

# Volkskrieg an der Loire

im Gerbst 1870.

Nach amtlichen Quellen

und

handschriftlichen Aufzeichnungen von Mitfämpfern

dargestellt

pon

Frik Hornig.

GH.

Griter Band.

Bweite Auflage.

Mit drei Rarten und einer Sfigge in Steinbrud.

Berlin 1894.

Ernst Siegfried Mittler und Sohn Konigliche Gofbuchhandlung Kochstraße 68-70. DC 305 455 BM

Mit Vorbehalt des Uebersetzungsrechts.



## Vorwort.

Alotto: Die richtige historische Darstellung giebt die schärfte Kritik. Gefammelte Schriften V, 277.)

Der Arieg an der Loire ist bisher lediglich als ein Ringen zwischen den beiden seindlichen Heeren aufgesaßt und dargestellt worden. Dersielbe war aber mehr; denn die französischen republikanischen Armeen wurden unterstützt von der Bolkserhebung, der Arieg wurde zum Bolkstrieg. Heer und Bolk der Franzosen begünstigte wieder wesentlich der Ariegsschauplatz, dessen Eigenart zu würdigen ebenfalls noch Gegenstand einer kritischen Untersuchung sein muß.

Die deutschen Armeen an der Loire waren die einzigen, welche, vom letzten Zeitraum der Schlifperiode des Arieges abgesehen, fortdauernd große operative Anfgaben zu lösen hatten, Aufgaben, von welchen die Entscheidung des Arieges gegen die Republik abhing, und die dadurch keineswegs an Bedeutung verlieren können, daß die deutsche Strategie, in weiser Erskenntniß ihrer allgemeinen Aufgabe, sich aus freiem Entschliß innerhalb bestimmter, engerer Grenzen bewegte.

Inwiesern die hentige Armeesührung erschwert wird, wenn zum Kriege der Armeen sich der Bolkstrieg gesellt und Beide von der Gestaltung des Landes und den reichen Hussauellen sowie dem Temperament eines militärisch wohl beanlagten Bolkes begünstigt werden, dafür giebt es außer diesem Beispiel kein anderes in der neueren Geschichte, welches für die Kriegskunst die gleiche Bedeutung hätte.

Die Volksheere von heute, beseelt von einem mächtigen Nationals gefühl, müffen in Zukunft wieder zum Volkskriege führen, baran wird

IV Vorwort.

das Völkerrecht nichts ändern, denn das kodifizirte Recht ist Volksleidenschaften gegenüber machtlos.

Wenn nach menschlicher Voraussicht dies der Lauf der historischen Entwickelung sein wird, dann hat die Geschichtsschreibung die Aufgabe, dem Wesen und den Erscheinungen des modernen Volkskrieges auf den Grund zu gehen, um der Kriegskunst gewissermaßen neue Lehren an die Hand zu geben.

Der Volkstrieg an der Loire zeigt z. B., wie gering die Erfolge einer an sich vorzüglichen und unternehmenden Reiterei unter solchen Umständen gewesen sind und — sein werden. Er bietet das eigenartige Bild dar, daß zwei Armeen vom weit entfernten deutschen Hamptquartier aus geleitet werden, ein Fall, der sich in Inkunst wiederholen muß und, ganz abgesehen von der Frage, inwieweit er glückte oder mißglückte, gründlich studirt zu werden verdient, weil die neuere Kriegsgeschichte ein ähnliches Beispiel nicht enthält.

Schon bald nad bem Kriege begann ich die Riederschrift und Ausarbeitung meiner persönlich gewonnenen Gindrücke, und mein Blan, den Bolfsfrieg an der Loire darzustellen, nahm im Laufe der Jahre um so festere Gestalt an, als fein Geschichtsschreiber von drüben und hüben von diesem Charafter, im Kern erfaßt, ausging. Allein nach einer Reihe von Jahren, in welchen ich ben Ariegsschanplat wiederholt besuchte, sah ich mich aus Mangel an ausreichenden Quellen gezwungen, die Arbeit ruben zu laffen. Neuerdings nahm ich sie wieder auf, aber trotzem mir von verschiedenen hoben Personen, welche den damaligen Ereignissen nabe gestanden haben, die Benutzung ihrer ungedruckten Aufzeichnungen gestattet wurde und ich auch sonst in den vielen Jahren die dankens= werthesten Aufflärungen aus allen Graden des Heeres erhielt, blieben boch noch recht viele Fragen zu beantworten, so daß ich mich im Frühjahre 1892 wieder zur Einstellung meiner Arbeit veranlaßt fah. wurden mir amtliche und private Quellen eröffnet, welche die Vollendung des Wertes ermöglichten.

Bei ber lebhaften Richtung unserer Zeit auf Reinigung unserer Sprache von Fremdwörtern halte ich es nicht für entbehrlich, ausdrücklich

Vorwort. V

zu erklären, daß, wo Fremdwörter augewandt sind, dies mit Absicht geschehen ist, und zwar stets aus Achtung gegen die benutzten handsschriftlichen Urfunden und Auszeichnungen, deren Schreibweise zu ändern mir nicht zustand, dann aber auch, weil oftmals ein gangbares Fremdswort eine seinere und leichtere Bezeichnung sür einen Begriff gestattet als ein frästiges, sestes deutsches Wort.

Der operative und taktische Charafter der Greignisse machte eine Eintheilung des Werkes in zwei Bände nöthig; von diesen besaßt sich der erste fast ausschließlich mit der Strategie, der zweite vorwiegend mit der taktischen Wassenentscheidung.

Taktische Ereignisse sind jedoch nur da eingehender erörtert, wo die bisherigen Darstellungen dies erheischten, überall, wo nach meinem Urtheile hierfür tein Bedürsniß vorlag, sind sie nur furz dargestellt worden, dagegen mußte die Schlacht von Beanne la Rolande wegen ihrer strategischen und taktischen Tragweite mit größter Sorgsalt geschildert werden. Den Hauptwerth glaubte ich aber auf die geschichtstritische Prüfung der Armeesührung legen zu müssen, weil diese hier eine Reibe von Gebilden zeigt, welche nur dem Bolkstriege eigen sind.

Allen, welche mir bei Vollendung des Werfes mit ihrem Rath Ju Hilfe gefommen sind, statte ich meinen herzlichsten Dant ab.

Friedenan=Berlin, den 26. Februar 1893.

Frik Hoenig.



## Inhalts-Verzeichniß.

| III     | orwort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | V  |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3-13    | . Ginleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1  |
|         | Vernichtungsprinzip S. 3. Fehlschlagen bes Vernichtungs:<br>prinzips S. 4. Beränderung bes Charakters bes Krieges S. 5.<br>Die Frage bes zweiten Ausmarsches S. 8. Heersührer S. 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
|         | Die Rüftungen und ersten Operationen der Regierung der natio-<br>nalen Bertheidigung bis zum 12. November 1870 und die Auf-<br>stellung der Armee-Abtheilung des Großherzogs von Medlenburg-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | IJ |
| 14 - 62 | Schwerin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
| 1*-02   | Die Regierung der nationalen Vertheidigung S. 14. Die Wahl bes Regierungssißes S. 15. Die militärischen Hülfsquellen Franktreichs Mitte September S. 17. Organisatorische Defrete der neuen Regierung S. 18. Geist der Tefrete S. 20. Die Tefrete über das Etjenbahnwesen S. 23. Anschauungen aus Seite der Deutschen S. 27. Fortsesung der französischen Nüftungen S. 29. Besehung der verschiedenen Operationsbasen Snde September S. 30. Die Zusammenstöße Ansang Ottober S. 33. Die Deutschen entschließen sich zu größeren Entsendungen S. 34. Ausstellung des 15. Armeektorps S. 35. Geste Disensive der Franzosen S. 36. General v. d. Tann marschirt nach Orléans S. 36. Die Franzosen besehen Artenap S. 36. Tressen bei Artenap und Orléans S. 36. Reformation des 15. Armeekorps S. 37. Ausstellung des 16. Armeektorps S. 37. Gesechte bei Châteandun und Chartres S. 37. Die Teutschen Ende Orlober S. 38. Beschluß einer zweiten Maknahmen der Regierung in Tours S. 38. Beschluß einer zweiten |    |
|         | Offensive S. 40. Rriegsrath in Salbris S. 41. Aufbruch der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
|         | 1. Division 15. Armeetorps & 41. Instradirung ber 2. und 3. Division bes 15. Armeetorps. Ginstellung ber Csiensiwe & 42. Wieberaufnahme ber Offensiwe & 42. Vemertungen über die zweite Offensiwe & 43. Efizze ber Borgänge auf beutscher Zeite & 46. Ausstellung ber Armee-Abtheilung & 46. Beabsichtigter Aufmarich ber Armee-Abtheilung & 48. Erfundung gegen den Wald von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |

Geite Marchénoir, 7. November S. 49. Räumung von Orléans. Treffen bei Coulmiers, 9. November. Beabfichtigter Aufmarfch unausführbar 3. 49. Rückzug nach Tourn S. 51. Berfammlung bei Tourn-Allaines am 10. November S. 51. Bemerfungen über die Bersammlung ber Armee-Abtheilung S. 52. Beurtheilung ber Lage in Berfailles S. 53. Der Großherzog übernimmt ben Befehl S. 54. Erwägungen über einen Rechtsabmarich ber Urmee-Abtheilung und Unordnung beffelben S. 56. Zwiespalt auf frangofischer Seite S. 58. Rriegerath am 12. November S. 59. Die Machthaber in Tours und ihr geheimes Programm S. 60. III. Die Operationen der II. Armee bis zum 10. November 1870 63 - 93Der Befehl vom 23. Oftober C. 63. Stimmung und Auffaffung ber II. Armee S. 64. Berfaffung ber II. Armee S. 66. Berminderung ber Stärfe ber II. Armee G. 67. Bis gur Seine S. 68. Direftiven für die II. Armee vom 1. November S. 70. Der Marich ber II. Armee in Staffeln S. 73. Die Berpflegung S. 75. Gefecht bei Bretenay am 7. November S. 79. Marich: bireftiven bes 10. Urmeeforps S. 82. Einnahme von Tropes S. 85. Borgänge zwischen bem großen Sauptquartier und ber II. Armee S. 87. Rückblick auf die Entwickelung bes Operations: entwurfes G. 89. IV. Die Borgange auf frangofischer Seite bis zum 23. November 94 - 119Befestigungsplan für Orleans S. 94. Aufstellung bes 17. Armee= forps. Ginruden in feine Stellung. Fortgang ber Ruftungen. E. 96. Fortsetung ber Befestigungsarbeiten G. 97. Changy beantragt die Offensive C. 98. Beränderungen in der Truppeneintheilung C. 99. Nachrichten über die Deutschen S. 100. Erneute Borftellung bes Generats Changy gur Ergreifung ber Offenfive S. 101. Abichluß der Befestigungen S. 101. Ungeduld der Macht= haber in Tours S. 102. De Frencinet municht die erfte Offenfive S. 103. Beförderung bes 20. Armeeforps nach Gien S. 103. Charafteristif bes 20. Armeeforps S. 104. De Frencinets Schreiben vom 19. November E. 106. Lage ber Loire : Armee am 20. No: vember E. 108. Der 21. November E. 109. Der 22. November 3. 110. Der 23. November C. 112. Konflift zwischen bem General d'Aurelle und Gambetta, de Frencinet S. 112. Rommandowechsel beim 17. Armeeforps S. 114. Fortbauer bes Konflitts zwischen General d'Aurelle, de Frencinet und Gambetta G. 116. Reuer Offenfiventwurf de Frencinets S. 117. Stellung am 23. abends S. 119. V. Die Operationen der Armee Abtheilung bis zum 23. November

zwischen ber III. Armee und ber Armee:Abtheilung S. 122. Absmarich nach Rordwesten S. 126. Schwierigkeit ber Kriegslage für

Zeite

die Deutschen S. 128. Die Direktiven vom 15. November S. 130. Der Großherzog beichließt die Dffensive gegen Dreur C. 133. Einnahme von Dreur E. 135. Wendung ber Marichrichtung von Nordweiten nach Gudweiten am 18. November E. 140. Gefechte bei La Queue de Fontaine, Torçan, Bijonnette und Ardelles S. 143. Gefecht bei St. Mairme und Jaudrais E. 144. Ergebniffe bes Tages E. 144. Folgen der Marichordnung des 18. November 3. 145. Es wird ein Ruhetag beschloffen 3. 147. Die Meldungen vom 19. November. Abzug bes Feindes C. 148. Unordnungen für den 20. November S. 150. Schreiben bes Generals Grafen Moltfe vom 17. November E. 151. Die Meldungen vom 20. November &. 154. Der 21. November &. 154. Gefechte bei Le Colombier und Bretoncelles am 21. November E. 155. Gefecht bei La Madelaine am 21. November 3. 156. Gefechte bei La Fourche, Les Ferries und Les Broffes am 21. November E. 156. Das Telegramm Moltkes vom 21. November 3. 157. Der 22. November E. 159. Der 23. November E. 162. Berichiedenheit ber Unichanungen bei ber II. und III. Armee S. 165. Borgange in Berjailles C. 166. Die Meinungsverichiedenheiten brangen gur Mrifis C. 168. Ungunftige Lage ber Urmee-Abtheilung E. 170. Mängel ber Organisation bes Stabes 3. 172.

#### VI. Die Operationen der II. Armee vom 11, bis 23. Rovember abends

175-244

Fortsetzung des Marsches der II. Armee S 175. Marsch des 9. Armeeforps &. 176. Neberfall in Remours &. 177. Marich des 3. Armeeforps S. 178. Marich des 10. Armeeforvs S. 178. Flankendedung gegen Langres E. 180. Sinmarich in Chatillon 3. 182. Die II. Armee am 15. abends 3. 183. Das Edpreiben Moltfes vom 10. November S. 183. Erwägungen bei ber II. Armee 3. 184. Erfie 3dee jum Angriff auf Orleans E. 187. Borgange beim 9. Armeeforps 3. 188. Direftiven vom 15. November an Die II. Armee E. 190. Moltfes Schreiben vom 14 November an ben General v. Stiehle E. 191. Auffaffung bei ber II. Armee am 15. November abends 3. 193. Magnahmen der II. Armee vom 16. November E. 196. Marich des 9. Armeetorps E. 201. Marich Des 3. Armeeforps E. 202. Gefechte bei Rancran und Beaune la Rolande. 20. November 3. 203. Gefecht bei Baffn. 18. November 3. 204. Marich des 10. Armeeforps 3. 205. Heberfall von Chablis 3. 205. Entiendung nach Chablis G. 206. Bericht bes 10. Rorps vom 17. November 3. 206. Gefecht bei Egnon 3. 207. Gingang des Schreibens der II. Urmee vom 16. November. Gutachten des 10. Armeeforps E. 208. Entjendung nach Billeneuve le Roi. Befehl an General v. Kraap E. 209. Fortsegung des Mariches nach Montargis &. 210 Befetzung von Montargis G. 211. Bug des Generals v. Ranhau S. 212. Befehl ber II. Urmee an General v. Manftein vom 18. November E. 217. Berichte bes 9. Armee: forps und ber II. Armee & 218. Entiendungen Des Majors

Grasen haeseler und des hauptmams v. Bülow S. 219. Loires Armee bei Orléans festgestellt S. 220. Rüdblick auf die Anordsnungen der II. Armee hinsichtlich der Frage, ob die Loires Armee stehen geblieben oder abmarschirt sei S. 221. Der 21. November S. 227. Weitermarsch des 10. Armeeforps S. 233. Der 22. November S. 235. Das Oberkommando rechnet mit einem seindlichen Abmarsch nach Nordwesten S. 236. Besehl des Generals v. Voigtssuches S. 238. Der 23. November. Meldungen der Armeetheile S. 239. Eintressen der ersten Stassel 10. Armeekorps in Beaune la Rolande S. 240. Sintressen des Schreibens des großen Hauptsquartiers vom 22. November S. 240. Die Desensive wird bes ichlossen S. 241. Besehl an das 10. Armeekorps S. 241. Stellung der Deutschen abends S. 242. Stellung des französischen 18. und 20. Armeeforps S. 244.

#### VII. Rüdblid auf die Marschoperationen der II. Armee . . . . 245-257

Biedererlangung der Marschtüchtigkeit S. 246. Anwachsen des Trosses. Sinrichtung auf den Winterseldzug S. 247. Ariegszucht der Deutschen S. 248. Erweiterung der Marschtiesen S. 250. Berschiedenartigkeit der Marschzonen S. 250. Die Bekleidung S. 251. Besserung der Kondition der Pferde S. 252. Maßnahmen beim sinken Flügelkorps S. 252. Selbständigmachung der Insanteries Brigaden S. 253. Verwendung der Kavallerie zum Ausklären und Melden S. 254. Geheinthaltung der Marschziele S. 255. Der Sicherheitsdienst während der Racht S. 255. Entsendungen S. 255.

#### 

Abmarsch, auf Blois 24. November S. 258. Das Schreiben Molttes vom 22. November S. 262.

#### 

Die Erkundung bes 9. Armeekorps S. 267. Die Erkundung bes 3. Armeekorps S. 270. Die Erkundungen bes 10. Armeekorps. Bei Boiscommun S. 272. Die Erkundung gegen Bellegarbe C. 275. Gefecht bei Ladon C. 276. Gefecht bei Maizières C. 279. Der Berkehr zwischen bem 10. Armeekorps und ber II. Armee S. 282. Conftige bei ber II. Armee eingelaufene Nachrichten und Meldungen S. 285. Der Berlauf ber Dinge auf frangösischer Seite S. 285. Bertheilung ber Loire-Armee am Abend bes 24. November S. 287. Bertheilung ber bentichen Streitfrafte am 24. November abends S. 287. Gesammtergebnisse am 24. November abends S. 288. Die Papiere Dailons S. 290. Erwägungen beim Stabe ber II. Armee am 24. abends S. 293. Berfammlungsbefehl ber II. Armee vom 24. November 8 Uhr abends S. 297. Berschiedenheit ber Anschammgen zwischen bem großen Sauptquartier und ber II. Armee S. 299. Frangösische Magnahmen vom 24. abends S. 303.

| IX. Der 25. November                     | 307-344     |
|------------------------------------------|-------------|
| a. Die Borgänge bei der Armee:Abtheilung | 307         |
| b. Vorgänge bei der II. Armee            | 315         |
| X. Der 26. November                      | 345 - 383   |
| a. Die Borgänge bei der Armee:Abtheilung | 345         |
| b. Die Vorgänge bei der II. Armee        | 356         |
| XI. Der 27. November                     | 384-419     |
| a. Die Vorgänge bei der Armee-Abtheilung | 384         |
| b. Borgänge bei ber II. Armee            | <b>38</b> 8 |

Bericht des Grasen Waldersee vom 27. November S. 398. Die Bedeutung des Waldes von Orléans. Der Theil westlich der Straße Orléans—Artenay S. 401. Bon der Straße Orléans—Artenay des 401. Bon der Straße Orléans—Artenay des Baldes vom Kanal von Orléans S. 401. Der Theil des Waldes vom Kanal Orléans dis Gien S. 407. Borgänge beim 10. Armeekorps S. 410. Besehl vom 27. November für den 28. S. 411. Auftrag des Nittmeisters v. Alvensleben S. 412. Borgänge auf französischer Seite S. 414. Operation auf Montargis sehlerzhaft S. 414. Das 17. Armeekorps ausgelöst S. 415. Wöglichkeit der Unterstützung des 17. Armeekorps durch das 16. S. 416. Neue Paulf beim 17. Armeekorps S. 416. Lage des Generals des Pallières S. 416. Berwirrung auf Seite der Franzosen S. 418. Bertheilung der Deutschen am 27. abends S. 419.

## Anlagen.

| I.  | 1. Die Thätigkeit Gambettas und de Frencincts seit dem 9. Oktober 1870 | 1*  |
|-----|------------------------------------------------------------------------|-----|
|     | 2. Ordre de Bataille der Loire-Armee zu Ende November 1870             | 2*  |
| И.  | Instradirung des 2. Armeekorps von Met nach Paris                      | 14* |
| Ш.  | Nachrichten des großen Hauptquartiers über den Stand der französischen |     |
|     | Rüftungen bis zum 3. November 1870                                     | 15* |
| IV. | Ordre de Bataille der II. Armee am 15. November 1870                   | 19* |
|     | Ordre de Bataille der Armee-Abtheilung des Großherzogs von Medlen-     |     |
|     | burg-Schwerin am 15. November 1870                                     | 28* |

## Kartenbeigaben.

lleberfichtsfarte 1: Bormarich ber II. Armee von der Mojel bis gur Loire.

2: Operationen der II. Armee und der Armee-Abtheilung des Großherzogs von Medlenburg-Schwerin.

3: Nebersichtstarte ber Gifenbahnen und Telegraphenlinien.

Operationsstigze ber Märsche bes Hauptquartiers ber Armee-Abtheilung im November 1870.

#### Albfürzungen.

Rr. A. = Rriegsarchiv bes Großen Generalftabes.

I./56. 2c. = I. Bataillon 56. Regiments 2c.

9. 56. 2c. = 9. Kompagnie 56. Regiments 2c.

### T.

## Einleitung.

Die Kriegsfunst unter König Wilhelm I, wird in der Geschichte Bernichtungsbereinst als die ber ichnell mit Massen geführten, vernichtenden Schläge bezeichnet werden; dies ift ihr von vornherein eigen, selbst in dem Ariege der "Lebrjahre", 1864, war die Strategie von der Absicht der Bernichtung getragen. Als Runft ber rechtzeitigen Maffenversammlung und der dann erlangten Bernichtung des Gegners steht die Strategie jenes Veldherrn unerreicht da, und derjenige Feldherr, welcher von der Bukunjt nicht überrascht werden will, muß sich in die operative Seite der Runft versenken. Königgrätz, Gravelotte, Sedan, Ginichließung von Paris find nicht nur die großen Martsteine dieser Kriegführung, sondern sie bedeuten streng genommen die Vernichtungsschläge des Gegners bis zur Erfüllung des Willens des Siegers, obwohl die Fortsetung des Krieges von 1870 burch die Republit dem in der änßeren Form widerspricht. Die Ariege unter Wilhelm I. find baber burch ihre Rurge einerseits und die Dimensionen bei den Bernichtungsichlägen andererseits typisch, gewissermaßen als ein höherer Grad ber Strategie, wobei jeder taftische Bernichtungsfampf seinen besonderen Berlauf und sein besonderes Gebilde zeigt. Bielfach fiogt man auf Berwandtes, selten wiederholt sich dasselbe, die Aunst findet fast jedesmal neue Formen für benfelben Zweck. Strategie und Taftit durchdringen sich auf bem Schlachtselbe und fliegen in ber bochsten Bollfommenheit glatt berart ineinander über, daß die Tattif von selbst den Kaden ber Strategie weiterspinnt und biese ihn wieder von jener aufnimmt. Diese höchste Vollkommenheit ist bei fast allen großen Kämpfen Wilhelms I. nachweisbar, wenngleich in dem einen Falle mehr als in dem anderen, und biefer Ausspruch dürfte barum fanm einem Widerspruch begegnen, weil es sich hier nicht um Infall und Glück u. f. w. bandelt, jondern um vorbedachte Planmäßigfeit. Alfo die Anlage ber

pringip.

Schlacht ist sast ausschließtich bestimmend für den weiten Blick, das große Biel und die Kübnbeit des Feldberen. Wenn man aber überhaupt von der Anlage einer Offensivschlacht sprechen dars, welche im glücklichen Falle die Vernichtung des Gegners nach sich ziehen mußte, so können and dafür wieder Königgrät, Gravelotte und Sedan als typisch gelten.

Das Bestreben, jede erreichbare Einheit auf das Schlachtseld zu bringen und auf dem Schlachtselde in der wirksamsten Richtung den Hamptichlag zu führen, ist an der Strategie Wilhelms I. nicht neu, allein die Dimensionen beim Ersolge — ob mittelbar oder unmittels dar — sind neu.

Reblichtagen bes Vernichtungspringips.

Ein flüchtiger Ueberblick über bie Kriege Wilhelms I. zeigt nur ein Beispiel, in welchem diese große Kunft gewissermaßen untren gegen fich selbst wird, es sind die strategischen Operationen und taftischen Magnahmen, welche zur zweiten Einnahme von Orleans führten. Dieje eine Erscheinung, man könnte sagen, dieje einzige Ausnahme von ter Regel, muß an sich die Ausmertsamfeit sesseln und den Krieges forscher auf den Weg der erffärenden Untersuchung verweisen. um fo mehr, als das Mißglüden der beabsichtigten Vernichtung bis in die neueste Zeit Verantassung zu abfälligen Urtheilen über Männer von unbestrittenem Berdienst und Talent überall da geboten hat, wo die nothwendigen Kenntniffe fehlten und nach dem Stande der Forschung seblen mußten; würden diese Krititer tiefer in den Zusammenhang der Dinge und die Perjöulichteiten eingedrungen sein, so bätten sie die Greignisse um Orleans mit größerer Schonung beurtheilen müssen. Es ist möglich, daß bieje Darlegung an einzelnen Stellen ben Einbruck einer Vertheidigung erwecken könnte. Ift das ber Fall, jo fann ich versidern, daß dies keine vorgefaßte Absicht war, sondern daß die Bertbeidigung einfach in den Thatsachen berubt, welche nun burch eine freie Benntzung bes ardivalischen Materials befannt werden und Vieles ertlären, was bis dabin einer näheren Beurtbeilung sich geradezu entzeg. Hiermit sollen selbstredend wirkliche Rebler nicht beschönigt werden: im Gegentbeil werden diese, wo und wann sie begangen wurden, ebenfalls fich aus ben reinen Thatfachen ergeben.

Man schreibt feine Geschichte — und vor allen Dingen feine Kriegsgeschichte —, um "hinterher" zu fritisiren und den Ruhm der Führer und der Streiter zu vermindern; man schreibt sie zumächst zur

Belehrung für die Allgemeinbeit und zur Anregung der Künstlernaturen unter ben Männern von Fac. Darstellung und Kritif müssen aber von dem Streben nach Wahrbeit und Gerechtigfeit getragen fein.

Daß die bei der zweiten Ginnabme von Orleans beabsichtigte Vernichtung mißglüdte, ift, wie man beute die Dinge übersieht, Die Hanpturfache bes gaben Widerstandes ber Republik gewesen. wäre und ber vom General Grafen Moltte bei Orleans beabsichtigte Bernichtungsichlag geglückt, fo würde sich weder die Armee unter Chango noch unter Bourbafi gebildet haben: Die Republik bätte ihre besten Armeeforps im freien Relde (15., 16., 17., 18., 20.) verloren und sich auf Streitfräfte von zu geringem tattischen Werth und zu ungenügender Babl beidränkt gesehen, um dann noch einen ernsteren Widerstand in ben Provinzen leisten zu tonnen. Daß die Bernichtung bei Orleans nicht eintrat, und die Republik seitdem einen fräftigen Widerstand ausnben fonnte, ift ein weiterer Grund, weshalb jene Greigniffe gang besonders Die Ansmerksamkeit der fritischen Geschichtsschreibung verdienen. Gin vernichtender Schlag ift der fürzeste Weg zur ichnellen Kriegsbeendigung; wer also die vom Kriege untrembaren llebel möglichst vermindern will. muß den Krieg im Sinne der Strategie Wilhelms I. führen. Um bas gn können, ift bas Studium eines Beifpiels bes Miggludens ber Bernichtung lebrreicher, als mehrere geglückte es sein können. Es möchte fich aber, Alles in Allem betrachtet, fein Vorfall in ter neueren Kriegs= geschichte finden, bei welchem die Absicht der Bernichtung auf jo viele Schwierigkeiten, Störungen, unvorbergeschene Beichehniffe u. f. w. gestoßen ist wie bei Orleans, worans sich dann der Gang der dortigen Kriegführung bis zu einem boben Grade erflärt.

Mit der Bezeichnung: "Der Bolfstrieg an der Loire" habe ich Beranderung Des nicht nur die neue politische Phaje bervorheben wollen, in welche Charattere Des derselbe unter der Republik getreten war; es soll biermit augleich ausgedrückt werden, daß und in welchem Grade der ursprünglich nur von den beiderseitigen Beeren geführte Krieg seinen Charafter veränderte: ferner, wie weit ichwieriger die Anfgabe der Strategie wird, je nachdem sich die Operationen mehr an den Grenzen oder im Herzen des Landes abspielen. Die bentiden Heere tämpften nicht nur gegen eine andere Regierung, sie fämpsten vor allen Dingen gegen eine andere Urmee. Sie befanden fich in großer Unterlegenbeit an Babl, aber in

Rrieges.

der Ueberlegenheit an Tücktigkeit. Wie weit unter solchen Verhältniffen die Operationslinien ansgedehnt werden dürfen und vernichtende
Schläge noch möglich sein können, dies ist eine Erwägung, welche sich bei dem
bentigen Stande der "Völker in Waffen" Jedem von selbst aufdrängt,
und worüber die Kriegführung durchaus mit sich im Klaren sein muß,
will sie der Strategie keine Ziele anweisen, die gar nicht oder nicht in
dem gewünsichten Grade erreicht werden können.

Rede Berlängerung der Operationslinien erschwert die Kriegführung: der Uebergang jum Bolfsfriege verändert den Kriegscharakter. macht fich bei den Operationen fühlbar und vermehrt die Anstrengungen ber Truppen. Der Kriegsschamplat an ber Lvire war sehr verschieden von dem im Often Frankreichs; die regnerischen Rovembertage im Berein mit den furzen Tagen und langen Rächten legten ben Operationen empfindliche Teffeln an und ließen in vielen Fällen bas nicht als ausführbar ericheinen, was zur Sommerszeit auf festen Straßen und bei langen Tagen in operativer Beziehung bewirft werden fann. Hierzu trat dann noch vor allen Dingen die Erbebung, in der fich das republikanische Franfreich seit dem Tage von Coulmiers (9. November) befand. Man fann diese Erhebung strenggenommen feinen Aufstand nennen, etwa in dem Sinne bes ipanischen Aufstandes gegen Napoleon I. Allein ber Grad ber Bolfserhebung und sein Ginftuß auf die deutschen Operationen ift boch bisber nicht jo verauschanlicht worden, daß man barans bie wirtliden Schwierigteiten ertennen tonnte, mit welchen nicht nur die beutiche Secresleitung in Sinjicht ber Erlangung von Nachrichten und folgerichtig ihrer Anordnungen und Ziele, sondern auch die Truppen= führung berunter bis zur einfachen Patronille gerade in der Beriode von Contmiers bis zur zweiten Ginnabme von Orleans zu tämpfen batten. Es wird daber auf die Darstellung bieser Dinge, auf Grund Der Atten des Kriegsardivs des Großen Generalstabes, besonderer Rach= brud gelegt werden; benn um auf Dieje Weise fann Die fritische Beurtheilung von der richtigen Basis ausgeben und gerecht verfahren.

Die beutschen Heere an ber Loire hatten im November zwei Gegner: Der eine waren die neuen Armeen, der andere war das seindselige und bewaffnete Bolt. Beide vereinigten sich darin, der deutschen Heeresleitung jeden Schritt zu erschweren, nämlich durch die Organisation der Zerstörung der Kommunitations- und Berkehrs-

mittel, die Absicht der mechanischen Abschließung des eigenen Besitzes von Fremden. Db die Wege zu Rachrichten überhaupt verstopft werden, ob die Patronille von einem bewaffneten Bauer oder einem Soldaten heruntergeschoffen wird, ob Stragen, Bege, Wegweiser und Gifenbahnen von Soldaten oder Freischärlern oder Bauern unbenutbar gemacht werden, ob die Regierung, die Urmee oder bas feindselige Bolf Die Mittel des Unterhalts für die gegnerische Armee vernichtet, ob ihre rückwärtigen Verbindungen von der Armee oder dem Volke unterbrochen und bedroht werden u. j. w., das ift für die einfache Thatsache nicht von Belang. Die verichiedenen Thatjachen zusammen, besonders wenn, wie es bier ber Kall war. Spitem barin liegt, verändern nicht nur Den Charafter des Krieges, sondern erichweren die Operationen in einem Grade, der wieder nur dann richtig abgeschätzt werden fann, wenn über Die Gestaltung und den Charafter des Kriegsschamplates völlig richtige Begriffe vorhanden find. Hierbei fällt ber Charafter bes Bolfes, fein Temperament, sein nationaler Stolz, bas Vertrauen in seine Mittel und die geographische Gestalt sammt den Kommunikationsmitteln zu Yande und zur See ins Gewicht, und wenn bies zusammen berücksichtigt wurde, so war das Frantreich von 1870 ein Land, dessen fernere Widerstandsfähigkeit seit der Vernichtung des kaiserlichen Heeres schwer genau beurtheilt werden tounte, die aber auch nicht unterschätzt werden durfte.

Die mächtige Ausdehnung des Waldes von Orleaus, der nach Rorden vorspringende Lauf der breiten Loire mit dem tünstlich verstärkten Anotenpunkt Orleaus konnten unter den odwaltenden Umständen der Vertheidigung sowohl als dem Angriss der Franzosen erhebliche Bortheile gewähren, salls eine operationsfähige Armee in der Handeines tüchtigen Feldberrn vorhanden gewesen wäre. Juwiesern das Letztere zutressen würde, war im voraus dentscherslichts nicht mit Siedersbeit zu ermessen. Borsichtig erschien es sedenfalls in dieser Beziehung, seit dem Zeitpunkte nicht mehr zu gering davon zu denken, da die Republik, unter geschickter Benntzung des Waldes von Marcheneir, dei Conlmiers erhebliche Streitkräfte gezeigt und sie gleich darauf nach Orleaus geworsen batte, ein Schritt, welcher freilich zu einer neuen Ratastrepbe hätte sühren können.

Neben allen biefen Gesichtspunften sprachen aber auch die Ginheit und Gleichheit eines großen Bolles in Bezug auf seinen boben Rultur-

auftand gewichtig mit. Es giebt Länder und Bölfer, welche nach der Beseitigung ihrer Geldarmee ohne Beiteres eines längeren Biberstandes unfähig werden, weil die Hülfsquellen sehr ungleich über ihr Gebiet vertheilt sind und es an Kommunifationen u. s. w. gebricht, Truppen und Armeebedarf ficher und schnell nach jeder beliebigen Richtung bin überzuführen. Ein solches Land war das Frankreich von 1870 nicht. Selbst wenn es zur Balfte vom Teinde unterworfen war, konnte die andere Hälfte vermöge ihres Reichthums an Menschen und Mitteln fich nen organifiren, weil Frankreich eben ein alter centralifirter Staat mit einer gleichmäßig über sein Territorium vertheilten Kultur und folgerichtig in diesem Falle — Kriegsmitteln war. Südfrantreich fann 3. B. noch beträchtliche Streitträfte aufstellen und erheblichen Widerstand leisten, wenn gang Nordfrantreich, Paris eingeschlossen, unterworfen fein jollte. Die Gründe hierfür find recht mannigfaltig, zu ftatten fommt Frankreich hierbei seine maritime Machtstellung und Lage, seine Mücken- und Rlankensicherheit, sowie für die Organisation des Biderstandes die Möglichkeit einer Bertheidigung nach großen strategischen Abschnitten.

Die Frage des zweiten Anfmarfches.

Es wurde gejagt, der Krieg hätte einen anderen Charatter angenommen. Dies nicht allein, es handelte fich für die Dentschen bei bem Kriege an ber Loire gewissermaßen um einen zweiten Krieg, bem natürlich ein zweiter strategischer Ansmarich wie bei jedem anderen voransgeben mußte. Treten fich zwei Staaten in der Berfaffung gegenüber, wie sie aus dem Frieden in den Arieg übergehen, so haben Beide - oder fie follten es wenigstens - Zeit, Gelegenheit und Mittel gehabt, über das geeignetste Anfmarschgebiet und die geeignetste Aufmarichfront in ihm zu einem Entschluß zu kommen, und Jehler in der 28abl des Anfmariches find im ganzen Berlaufe des späteren Arieges faum wieder aut zu machen. Im Frieden fann man, weil man es mit längst bekannten festen Organisationen zu thun hat und weil man fewohl die Grenzgebiete fennt als auch die Afpirationen des Gegners zu erratben im Stande ift, einen feindlichen Aufmarsch mit beute jedenfalls - mathematischer Gewißheit im Großen und Gaugen vorhersagen und selbst ben eigenen aufs Beste mahlen, vorbereiten und von langer Sand ber gewiffermaßen einleiten. Man es eben mit einer gangen Reihe fefter, greifbarer und berechenbarer

Größen zu thun, und man hat für das Ansmarschgebiet auch die vorher befannte geographische Grenze in seinem Machtbereiche, bis wohin alle Ausmarschmittel sostematisch und unaufbörlich zusammenwirken.

Bang anders gestaltete sich dies bei dem zweiten Anfmarsch und bem zweiten Kriege 1870. Die Linie Paris-Met-Dijon konnte mit Recht bei der Uebergabe von Metz als die deutsche Basis für den zweiten Aufmarich betrachtet werden. Ohne hierbei auf die Ariegsichaupläte im Norden und Often näher zu rüdfichtigen, blieb es boch fürs Erste ungewiß, welche Aufmarschfront für den Arieg an der Loire Die geeignetste und wirksamste sein wurde. Bare ber Rrieg nichts als eine Berechnung mit Birfel und Karte, jo batte man barauf leicht Antwort ertheilen und vollständig sicher gehen fönnen, allein er ift weit mehr, und das Mehr liegt auf allen Gebieten im Ungewissen. Heber dieses Mehr hat sich Napoleon I. in Preußen 1813 noch mehr getäuscht als vorber in Spanien, und man wird doch gewiß zugestehen, daß er ein großer Feldherr war. Un bieser Täuschung ging Napoleon recht eigentlich zu Grunde. Es ift eben fehr ichwer, die Widerstands= fraft eines Bolfes im voraus richtig zu beurtheilen, welches sich ent= schließt, den Gindringling von seinem Grund und Boden zu vertreiben. Seit der Uebergabe von Met befand fich bas faiferliche Beer mit Unsnabme fleiner Bruchtheile in beutider Gefangenichaft. Die in Frantreich verbliebenen Bruchtheile waren dem deutschen Generalstabe genau befannt, die gesammten Detrete ber Regierung ber nationalen Bertheidigung gelangten frühzeitig ebenfalls zu feiner Kenntniß, die Nachrichtenabtheilung beffelben verfolgte Tag für Tag die Ausführung der Defrete und man war im Allgemeinen, wie fich später zeigen wird, über die Renichöpfungen aus Linien- und Depottruppen wohl unterrichtet, auch über die Aufmarschgebiete ber neuen Armeen, weniger über ihre Stärfe, Busammensetzung und Absichten. Diejes im Gangen gute Ergebniß fonnte nur erzielt werden, weil man die Truppenstämme fannte, welche vom faiserlichen Heere übrig geblieben waren, also infolge ber vorhergegangenen Friedensarbeit des beutichen Generalstabes. Bei jedem neuen Rriege halt es aber erfahrungsgemäß am Unfange besonders ichwer, zuverläffige Nachrichten über den Gegner zu gewinnen. Dies ist ichen ber Mall, wenn man es mit aus bem Frieden gum Kriege überführenden festen Verbältnissen zu thun bat, also vor allen

Dingen mit der vorher bekannten Organisation und Stärfe. Entsteben aber biefe erft aus neuen Anfängen, so wird es doppelt schwierig, rechtzeitig das geeignetste Aufmarschgebiet und die beste Aufmarschfront zu bestimmen. Die Fragen werden bedeutend erschwert, falls mit der Nenaufstellung ber Streitfrafte eine Bolfsbewaffnung Sand in Sand geht, weil alsdann zuverläffige Rachrichten fehr felten rechtzeitig erhältlich werden, und die Lage beginnt sich erst zu tlären, wenn die Armeen in Gefechtsberührung treten, dann aber fann es zu ipat fein. war deutscherseits zur Zeit der llebergabe von Met vorauszusehen, daß der Hanptwiderstand an der mittleren Loire angutreffen sein würde, ob süblich der Loire oder nördlich, blieb freilich offen, ob in dem Raum von Orleans bis zur Donne ober bei Orleans ober endlich westlich von Orleans-Paris, founte erft später festgestellt werden. Die Wahr= icheinlichkeit iprach für ben Raum auf bem linken Ufer ber Loire. Zwar blieb hierbei bas allgemeine Ziel, Beseitigung ber feindlichen Urmee im Felde, unverändert, allein es mußte vorerst diese Urmee in ihrer Stärte und Zusammensetzung erfannt und außerdem jestgestellt sein, wo jie sich versammte, um daraus auf ihre Absichten zu schließen und Demgemäß einen Entwurf zu ihrer Bereitelung aufzustetten.

Der Krieg an der Loire ift nun badurch eigenthümlich, daß die Ungewißbeit über Stärfe und Absichten des Gegners etwas lange vorhielt, daß man die Auftrengungen der Republik anfangs unterichatte und fie feit Coulmiers (9. November) an manden Stellen von Gewicht überschätzte. Bon dieser Ungewißheit mußten notbgedrungen die dentschen Operationen beeinschift werden. Die II. Urmee, welcher der Arieg an der Voire hamptfächlich zufiel, sab sich daber, wenngleich sie an dem Gedanken ber Niederwerfung festbielt, zu wieder= bolten Beränderungen der Mittel und Wege zu diesem Biele genöthigt. Unter dem Gindruck von Met abgerückt, daß es wahrscheinlich zu feinem einbeitlichen Auftreten ibrerfeits mehr kommen würde, fondern ihren einzelnen Norps die Aufgabe zufatte, die verschiedenen feindlichen Streitgruppen aus dem Wege zu ränmen, flarte die Nachricht von Conliniers erft bis zu einem gewissen Grade Die Situation, und Die fich feitdem überall bemertbar machende Bolfsbewaffmung legte der II. Armee nun noch außer der Erfenntniß, daß sie als organischer Körper Aufgaben zu fosen baben würde, die andere auf, zunächst durch ein sich

neu bewaffnendes feindliches Gebiet zu marschiren, um in den später erfennbar werbenden geeignetsten Ansmarichraum gelangen zu können.

Es wird bierbei besonders lebrreich sein, die Magnahmen des= jenigen Armeetorps näber zu verfolgen, welches dem Junern Frantreichs zunächft marichirte und, Diesem seine linke Mante bietent, ben auffessigsten Theil der Operationszone zu durchschreiten hatte, nämlich bes 10. Als bann die Bürfel bei Conlmiers gefallen waren und Orleans beutscherseits aufgegeben war, machte man aus ber Roth eine Tugend; von Operationen der gangen II. Urmee füdlich ber Loire ftand man ab, die Deding der Ginichliefungsarmee von Paris burch birefte Vorlegung der II. Armee mit der Front nach Süden wurde beschloffen und somit die Entscheidung über die Ausmarich front vom Zeinde abhängig gemacht. Indem man bieferart operativ verübergebend gewiffermagen nuter die Buitiative des Beindes getreten mar - mas nicht viel zu bedeuten batte, denn man konnte fie ohne Weiteres jeden Angenblick wieder an fich reißen -, gelangte die II. Armee, später in Bervindung mit der Armee-Abtheilung, nun aber überbaupt eigentlich zu feinem zwedmäßigen Anfmaric, sondern sie verbarrte in direfter Berührung mit dem Beinde in einem Korden, und darin dürften dann die Grundurfachen ihrer späteren nicht vernichtenden Erfolge liegen. Man tann dafür füglich nicht die II. Urmee allein verantwortlich maden, ichen aus dem Grunde nicht, weil die Aufstellungspunfte an das große Hauptquartier telegraphisch gemeldet wurden und dieses zum Theil die Marichrichtungen und Maridziele jogar vorschrieb: allein bie Thatsache bleibt bestehen. Sie wird baber später besonders untersucht werden muffen, um die Komplifation der Umftande aufzudeden, desgleichen die Berwendung der Kavallerie bei der II. Armee.

Der Aufmarich zweier Heere am Anfange eines Arieges zweier militärisch organisiter Staaten, welche ihre militärische Organisation und Ziele gegenseitig wenigsens bis zu einem Grade hoher Wahrscheinlichkeit voraus verauschlagen können, ist daber eine weit leichtere Sache als ein neuer Ansmarsch in einem neuen Ariege, der nicht nur inzwischen seinen Charakter verändert bat, sondern wobei die seindlichen Streitkräfte ties im Junern eines Landes ausgesucht werden missen, in welchem der Gegner es vermöge der geographischen Gestaltung desielben und der Kommunitationsmittel in der Hand bat, den Angreiser

lange Zeit zu tänschen und im Ungewissen über seine Stärke, seine Abssichten und seinen Versammlungsraum zu halten. Hierzu kommt dann noch, daß thatsächlich ganz bedentende Massenverschiedungen mittels der Eisenbahnen auf französischer Seite von einem Kriegsschanplatz auf den anderen (15. und 16. und 18. und 20. Korps) eintraten, daß übersbaupt eine neue Armee sich während der deutschen Operationen bildete, über die erst mübsam jede Einzelbeit sestagstellt werden mußte.

Scerführer.

Die dentschen Streitfräfte bätten im letten Drittel des November ansgereicht, um die Loire-Armee aus dem Wege zu räumen. Wenn trotsdem die Operationen nur schwer in Aluf famen und dann ein vernichtendes tattisches Ergebniß ansblieb, so beruhten die Ursachen zum Theil in der sich nicht immer gang bedenden Auffassung beim großen Hamptquartier, bei der III. und II. Armee, wormter die rechtzeitige Kassung eines großen und richtigen Entschlusses zu leiden hatte. lagen aber auch auf anderen Gebieten. Es dürfte recht felten wieder por= tommen, daß eine Urmee, wie die II., nur tommandirende Generale von gang bervorragender Tüchtigfeit bat; mit einer folden Urmee fonnte man. falls sie ausammengehalten wurde, im damaligen Frankreich schlechterbings jede Anfgabe lösen. Allein bieje Summirung überaus tüchtiger Kräfte gelangte nicht jo zur Geltung, wie es hätte geschehen tonnen. Beldberen fehlte es damals dafür nicht an der Erfenntniß, allein es laftete auf ibm die ibm zugewiesene Berantwortlichkeit, bem zweiten Briege die entscheidende Wendung zu geben; so neigte er zu vorsichtigen Erwägungen. Auch gestatteten die beiden Urmeen gegenüber wechselnden Berhältniffe nicht immer bie rechtzeitige Berftändigung ber Führer untereinander, und wieder hatte man, insoweit die Eigenart beider fürstlichen Heerführer in Betracht fam, in der Wahl ihrer Generalstabschefs feine alüctliche Hand gehabt. Der Großberzog unterschätzte ben Gegner, ber Bring Friedrich Rarl überichätete ihn. Ersterer faßte jeine Entschlüsse leichter und ichneller als zweckmäßig, Letterer ichr ichwer und ichr langiam.

Bei der ganzen Beschaffenheit unseres Staatenwesens wird die dentiche Armee auch in Infunft von fürstlichen Heersührern beschligt werden. Und das ist gut so, es ist unser Borzug. Zwar können Fürsten nicht immer Feldberrn-Naturen sein und wollen es nicht immer; aber troudem haben sie durch Fleiß und Verständniß für wohlerwogene Rathsickläge, sowie durch die Uebernahme der Berantwortung große Verdienste

um das Baterland, welche eben nur sie auf sich nehmen können. Sie bieten die verbältnißmäßig jungen Hihrer, deren wir zur Leitung von Armeen bedürsen. Sie siud durch ihre Geburt bestimmt und durch ihre Ersiebung dahin gerichtet, alle Gegenstände unter großen Gesichtspuntten, aus dem Kernpuntte ihres Werthes zu betrachten, and die Rückwirtung ihrer Entschlüsse auf die Gesammtbeit der Lage zu erwägen. Indem sie im Dienste des Vaterlandes an die Spise der Armeen treten, befunden sie vor allem Volte, daß der Fürst an die Stelle der Gesahr gebört; sie entsprechen der Forderung, welche das monarchische Bewustzein und die geschichtliche Ueberlieserung der Dentschen an sie stellen. Zeder einzelne Mann fühlt, daß sie Gesahren und Strapazen mit ihm theilen, und so erböben sie Kampseslust und treue Ausdauer in der Seele des Soldaten.

Freilich, in strategischer Hinsicht ergiebt sich aus alledem, wie wichtig, wie unerläßlich die richtige Wahl des Generalstadschefs ist.

## Die Rüftungen und ersten Operationen der Regierung der nationalen Vertheidigung

bis 31111 12. 27ovember 1870

und die Aufstellung der Armee-Abtheilung des Großherzogs von Mecklenburg-Schwerin.

Die Regierung der nationalen Beutheidigung.

Nachdem am 3. September abends die ersten Nachrichten über bas Schickfal ber Urmee von Chalons in Paris eingetroffen waren, wurde baselbst am 4. Die Napoleonische Dynastie für abgesett erflärt, die Republik ausgerusen und eine vorläufige Regierung ernannt, beren Spite ber Gonvernenr von Paris, General Trochn, trat. Im republitanischen Ministerium erhielt Leon Gambetta das Ministerium des Innern, unter den damaligen Verhältnissen ein besonders wichtiges In einem Anschreiben Dieses Mannes aus Baris an Die Bräfetten bieß es: "Unjere neue Republit ift eine Regierung der nationalen Bertheidigung, eine Republik des Kampfes bis zum Mengersten gegen ben Gindringling. Umgeben Gie fich mit Burgern, welche wie wir von dem unendlichen Berlangen, das Baterland zu retten, beseelt und bereit find, vor feinem Opfer gurudzuschrecken." Das Wort "Regierung ber nationalen Bertheidigung" behielt die neue Regierung von nun ab bei, chenjo trugen ihre Handlungen bis zum Schluffe bes Arieges ben von Bambettas Worten gefennzeichneten Charafter. In ber neuen Regierung wurde Jules Favre Minister des Lengern, weiter jagen im Ministerium von den befannten Männern Cremienx (Juftig), Fourichou (Marine), während Abolf Thiers fich am 12. September zum Besuche der Bofe von London, Petersburg und Wien auf eine mehrwöchentliche Reise begab.

Inzwischen hatten sich die deutsche III. und IV. Armee der Haupt: Die Weglerungsfihes. stadt genähert, und es drängten sich jetzt den neuen Machthabern die Regierungsfihes. Nachtheile des Sieses der Regierung in Paris insosern auf, als sie sich mun doch wohl mit dem Gedanken einer Einschließung und Belagerung von Paris vertrant machen mußten. Trat das aber ein, so wurde der Regierungssitz sammt der Hamptstadt von dem übrigen Lande abgetrennt, der Verkehr mit den aussändischen Regierungen mußte dann fraglich, mindestens in hohem Grade erschwert werden, während gleichzeitig die Organisation des Widerstandes von der Hauptstadt aus sich nicht ohne schwere Reibungen und Zeitverlust vollziehen konnte. Um dem vorzunbengen, wurde Eremienz als Vertreter der Regierung nach Tours entsender, wo damals Glais Bizoin bereits war, und am 16. September solgte ibm Vizeadmiral Fourichon dorthin nach.

Angwijden hatte die neue Regierung von Paris und Tours aus bie nationale Bertheidigung organifirt, in Paris wurden aus Depottruppen der faiserlichen Urmee bas 13. und 14. Urmeeforps, an ber Loire das 15. aus ungefähr ben gleichen Bestandtheilen aufgestellt. Diese ersten Regierungsmagregeln muffen heute sowohl politisch wie militärisch als unglückliche bezeichnet werden, und dies sogleich zu erkennen, bätte eigentlich ben Mitgliedern ber Regierung nicht besonders ichmer fallen tonnen. Daß bieselben trotbem von vornberein bas Schwergewicht auf die Hauptstadt legten, mag bei dem dortigen Uriom, bag Baris Frankreich jei, noch entschuldbar erscheinen, daß aber die Regierungsvertretung in Tours verblieb, nicht, wenigstens bann nicht, wenn man sich militärisch nen rusten und ben Gindringling vertreiben wollte. Uns beiben Magregeln barf man folgern, bag bereits bei ben erften Regierungshandlungen die Abvofaten bas Uebergewicht über die Militärs erlangt batten, und jo jollte es bleiben. Mochte nun auch Leon Gambetta bald einsehen, daß bie Rettung Franfreichs, an welche er glanbte, bampt= fächlich vom Lande ausgehen muffe - er follte fich deshalb ebenfalls nach Tours begeben, wo er am 9. Oftober eintraf —, so wurden dadurch bie Mängel ber erften Regierungsmagregeln nicht beseitigt, vielmehr in militärischer Beziehung in dem Grade vergrößert, wie bas Schwergewicht auf die Ruftungen ber Provinzen überging. Thatjächlich entstanden vom 9. Oftober an in Franfreich zwei Regierungsgewalten, die eine regierte in Paris, die andere beberrichte das nicht vom Beinde bejette Frankreich.

Wäre man von Anfang an barüber tlar gewesen, daß eine Bestreiung Frankreichs vom Eindringling nur von den Provinzen erhöfft werden durfte, welche über weit mehr Hülfsmittel für eine Ariegführung versügten als die Hamptstadt, den neuen Armeen für Operationszwecke Bewegungsfreiheit sicherten und zudem wegen der Ueberlegenheit der Kriegsflotte in danernder Berbindung mit der answärtigen Handelssund Judnstriewelt bleiben konnten, so hätten die Machthaber zu dem Entschlisser müssen müssen, die Regierung möglichst tief ins Junere zurückzuziehen und das 13. und 14. Armeekorps, statt in Paris, in den Provinzen aufzusiellen. Die Dentschen hätten dann nicht viel geringere Streitkräfte zur Einschlissung der Hamptstadt verwenden, im Uebrigen voransssichtlich ihre Operationslinien beträchtlich verlängern müssen; wie weit, das hing von dem Hamptsormationsramm der neuen Armeen ab.

Alles, was die Regierung der nationalen Vertheidigung unternahm, frankte, trok ihrer unbestreitbaren Thatkrast, doch an der unzulänglichen Erfenutniß der militärischen Lage und Dinge; an dem Grundsehler des politischen Dualismus, an dem Ursehler der Verlegung des Sites der Regierung der Provinzen nach Tours. Denn indem diese Stadt, deren einzige militärische Bedentung in der über die Loire sührenden Eisenschahnbrücke lag, zum Regierungssitze gewählt wurde, mußten bei ihrer Entsernung von nur nenn die zehn Tagemärschen von Paris anch sogleich Maßregeln zum Schutze der Regierung getrossen werden, sobald die Hanptstadt eingeschlossen war.

Die politische Bedentung, welche Tours als Regierungssitz erlangte, tonnte aber außerdem die Strategie in hohem Grade benachtheiligen, wenn an diesem Regierungssitze sestgehalten wurde. Dies sollte der Fall werden, und man tann heute dreist behaupten, daß die Strategie der Republif inmitten Frantreichs dauernd unter dem Ornet des politischen Schwergewichts des Regierungssitzes in Tours gelitten hat, daß sie recht eigentlich dadurch von Aufang an in die unwirtsamsten Bahnen geleitet wurde, aus welchen sie sich rechtzeitig nicht mehr zu befreien wußte. Ein zweites Beispiel, welches in eben dem Grade den nachstbeitigen Einsiuß der Politif auf die Strategie veranschanlicht, dürste es kaum geben. Die Erflärung liegt eben darin, daß Leon Gambetta und sein späterer Gehülse de Freyeinet, welche nicht nur das Land

beherrichten, sondern auch Ariegspläne machten, der Feldberrnfunft voll= ständig fremd gegenüberstanden; trotdem darf ihren organisatorischen Leistungen die Anerkennung nicht vorenthalten werden.

Franfreich mar durch die Beseitigung des faijerlichen Deeres feines. Die militarischen wegs jo widerstandsunfähig und jo sehr der Mittel zur Fortsetzung des Frantreiche Mitte Rrieges beraubt, wie es um die Mitte September im deutschen Hauptquartier angenommen wurde. Obgleich die damals noch bestehende Rhein-Armee außer Berechnung bleibt, jo veringte Frankreich nach ber Enquête sur les actes du gouvernement de la défense nationale um die Mitte September über folgende Wehrgruppen:

September.

1. Aftives Beer.

| Rlaffe 1869                                     | 75 000     | Mann     |
|-------------------------------------------------|------------|----------|
| = 1870                                          | 141 000    | =        |
| Engagements volontaires (Geier vom 17. Juli     |            |          |
| 1870)                                           | 140 514    | =        |
| Mannichaften der deuxieme portion (Wefet vom    |            |          |
| 10. August 1870)                                | $92\ 600$  | 3        |
| Richtgediente Männer unter 35 Jahren, aber feit |            |          |
| bem 10. August 1870 einberufen                  | 177 000    | =        |
|                                                 | 626 114    | Mann.    |
| 2. Mobilgarten.                                 |            |          |
| Am 1. Juli 1870 vorhanden                       | 420 000    | 932      |
|                                                 |            | winn     |
| Klaffe 1869                                     | 145 000    | =        |
| = 1870                                          | 37.266     | =        |
| Engagements volontaires                         | 7.192      | =        |
| Infolge des Gesettes vom 10. August Einberufene | 14 000     | -        |
| -                                               | $623\ 458$ | Mann.*   |
| Ungerdem fonnten fpater veranichlagt werden:    |            |          |
|                                                 | 40 000     | 103 2000 |
| die Marinetruppen auf                           |            |          |
| die Zoll= und Forstwächter auf                  | 8 000      | =        |
| die Franktirenrs auf                            | $40\ 000$  | \$       |
| die mobilifirte Nationalgarde auf               | 788800     | =        |
|                                                 | 876 800    | Mann.    |

<sup>\*)</sup> Genau bieselben Biffern bringt Martin bes Pallières, E. 12, 13. Soenig, Bolfefrieg an ber Loire 1870.

Durfte gegen Ende Oftober mit den beiden letzten Ziffern der letzten Rubrik bentscherseits noch nicht gerechnet werden, so konnte man damals immerhin überschlagen, daß gegen 1 Million Bewaffnete vor= banden sein müßten (genau 1297 562), um so gewisser, als die gefammten Erlasse ber Regierung ber nationalen Vertheibigung bald nach ihrem Erscheinen zur Kenntniß bes beutschen großen Hauptquartiers gelangten. Bon biefer beträchtlichen Biffer burften als relativ ober gang ausgebildet gelten:

Ruginge aus Allgier, Keldtruppen, welche fich ber Einschließung entzogen hatten, Ersattruppen für den Nachschub des faiserlichen Secres . 100 000 Mann Reservisten, welche bei Seban noch nicht einberufen waren und ihre Truppentheile noch 80 000 180 000 Mann.

Es fehlte auch Frankreich nicht an Waffen, dem nach des Pallières waren vorbanden:

an Feldgeschützen in Paris 424, in den Provinzen 2064an Gewehren = = 277 804, = = 569 899

Sustem Chassepot und Tabatière, sowie 1 198 501 gezogene Vorder= tader verschiedener Syfteme. Die Flotte stellte außerdem 198 Feld= geschütze und 20 000 Chaffepots zur Verfügung.

Die Hülfsquellen Frankreichs an Menschen und Wassen waren also nach ber Schlacht von Sedan noch ganz bedeutend. Das reiche Land verfügte trots seiner Niederlagen bei allen Nationen über einen uner= schütterten Kredit, es hatte eine boch entwickelte Waffen-, Ausruftungsund Betleidungsindustrie, vor allen Dingen in Bourges, es vermochte feine Häfen offen zu halten, ber weitaus größte Theil feines Territoriums wurde von den Deutschen nicht erreicht, man durfte daber bei ber Baterlandsliebe, bem Nationalgefühl und bem Temperament ber Franzosen ben ferneren Widerstand nicht gering veranschlagen.

C.ganifatorijde

Die Regierung der nationalen Vertheidigung gab unter dem Tefrete der neuen 4. September 1870 die Waffensabrikation u. j. w. frei, die Franktireurs erhielten Seid (28. September 1870) und wurden zur Verfügung des

Rriegsministers gestellt (29. September 1870). Die brauchbaren Bürger im Alter von 31 bis 60 Jahren mußten fich in die Liften der National= garben eintragen laffen (15. September 1870), am 21. September 1870 folgte ein Defret über die Bemaffnung der mobilifirten Nationalgarde, am 29. September erhielt die mobilifirte Nationalgarde ihre Organisation in Kompagnien, welche, nach ihrer Ausbildung, ebenfalls zur Verfügung bes Kricasministers steben sollten. Um 11. Ottober folgte bas wichtige Defret über die Stärke der Rompagnien der movilifirten Nationalgarde und ihre Rujammensekung nach Rantonen in Bataillone von 4 bis 6 Kom= pagnien. Bei mehr als 10 Kompagnien follte ber Ranton zwei und mehr Bataillone aufstellen: Die Bataillone beffelben Arrondiffements bilbeten eine Legion, Die Legionen eines Departements eine Brigabe. Hatte man in Paris Die Wahl ber Offiziere am 19. September vollgieben laffen, fo wurde jest für die Provingen angeordnet, daß die böberen Befehlsbaberstellen herunter bis zum Oberstlieutenant vom Minister des Junern besetst würden, während die Besetzung der unteren Grade durch Wahl erjolgen follte; am 12. Oftober ericbien bas Defret zur Beschlagnahme aller Waffen fremden Ursprungs in Frankreich gegen Bergütung; am 13. wurden die Gesetze über die Beforderungen für die Daner des Krieges aufgehoben; am 14. erhielten alle Formationen, welche nicht der regulären Urmee angehörten, die Bezeichmung: Armée auxiliaire, beide Armeetheile bezogen benfelben Sold, und Die beiden Körper bischeten die Armee der nationalen Vertheidigung. Die Truppen beider Armeen fonnten, je nach ben Erforderniffen bes Arieges, fich ergänzen, die Offiziere in der einen oder anderen Urmee verwendet werden. Die alten Offiziere und Unteroffiziere von Beruf traten mit ihrem Range in Die reguläre Urmee, nach dem Kriege follte den Offizieren und Unteroffizieren der Armée auxiliaire der Uebertritt in die reguläre offen stehen. Um 14. Oftober wurde jedes Departement, welches weniger als 100 km vom Reinde entfernt lag, als im Aricasauftande befindlich erklärt. Die Vollmacht dazu ftand dem militärischen Chej des Departementsausschuffes zu; seine Befugnisse waren sehr weit= gebend, wichtige Rimfte konnte er befestigen laffen und bafur Artillerie nachfuchen, Wege unterbrechen, Brücken, Gisenbabnen und Telegraphen zerstören; zur Vertheidigung sollte er Truppen des Departements, sowohl der regulären als auch der anxitiaren Urmee, benuten, welche nicht zu

den Armeeforps gehörten, auch genoß er das Recht, Nationalgarden bis zu 40 Jahren dazu einzubernsen. Am 22. Oftober wurde die Betleidung und Ausrüstung der mobilizirten Nationalgarde sestgestellt, endlich wurden durch Defret vom 2. November alle Männer vom 21. bis zum 40. Lebensjahre, welche verheirathet oder Wittwer mit Kindern waren, einberusen, die Organisation sollte am 19. November beendet sein.

Geift der Defrete.

Somit hatte die Regierung der nationalen Vertheidigung fich die ausnutharen Hülfsfräfte des Landes diensthar gemacht und zwar auf breitester bemofratischer Grundlage: Boltsbewaffnung, Bahl ber Offigiere, departementale Organisation des Widerstandes, Franktirenrwesen, Aufhebung der Beförderungsgesetze, Avancement nach Verdienst. weitgebenden Befugnisse der Chefs der Departements mußten noth= gedrungen zu Zerstörungen und Verwüstungen führen, durch welche bas land einen größeren Schaben erfahren fonnte als ber Reind. Allein mochte man dies übersehen oder nicht, der Ruf an alle Kreise des Bolfes verfehlte seine Birkung nicht, in gang Frankreich strömte die Männerwelt in fieberhaftem Patriotismus zu den Waffen und durch unaufbörliche Defrete und Bulletins gelang es der neuen Regierung, das land in danernder hoffnungsseliger Spannung zu erhalten. Temperament der Frangosen kam den Machthabern hierbei in ebenso hohem Grade entgegen wie das Vertrauen, welches der Frangose in die Hülfsquellen des Landes und die militärischen Gigenschaften des Bolfes fett. Frankreich war zwar durch Roalitionen der Mächte unterworfen gewesen, allein eine Macht hatte es bis dahin in den letzten Jahrhunderten nicht zu bengen vermocht. Was Wunder, daß der Mann an den endlichen Sieg feines Baterlandes fest glaubte, falls ihm dies nur unaufhörlich verheißen wurde, falls man ihm vorhielt, das bis= herige Unglück sei dem Verrath zuzuschreiben! Wenn es freilich der Regierung nicht gelang, ihre Verheißungen einzulösen, bann ließ sich voraussehen, daß die entfesselten Leidenschaften sich gegen die neue Regierung selbst richten könnten, und zu dem äußeren Kriege der innere treten werde. Warf Deutschland das republikanische Frankreich ebenfalls allein nieder, fo war das auf der anderen Seite ein weltgeschichtliches Ereigniß, wie es in den Annalen der neueren deutschen Geschichte nicht vorfam.

"Arica bis aufs Meffer", war die Lojung, und die Berheißung, daß ber Sieg nicht fehlen könnte, wenn nur auf einen Deutschen brei Frangosen fämen, ichien damals ber Bevölferung jo gewiß eintreten gu müssen wie eine mathematische Berechnung. Frankreich batte bisber nur Unglüd erlebt, allein gefliffentlich wurde ber Glaube an Verrath von ben Machthabern genährt, benn ber frangösische Soldat sei unbesiegbar. Unter ebenso geschickter wie leichtsertiger Variation dieser Phrase erblickte ber Frangoje in ben Männern ber republikanischen Regierung patriotische Helden, welche bie Schmach bes Kaiserreichs rachen würden. Zwar hatte er für bieje Ziwerficht feine rechten Beweise, allein es liegt nun einmal in dem Bolfscharafter, die Dinge optimistisch zu betrachten, und solange ber Franzose sich nicht vom Gegentheil überzeugt hat, glaubt er an Worte wie an Thaten, an Charlatans wie an nationale Helben: ja, er macht fich geradezu seine Helben. Gine neue Regierung ist in Frankreich überhaupt leichter möglich als anderswo, und wie batte dieser Regierung das Vertranen fehlen können, welche sich ent= ichieden auf ben Boden ber bemofratischen Grundfätze stellte! Wie einft in ber ersten Republit, jo gedachte man baburch alle Fähigteiten zu entjesseln und sich zu sichern, benn baß es an folden fehlen könnte, um ben Eindringling zu vertreiben, baran wollte Niemand glauben. Allein die Beichuldigung des Verraths gegen die kaiferlichen Generale pflanzte auch in die neuen Maffen die Reime der Indisziptin, um jo mehr, als fie fich ihre Offiziere wenigstens bis zu ben Stabsoffizieren in bem Auxiliar= beere mählen tonnten, und als diese Massen nicht militärisch erzogen waren, sondern erst noch geschult und disziplinirt werden mußten. Dies indeffen feine Schwierigkeiten: ber Patriotismus fann ber Disziplin wesentlich zu Hilfe tommen, aber sie niemals erseben. geschehen mußte, sollte sich zudem schnell vollziehen; unter dauernder Erregung bes patriotischen Weistes durch Bulletins mußte ferner in die gange Erziehung bes Soldaten eine fieberbafte lleberhaftung eindringen, welche wegen bes bemotratischen Bodens ber Entstehung für bie neuen Armeen eine Kette von Gefahren zeitigen fonnte. Boltsbewaffnungen find niemals ohne Bedenfen, der Staat aber, welcher fich bagu entichließt, muß eine legale und feste Regierung haben. Frankreich hatte feine von beiben, und die nene Regierung mußte bei dem Boltscharafter der Frangofen Siege ersechten, balbige Siege, falls fie nicht gestürzt werden und

untergehen follte, bevor ihr eigenes Wert Leben und Gestalt angenommen. Dies empfanden Gambetta und de Frencinct sehr wohl. Beide fannten die Franzosen, und so handelten sie nach dem Grundsatz, durch den Barteigängerfrieg örtliche Erfolge zu erzielen und dem Bolfe den Glauben an seine Unüberwindlichkeit täglich von Neuem vorzuführen. Für den Parteigängerfrieg mußte man nabe am Teinde sein, mußte ortstundige unternehmende Mannschaften zur Hand haben. Go entstanden die Franktireurs. Die ersten Freischaaren waren zwar schon am 26. Angust in der Gegend von Clermont beobachtet worden, indessen schlief die Bewegung bald wieder ein. Die neue Regierung griff die Erscheimung auf, gestattete den Freischaaren weitgebende Freiheiten, und bei der Luft und Liebe zum ungebundenen Leben und den phantaftischen Trachten nahmen die Freischaaren beständig an Zahl zu. Anfangs bestanden sie aus fanatischen Menschen, nach und nach gesellten sich gebildete und edle Patrioten ihnen zu, die Regierung nahm fie in Sold, stellte fie unter die Kriegsgesete, beließ ihnen aber ihre Antonomie. So wurden sie zu einem zweischneidigen Schwert, Die besseren Clemente gingen in Die festeren Truppentheile über, und die Franktireurs verwandelten sich nach und nach in Ränber, welche eine Plage für bas eigene Bolk wurden; Gambetta nufte sie schließlich abschaffen. Es soll nicht verkannt werden, daß fie besonders im Oftober und November die deutsche Ariegführung erschwerten und sogar lähmend auf die Entschlüsse wirkten, weil ihr Auftreten etwas Unheimliches hatte, und die deutsche Kriegführung zu human war, um Blut mit Blut zu vergelten und die Bewegung durch rücksichtslose Energie zu ersticken. Allein das Treiben der Franktireurs, welche vielfach in Berührung mit den neuen Truppen famen, war einer gesunden Kriegszucht verderblich, und die Einrichtung hat im Allgemeinen dem Lande mehr geschadet als genützt, jedenfalls dem militärischen Beift und der Bucht nicht gedient.

Die angeführten Detrete blieben fein Papierwert, sondern wurden ausgeführt, allein weder die Energie der Machthaber noch der Patriotismus der Massen konnte eine operationstücktige Armee in turzer Zeit hervorbringen. Die Massen hatten freisich immerhin eine große lleberlegenheit in der weit besieren Infanteriebewaffnung, und durch diese ersuhr auch die Vertheidigung eine wesentliche Arastzunahme. Indessen die Heere der Republik entbehrten vom 19. Armeekorps ab

ber alten Solbaten fast gang, in den Armeeforps 13 bis 18 waren fie zwar vorhanden, aber boch sehr in der Minderheit, es waren dies nämtich die Reserven, welche in die faiserliche Urmee noch nicht hatten eingereiht In Ganzen bestanden alle neuen Armecforps aus werden fönnen. Refruten und Mobilgarben in vorgerücktem Alter, noch älter waren bie mobilifirten Nationalgarden. Gine Mijdung aus Refruten und alten. erft im Kriegsfalle eingezogenen Mobilgarben, Beide nur burch wenige alte Soldaten durchfett, wird ftets ein lofes Geffige fein und bem Bangen einen milizartigen Charafter aufdrücken. Dies um fo mehr, wenn die Mehrzahl der Offiziere aus Reulingen besteht und es an bervorragenden Führern gebricht.

Ein folder war zwar der General Chanzo, aber auch ber einzige. Die taftische Ungenbtheit der Massen zwang zu Massenformationen im Gefecht, was große Berlufte zur Folge hatte, die unzureichende Operationstüchtigfeit ber Armeen legte den Entwürfen und Plänen ber Urmeebesehlshaber bindernde Teffeln an. Die Massen der frangofischen Republik konnten daber zwar in der Bertbeidigung einen beachtens= werthen Widerstand leisten, jedoch weder die Kraft für den Angriffsfrieg noch für das Angriffsgesecht finden. Gie vermochten sich nach Niederlagen im eigenen Lande wieder zu fammeln und zu jetzen, den Brieg in die Länge zu ziehen, aber ihn nicht zum glücklichen Ende zu wenden. trots der beträchtlichen lleberlegenheit gegenüber der Bahl der Deutschen. Dies ift eine Lehre, welche dieser Krieg wieder bestätigt hat, und die sich trot aller technischen Fortschritte stets bewähren wird. Offensvarmeen sind nicht während eines Krieges aufstellbar, es jei benn, daß er eine mehrjährige Daner bätte.

Andere Defrete muffen hier eine Erwähnung finden, welche von Die Defrete über den sonstigen militärischen Rüstungen untrennbar sind, weil sie sich auf des Gienbahn die Leistungsfähigteit der Eisenbahnen beziehen, an die voraussichtlich bei der Versammlung und Verschiebung der Truppen gesteigerte Anforderungen herantreten mußten. Diese Defrete werden den Beweis erbringen, daß Verfämmniffe bes Friedens nicht ohne Verteres im Kriege behoben werden fönnen, und deshalb blieben die Leiftungen der Gifen: bahnen trots der Defrete hinter den gestedten Bielen gurud, so große Unerfenning die patriotische Hingabe der Babnverwaltungen und die Opferwilligfeit des Bahnpersonals verdient. Befanntlich war für die

sechs bestehenden französischen großen Eisenbahnkompagnien bis 1870 teine militärische Verwaltung für den Krieg, wie dies in Deutschland der Fall war, vorgesehen. Die Unordnungen neben den geringen Leistungen bei der Justradirung der kaiserlichen Armee waren frisch im Gedächtniß, und es konnte einem Manne wie Gambetta nicht entgangen sein, daß hier eine durchgreisende Resorm geboten sei. Daß er aber darin in allen Mitteln sehlgreisen sollte, mag aus seinen eigenen Erlassen nachgewiesen werden.

Unter dem 16. Oftober 1870 erschien ein Defret, durch welches die Eisenbahnkompagnien aufgefordert wurden, Anordnungen zu treffen, damit die Militärzüge an den Anotenpunkten geringen Aufenthalt hätten.

Dieje Aufenthalte follten niemals überschreiten: eine Stunde beim Uebergange von einer Linie einer Kompagnie auf eine andere berselben Kompagnie, zwei Stunden beim Uebergange von einer Linie einer Kompagnie auf eine Linie einer anderen Kompagnie. Unn waren aber die Aufenthalte, Störungen und Verwirrungen nicht wegen zu langer "Halte" entstanden, sondern weil das Gisenbahnwesen derjenigen Vorrichtungen und organisatorischen Ginrichtungen entbehrte, welche ein ichnelles Gin= und Ausschiffen, ein Ausweichen auf ben Stationen und den flotten Nebergang von einer zur anderen Linie ermöglichten. Gifenbahumaterial und Betriebspersonal herrschte fein Mangel, bagegen hatten Linien, welche nun eine große Bedeutung erlangen konnten, ent= weder gar kein zweites Geleise ober nur streckenweise, ober es fehlte an Rampen und an allen Junftionären für eine centralifirte Leitung direkt unter bem Ariegeministerium. Go war es bereits beim Ariege gegen bas Kaiserreich babin gekommen, daß die Truppen auf den Stationen Stunden lang warten mußten; ba außerdem feine regelmäßigen Berpflegungs= stationen vorgesehen und auch neue festzuseten unterlassen waren, so trugen die gesammten Verhältnisse wesentlich zu großen Unordnungen und Verftößen gegen bie Disziplin bei. Es mar keine Seltenheit, daß gange Truppentheile in trunkenem Zustande den Zug bestiegen, unterwegs durch Hunger und Ralte litten und natürlich in höchst bedentlicher Verfassung ausgeschifft wurden.

Gin Cirkular von demselben Tage bestimmte, daß alle Militär= transporte möglichst schlennig ausgeführt würden. Die Gisenbahn=

tompagnien durften Militärtransporte in feinem Falle gurudweisen, ia, fie hatten auch ber Militarbehörde bie Sabrlichfeiten angnzeigen, welchen die Transporte ausgesetzt sein würden. Das Kriegsministerium wollte bann prüfen, mas in jedem Falle zu veranlaffen fei.

Weitere Hinweise ergingen, wonach die Gisenbahnen allen Privat= verfehr im Antereffe der Militärtransporte zeitweise gang oder zum Theil einzustellen batten.

Man erkennt hierin bentlich die oberflächlichen Kenntnisse, welche im Kriegsministerinm über biefen wichtigen Gegenstand bestanden, genau jo wie auf bem operativen Gebiete. Es foll barans ben Machthabern fein besonderer Borwurf gemacht werden, allein durch Berfügungen Dieser Urt mußten fich bie Mifftande eber fteigern als beffern. Go fonnte es nicht ausbleiben, daß bie Gisenbahnkompagnien, welche in patriotischer Bingabe die Büniche ber Regierung zu befriedigen suchten, in diesethe Saft und Ueberhaftung hineingetrieben wurden wie die Generale, welche die Truppen organisiren, schulen und führen sollten. Man belud die Buge, man ließ fie ab, allein wann biefelben ihr Ziet erreichen würden, ließ fich faum in jedem Falle mit Siderheit voranssehen. Liefen bann wirtlich Berichte über Berkebreftodungen ein, jo fehlte es bem Kriegeministerium an sachverständigen Organen, welche sie schnell zu beheben vermocht hätten, selbst bann, falls die Ginrichtungen ber Gisenbahnen ben Erforderniffen des Transportes entsprochen hätten. Altein derartige Erscheinungen find nun einmal die nuausbleibliden Folgen, wenn Laien in Bebiete eingreifen, auf welchen ibnen bie genaue Kenntnig ber Technit und Organisation feblt.

Unter bem 23. Ottober folgte ein nenes Defret, wonach bie Bahnen zwei Stunden nach erhaltenem Befehl auf den bestimmten Linien feinen Ing im Privatverfehr mehr ablaffen burften. Die ichen unterwegs befindlichen Züge konnten an ihren Bestimmungsort befördert werden. Die Befehle zur Ginftellung bes Privatverkebrs würden ben Bahnverwaltungen möglichst frühzeitig zugeben, tönnten aber auch an jeden beliebigen Unterufpektor erfolgen, welchem dann die weitere Mittheilung oblag. Gin von der Regierung beglanbigter Agent hatte nun über die betreffenden Babulinien das freie und unbegrenzte Berfügungsrecht.

Dies Defret gelangte zwar nicht zur prafiffen Durchführung, zeigt

aber wieder, in welchen verhängnifvollen Bahnen sich das Kriegs= ministerium bewegte.

Um die Neihe dieser Defrete zu beschließen, seien noch die vom 8. und 11. November 1870 und 28. Januar 1871 angeführt.

Durch das Erstere wurde eine Juspektion für die Transporte von Broviant, Jourage und Armeebedürfnissen, welche dem Direktor des Intendanturwesens unterstand, ins Leben gernsen. Sie sollte ihrerseits Inspektoren und Agenten einsehen, welche nach Bedürfniß die Bahnen zu überwachen hatten.

Da diese Agenten feineswegs fähig waren, die Berhältnisse der Eisenbahnen und gleichzeitig die Bedürsnisse der Misstärverwaltung zu beurtheisen, auch nicht hinreichende Antorität besaßen, um übertriebene Ansorderungen der Misstärintendanten zurückzuweisen, oder um den berechtigten Bünschen derselben den Bahnen gegenüber Geltung zu versichaffen, so war die Wirfung auch dieser Einrichtung eher störend als fördernd.

Das Defret vom 11. November 1870 bejagte, daß die Bahnen verpflichtet wären, auf Besehl ihre Stationen oder Linien in Berstbeidigungszustand zu setzen, und daß das Bahnpersonal innerhalb des Departements, durch welches die Bahn führte, zeitweise zu den Berstbeidigungsarbeiten im Lande herangezogen werden könnte.

Nach dem Defret vom 28. Januar 1871 wurde von jeder Gisensbahnkompagnie ein höberer Gisenbahnbeamter in das Kriegsministerium bernsen. Dasselbe fam aber nicht mehr zur Aussührung. Gine der ersten Maßregeln dieses Gisenbahnausschnsses wäre die Ginsetzung von Etappenfommandanten auf den Bahnhösen gewesen.

Die Gisenbahnbeamten ber in Betrieb besindlichen Linien waren burch mehrsache Defrete vom Ariegsbienste befreit worden. Bei außer Betrieb gesetzten Linien wurden an bestimmten Orten die Beamten in Freiforps sormirt, welche in der Nähe der Gisenbahnen verblieben, um unter gegebenen Umständen den Betrieb wieder aufzunehmen.

Ein Ueberblick über die Gesammtheit dieser Defrete zeigt, daß man erst mit dem letzten auf den Weg gerieth, den bestehenden Mißständen wirfsamer abzuhelsen.

Das Defret über die Bertheidigung der Departements in der

Nähe bes Keindes\*) vom 14. Oftober 1870, sowie bassenige vom 11. November über bie Bertbeidigungsmagregeln gum Schutze ber Bahnen waren gefährliche Waffen in der Band der Departementsausschüffe sowie ber Bahnbirettionen. Die Regierung ber nationalen Bertheidigung konnte nicht voraussetzen, daß die Magnahmen jo vieler Köpfe, welche die Tragweite von Zerftörungen und Bertbeidigungsanlagen gewiß nicht zu überseben vermochten, immer zweckbienliche sein würden. In der That flieg denn auch die Biffer der Berftorungen in großem Maße auf 154, die Gesammtfosten derselben betrugen 30920000 Francs. Daß barunter eine gange Reibe sich befanden, bei welchen nicht die militärische Zwedmäßigfeit bie Entscheidung gegeben batte, sondern Bast, Uebereilung und Schrecken, braucht nicht erst untersucht zu werden; und ber Schaden, welchen die Regierung ber nationalen Vertheidigung bem lande burch eine berartige "Freimadung ber Aräfte" gufügte, welche übrigens genau demielben Denfprozeg wie der der Errichtung der Franktireurs entsprang, sieht in keinem Bergleich zu dem von beiden Einrichtungen erhofften Ruten. Gine berartige Entfesselung der bemofratischen Grundfäge mußte auf den Weg der persönlichen Billfür führen, der Regierung die Möglichkeit der Leitung erschweren und der Anardie vorarbeiten.

Wenn man auch auf deutscher Seite von den erwähnten Defreten früh- Anschauungen zeitig Kenntniß erlangte, jo ift es boch nur natürlich, daß man die neuen Formationen, welche aus folder Saat entsteben würden, binsichtlich der Ziffern und ibres Wertbes mit großem Miftrauen verfolgte und ihnen deshalb geringe Beachtung ichentte, bedauerlicherweise jedenfalls geringere, als fie es tropdem verdient gebabt batten. Es gab thatfachlich für Deutschland damals feine legale Regierung in Frankreich, und es mar nicht unberechtigt, wenn man meinte, die neue Regierung werde fich nicht balten fonnen, jobald fie im Belde Riederlagen erlitten batte. Was alsdann and dem Lande murde, entzog fich freilich einer ficheren Beurtheilung, allein bag ber militärische Widerstand bann mindestens ber Einheitlichkeit entbebren würde, durfte wohl angenommen werden. Co bedentend die Ziffern waren, über die Frankreich an waffenfähigen Männern immer noch verjügte, jo glaubte man deutscherjeits, daß

auf Geite ber Dentiden.

<sup>\*) 3. 19 20.</sup> 

ein großer Theil ber männlichen waffenfähigen Bevölterung der damals noch vorhandenen besten Truppen in Paris eingeschlossen sei, daß eine regelmäßige Verständigung zwischen Paris und den Provinzen nicht zu besorgen wäre, daß es schwerlich möglich sein würde, die Maffen der Provinzen in der Zeit zu operationsfähigen Heeren zu= sammenzuschweißen, welche der Regierung der nationalen Vertheidigung zur Verfügung stehen konnte; voransgesett, daß man sich deutscherseits über die Widerstandsfähigkeit der Hauptstadt nicht erheblich täuschte und Die Republit keinen Berbündeten fände. Sollte es aber wirklich gelingen, die Massen militärisch hinreichend auszubilden, so fehlte immerhin noch ber Feldherr, welcher fie zu führen verstände. In eben dem Grade, wie nun Gambetta und de Frencinet die Gewalt über die Provinzen ausübten und sich im Vordergrund der Handlung zu behanpten wußten, durfte man annehmen, daß fich zwischen ben Generalen, welche bereit waren, ber neuen Regierung zu bienen, und biesen Machthabern kein militärisches Ginverftändniß erzielen laffen würde.

Der Rrieg konnte sich dann wohl noch in die Länge ziehen, in= bessen unter wenig Erfolg verheißenden Umständen für die neue Republik. Num war mit der kaiserlichen Urmee außerdem alles Material verloren gegangen, auf welches operirende Urmeen fich angewiesen seben. Zwar blieb die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, durch die eigene und ansländische Zudustrie neue Kolonnen für das gesammte Berwaltungs= und Verpflegungswesen aufzustellen, allein es durfte doch frag= lich erscheinen, ob selbst unter Zuhülfenahme ber Gisenbahnen bie neuen Urmeen diejenige Unabhängigkeit erlangen konnten, welche nun einmal für die Freiheit der Operationen geboten ist. Jedenfalls war es deutscher= seits durchaus richtig, wenn man meinte, in diesem Umftande einen großen Demmiduh für die Operationsfähigkeit zu erblicen, felbft in dem Kalle, daß zwischen ber Regierung und den Oberbefehlshabern Einheitlichkeit erzielt werden follte. Daß die neuen Armeen unter folchen Umftänden fich mit ihren Operationen an die Gisenbahnen gebunden sehen würden, falls fie nicht untergeben wollten, war ein weiterer gerecht= fertigter Schluß, welcher sich ja auch bewahrheitet hat.

Deutscherseits war man über die in der Hauptstadt vorgehenden Magnahmen und über die in ihr befindlichen Regierungsorgane und Streitfrafte fehr gut nuterrichtet. Gin lleberblick über die vor-

handenen, noch in Frankreich, Italien und Algier befindlichen Feld= und Depottruppen ließ die Schätzung zu, daß es den Franzosen schwerlich gelingen würde, vor Ende November mehr als vier neue Armeeforps in ben Provingen aufzustellen. Wo und in welcher Stärke fie ihre Berwendung finden würden, das blieb von den Nachrichten abhängig, welche indessen nur recht schwer hinsichtlich ihrer Richtigkeit kontroliebar waren; immerhin erhielt bas große Hauptquartier überhaupt Nachrichten und aus seiner Renntniß ber ehemaligen faiserlichen Urmee fonnte es dann für eine ungefähre Beurtheilung der neuen Kriegslage eine genügende Unterlage finden. Auch über die Anfitellungsräume neuen Armeeforps tänschte man sich im aroßen Haupt= ber quartier nicht. Die Nachrichten barüber im Berein mit den seit Ende September gemeldeten Berührungen mit dem Seinde ließen feinen Zweifel barüber, daß bas Reftungsnet im Norden Frankreichs, bie Gegend zwischen Lvon und Bejangon, die Loire bei Orleans, sowie die untere Seine auf beiben Ufern bes Stromes als Operationsbasen in Betracht fommen murden; von biefen wieder ichien bis Ende Oftober vorwiegend der Süden und das Centrum Frankreichs Aufmerkfamkeit zu verdieneit.

Zedenfalls waren die Urmeen Frankreichs auf die Hauptstadt und die Provinzen vertheilt und die Streitfräfte in Paris bereits eingeichloffen, bevor ber zweite Aft bes Krieges begann, bie Kriegslage also höchst ungunstig.

Die Regierung ber nationalen Bertheidigung vereinigte bie Fortietung ber Depottruppen aller Waffen zu Marschregimentern n. f. w., reihte in tranzoniche. diese Formationen die noch übrig gebliebenen Linien-Regimenter ein und fügte den neuen Formationen Mobilgarden-Regimenter zu, welche bis Ende Ottober ihre Formationen in Batailsone und Regimenter zum großen Theil vollendet hatten. Da nun die Marich= und ginien= Regimenter von den zuerst neu aufzustellenden Urmeckorys aufgesogen wurden, so lag in diesen Armeeforps ber eigentliche Kern bes Wiberstandes; sie mußten auch zuerst "fertig" sein, während die erst seit November neu aufzubringenden Armeekorps sich vorwiegend auf Mobil= garden und Truppen von noch geringerem Werthe angewiesen faben. Man hat daher bei ber Beurtheilung bes Krieges an ber Lvire sich stets zwei Klaffen von Armeeforps vor Angen zu halten, welche

frangöfifden

unter sich wesentlich verschieden und sehr ungleich an taftischem und noch ungleicher an operativem Werthe waren, nämlich Nr. 13, 14 (in Paris) und Nr. 15 bis 18 in den Provinzen, sowie die folgenden. Das Nähere biernber läßt die beigefügte Ordre de Bataille erfennen (Anlage I).

Nach Abzug des 13. und 14. Armeeforps konnten für die Provingen mithin zunächst etwa 120 000 bis 130 000 Mann in Betracht tommen, welche, auf die oben genannten Ariegsfchanplätze vertheilt, gewiffermaßen den Kern der nenen Armeen bilden follten. Konnte man deutscherseits nicht mit Bewiftheit die Stärke der verschiedenen Renauf= stellungen in den einzelnen Operationsrämmen abschätzen, so ließ sich doch annehmen, daß hinter der Loire die Hauptstreitmacht sich sammeln würde, was die Greignisse auch bestätigt haben. Allein von der bloßen Aufstellung neuer Berbände bis zu operationsfähigen Armeen ift ein weiter Schritt, und es war nicht ungerechtfertigt, vorauszuseben, daß Dieser mindestens zwei Monate beauspruchen würde. Darüber mußte der November heranfommen. Daß alsdann aber die neuen Urmeen zu einer so schweren Aufgabe befähigt sein könnten, die siegreichen deutschen Urmeen zu vertreiben, und das mußte die neue Regierung doch wollen, erschien in der That aussichtslos. Gine andere Frage war freilich die, welche Widerstandsfraft die neuen Armeen in der Vertheidigung bethätigen würden, denn die Wahl des Regierungssitzes in Tours, so nabe am Kriegsschanplate, mußte ber beutschen Heeresleitung früher ober später eine neue Offensive auferlegen. Das war unausbleiblich, und da= mit mußte baber in Unbetracht ber verschiedenen Defrete gerechnet werben, denn ein Regierungssitz erfordert militärische Dechung.

Bei ber großen Bahl ber im Rubestande lebenden chemaligen Offiziere und Untereffiziere von Beruf, welche von lebhaftem Nationals gefühl erfüllt waren, fast ausschließlich mit Ehren gedient hatten und wegen ihrer Theilnahme an den siegreichen Kriegen des Kaiserreichs als erfahrene Soldaten gelten fonnten, verurfachte die Besetzung ber höheren und niederen Stellen in der ersten und besseren Klasse der Armeeforps teine Schwierigfeiten. Diese traten vielmehr erft bei den Armeeforps von Nummer 19 an ein, jedoch machte der Patriotismus und die Sin= gabe an die Sache des Baterlandes bier Manches gut.

Der Hauptsammelraum der neuen frangösischen Streitfräfte wurde Befehning ber Operationsbasen fehlerhafterweise viel zu nahe an die Deutschen vorgeschoben; es war

verfcbiebenen. Ente Zeptember. Dies einer ber fundamentalen Mißgriffe ber neuen Regierung, nämlich in den großen Raum binter ber Loire mit bem ausspringenden Punkte Orleans, welcher jogleich mit den damals noch lojen Formationen besett wurde. Welche Rudfichten hierbei entscheidend mitsprachen, ist bei ber Berlegung ber lateralregierung, Die aber ichnell bie Sauptregierung wurde, nach Tours angedeutet worden. Seit Mitte September fammelte fich bei Orleans die aus Mobilgarden bestehende Division du Loiret und die Kavallerie-Divijion Mevan. Bourges, Nevers und Bierzon bildeten gewissermaßen für ben vorgeschobenen Posten Orleans ben mir etwa 3 bis 4 Tagemärsche von den Deutschen entsernten engeren Formations, Organisations, und Ausgangsraum für die Operationen, ein weiterer schwerer Miggriff, weil berartige Magnahmen, wofür bis zu einem gewissen Grade die Mobilmachung und der Aufmarsch ber Armeen des Raiferreichs ein Beispiel boten, weder zeitlich noch ränmlich zusammenfallen bürfen, sondern ein Borgeben von Stufe zu Stufe erbeischen, wenn sie nicht empfindlichen Störungen und ichablicher Unruhe und Ueberhaftung ausgesetzt sein sollen. Ende September befand sich in Diesem Raum das 15. Armeetorps unter bem General de la Motterouge in der ungefähren Stärfe von 60 000 Mann.")

Im nordwestlichen Frautreich versammelte um bieselbe Zeit General Fiered Mobilgarden-Bataillone, zu denen später Marine-Infanterie und verschiedene Marich= und Linien=Zusanterie=Truppentheile traten,\*\*) jedoch wenig Kavallerie und Artillerie, und welche dann bis überdie Mitte November hinaus die "West-Armee" bildeten; bei Ronen und Elbeuf frand General Gubin mit 14 000 Mann, ber General Delarue sicherte mit 4000 Mann bei Vernon und Evrenz die Gisenbahnverbindung von Rouen nach dem Suben, mahrend im Gudoften General Cambriels eine Armee gum Schutze von Lvon bei Befangen organifirte.

Ueber die Stärke biefer Ende September bestehenden Truppen mar man im beutschen Hauptquartier nicht hinreichend nuterrichtet, allein gur Beurtheilung ber Bwedmäßigfeit seiner Magnabmen burfen nicht die Ergebniffe der heutigen Forschung zu Grunde gelegt werden, sonbern nur Diejenigen Auffassungen, welche zur Zeit der Sandlung auf

<sup>\*)</sup> Siehe Ordre de Bataille (Anlage I).

<sup>\*\*</sup> Marich-Regiment Nr. 36, Marich - Negiment Nr. 68 (?), 13. Jäger-Bataillon, 9. und 10. Marine-Infanterie-Bataillon, 4 Gebirgogefdiche, 1 Genie-Bataillon.

Grund der erhaltenen Nachrichten bestanden. Mochte nun ein genauer Einblid in die Verhältnisse beim Gegner naturgemäß bem bentschen großen Hamptquartier zur Zeit nicht möglich sein, so waren die gunt Schute ber Ginschließung ber Hauptstadt einerseits und gur Beitreibung von Lebensmitteln andererseits von Paris strahlenförmig ausgesandten dentschen Ravallerie=Divisionen doch bereits bis Ende September einer dentlich zunehmenden feindlichen Haltung der Bewohner und einem weitgreifenden thätigen Widerstand begegnet. Damals hatte bas ins Leben gerufene Franktirenrwesen eine große Ausbehnung angenommen. Seit ber Unterstellung ber Franktireurs unter ben Rriegsminister (29. September) schwoll es schnell an, und bei ber Nähe des Regierungsfites am Kriegsichanplate entstand die Gefahr, burch das Franktireur= wesen vorzeitig in Babnen gezogen zu werben, für welche bie neuen Organisationen noch nicht reif sein konnten. Durch tägliche "Harzelirungen" sollten die Franktirenrs im Berein mit den oben genannten vorgeschobenen Truppen zwar nur den Keind bennruhigen, ernstere Rämpfe fürs Erste verhüten, allein es hieße eben ben Krieg ohne Gegner führen wollen, wenn man in Tours wähnte, daß durch folche Bor= schriften überhaupt eine Grenze für irreguläre Truppen zu ziehen möglich sein könnte. Diese Vorschrift im Verein mit der Antonomie der Franktirenry mußte mithin zu einem weiteren lebel für ben Fortgang ber Rüftungen werden, und zur Erklärung biefer Reihe von fundamentalen Mißgriffen ber neuen Regierung konnte man nur einerseits die lleberstürzung als Folge bes Temperaments, bann bie Unfähigseit ber Machthaber in ber Benrtheilung von Zeit und Raum für die Kriegführung angeben; Umstände, welche sie von vornherein, trot ihrer organisatorischen Talente, ungeeignet für jeden Ginfluß auf bie Führung. machten. Allein Diese Machthaber wollten bas nicht einsehen.

Somit war benn mit ben erften Defreten für bie neue Armee auch bereits der neue Krieg ba, und falls die Deutschen die Rifftungen der Republif nicht so unterschätzt hätten, wie es bedauerlicherweise geschah, mußten sie sich seit Ende September für die energische Fort= jetzung ber Operationen entscheiden und in dem Sinne selbst weiter= rüften, um die neuen Armeen in ihren Anfängen zu vernichten.

Die zur Beobachtung des Feindes vorgetriebenen deutschen Kavallerie= Divisionen vermochten sich bereits Ende September allein der Infurgenteia nicht mehr zu erwehren, man fah fich beutscherseits baber gezwungen, ihnen Anfanterie gugutheilen. Auf Dieje Weije entstanden Die aus allen Waffen gemischten Ravallerie-Divisionen.

Durch die "Harzelirungen" mit der 5., 6. und 4. Kavallerie-Division Die Zusammen-jioge Ansang Stadeng waren die eigentlichen Ruftungen auf frangofischer Seite bisber noch nicht gestört worden: als aber zu Anfang Oftober ber Reind auf bem gangen Bogen ber unteren Seine bis zur Loire breifter murbe, fah fich die bentiche Beeresleitung zu energischeren Magnahmen gezwungen. Die 5. Kavallerie-Division, der das 1. und 3. Bataillon bayerischen 2. Infanterie-Regiments zugetheilt waren, hatte zwar von St. Germain en Lave aus General Delarne zum vorübergehenden Ausweichen nach Serquigny gezwungen (30. September bis 10. Ottober), doch mar Dreng alsbann von 6000 Mann und einer Batterie wieder von den Franzosen besetzt worden, welche nun ihre Streifereien bis Bach und Vernon ausbehnten. Da auf biefer Seite bie Dentichen mit ihrer Spite bei Reauphle verblieben, jo standen die Gegner sich nicht zwei kleine Tagemärsche gegenüber. Run mochte es für die frangofische Leitung einladend sein, die sich von Houdan über Rambonillet, Montlhern bis Corbeil damals fast unausgesett hinziehenden Balder, welche nur einen Tagemarich von Verjailles entfernt lagen, zur Ausgangsbasis täglicher "Harzelirungen" zu machen: aber wenn das geschah, so vertauschte man die große Kriegiührmig mit der kleinen und mußte fich allen Nachtheilen der Letzteren mährend ber Rüftungen aussetzen.

Wie die 5., so hatte die 6. Kavallerie-Division, unter Zutheilung vom 1. Bataillon bagerijchen 11. Infanterie-Regiments, vom 28. September bis 4. Oftober vericbiebene Streifzüge in westlicher Richtung gegen Epernon unternommen, wobei ber Beind in erheblicher Stärfe bei biefem Ort angetroffen wurde. Gin blutiges Befecht entspann fich jogar am 4. bei Epernon, in welchem die Frangojen 1 Unteroffizier und 20 Mann an Tobten und 22 Berwundete auf bem Gesechtsselbe liegen ließen. Wie bei ber 5., jo bestand auch bei ber 6. Kavallerie-Division ber bamalige Geaner aus Mobilaarden.

Die 4. Kavallerie-Division, welcher bas 1. und 2. Bataillon bes banerischen Leibregiments zugetheilt waren, hatte bagegen bei Bazoches les Gallerandes ichon am 25. September Truppen aller Waffen angetroffen, die auf Artenan auswichen. Der Wald von Orleans bis Beaune la Soenig, Bolfefrieg an der Loire 1870.

Rolande wurde in den folgenden Tagen von der 4. Kavallerie-Divifion von Toury und Pithiviers aus besetzt gefunden.

In ben ersten Oftobertagen nahm die Rührigkeit von dieser Seite aus beim Beinde zu, Châteandun war außerdem am 3. als besetzt gemeldet worden, am 5. unternahm General Reyan mit mehreren Brigaden einen Vorstoß gegen Tourn, wobei frangösischerseits neben starker Infanterie and Artillerie in Thätigkeit trat. Die 4. Ravallerie-Division sah sich baber veranlaßt, am 5. nach Angerville, am 6. nach Etampes zurückzugeben. Der Gegner besetzte Toury, ftand mithin auch hier in unmittelbarer Fühlung mit den Deutschen. Dem General Regan waren bei Tourp 150 Stüd Schlachtvich in die Sande gefallen, ein Greigniß, welches in Orleans große Frende hervorrief und die Frangosen ermunterte, in der betretenen falschen Bahn fortzuschreiten. Man hatte somit nicht nur Franktireurs "harzeliren" lassen, sondern es waren auch, noch bevor an irgend einer Stelle eine fertige Organisation als Ructhalt vorhanden war, bereits alle Waffen im Telde aufgetreten.

Der Rückschlag konnte nun für die französischen Rüstungen nicht mehr ausbleiben.

Die Dentichen entschließen sich zu größeren Ent sendungen.

Ereignisse, wie die bisher angesührten, mußten bei der deutschen Heeresleitung die Ansicht erwecken, daß von Drenz über Spernon, Châteandun die Toury und Beaune sa Rolande sich Vortruppen von bereits weiter vorgeschrittenen starken neuen Formationen besänden, sollte das Auftreten des Gegners nicht simmlos sein und seine eigene Sache schwer gefährden. Es wurde daher deutscherseits am 6. Oktober die Verssammlung des 1. bayerischen Armeekorps bei Arpajon angeordnet (die der 2. und 4. Kavallerie-Division überwiesenen Bataillone traten an diesem Tage zu ihrem Korps zurück), die 22. Division wurde über Billeneuve nach Montlhery in Marsch gesetzt und dem General v. d. Tann unterstellt; die 2. Kavallerie-Division sollte am 7. von Villemoisson aus die linke, die 6. die rechte Flanke decken, die 4. in der Front bleiben und gleichfalls unter General v. d. Tann treten.

Während unn die Deutschen am 6. diese Aufstellung bezogen hatten, waren beim Feinde gleichsalls stärkere Kräfte gegen Orleans unterwegs. Man schuf somit französischerseits gewissermaßen die Vorbedingung für einen größeren Zusammenstoß, ein Schritt, der ein neuer schwerer Fehler genannt werden muß, da die Rüstungen kann im Zuge waren, und der

Die Deutschen formlich zwang, die seindlichen Rüftungen nicht allein zu ftören, sondern auch den Punft anzugreifen, der als Versammlung für die Streitfräfte an ber Loire auserseben zu jein ichien, Orleans.

Es hatte nämlich inzwischen am 20. September Die Organization Aufftellung bes der 1. Division des 15. Armeeforps in Bourges und Nevers begonnen, die der 2. in Vierzon und der 3. ebenfalls in Bourges. Lom 20. September an waren nach und nach von ber 1. Divifion aus Bourges nach Orleans befördert worden: 2 Kompagnien Jäger, taillon algerischer Tirailleurs, das 29. Marsch = Regiment, 12. Mobilgarden = Regiment und 2 Batterien; in Nevers war der übrige Theil diefer Division ansammengetreten, nämlich das 18. Mobil= garben-Regiment, 4. Räger-Bataillon, 2 Batterien, 38. Linien-Regiment (aus Afrita), 1 Bataillon Marine-Jufanterie, bas 1. Marich-Zuaven-Regiment, im Ganzen 25 000 Mann. Diese letzteren Truppen befanden sich am 28. September bei ber Anfunft bes Generals bes Pallieres in Nevers in einem sehr unfertigen Zustande,\*) außerdem erschwerten grobe Verftöße gegen die Disziplin die Aufrechterbaltung ber Ordnung. Dennoch follte des Pallières fich mit seiner in dieser Verfassung befindlichen Divijion auf den Kriegsschanplatz begeben. Bei der 2. und 3. Divifion fah es um nichts beffer aus. Die Disziplin nahm erst nach und nach eine straffere Form an, nachdem das Detret vom 2. Oktober auf Drängen Diejes Generals in Kraft getreten war.

General de la Motteronge erhielt am 5. Oftober aus Tours Beifung, Grie Offensive fein Hauptquartier nach Orleaus zu verlegen. Man wollte also eine Macht entfalten, bevor fie eigentlich bestand, und aus ber Beauce ber Hauptstadt Lebensmittel u. j. w. zuführen, was ohne eine fiegreiche Offensive nicht ausführbar war. Allein man fonnte in Tours min einmal ben erften Sieg nicht abwarten, beffen bie Regierung zu ihrer Selbsterhaltung bedurfte, benn bie Gemüther zeigten fich von ben 150 Stück Schlachtwich nicht befriedigt. Nachdem aber einmal ein überstürzter Schritt unternommen worden war, tam jogleich jene Unruhe in die Ruftungen und Plane, an welcher die Auftrengungen der Regierung ber nationalen Vertheidigung recht eigentlich gescheitert find. Indeffen die Politif stand immer im Bordergrunde, ihr wurden frangofischerseits

<sup>\*) . . ,</sup> le plus misérable état.

Die militärischen Magnahmen untergeordnet, durch welche man die Moral des Volfes fräftigen, das verlorene Vertrauen beleben wollte.

General de la Motterouge fügte sich den Weisungen von Tours und versammelte die 3. Division des 15. Armeekorps um dieselbe Zeit bei Orleans, da bentscherseits die vorhin genannten Streitkräfte unter General v. d. Tann sich in eben dieser Richtung in Bewegung setzten.

General v.b. Tann marichirt nach Orleans.

In der Nacht vom 7. zum 8. wurde die 4. Schwadron des Husaren-Regiments Nr. 16 und eine baverische Rompagnie in Ablis überfallen, ein Ereigniß, welches die Machthaber als eine weitere gute Ginleitung der Operationen begrüßten und entsprechend ausbeuteten. Um 8. Oktober stand das 1. baverische Korps bei Ctampes, die 22. Division bei Etrechy, am 9. begann General v. d. Tann infolge inzwischen eingegangener neuer Befehle die Operationen gegen Orleans. Im Besonderen sollte er den Landstrich westlich bis Chartres und süblich bis Orleans säubern, die Stadt besetzen und die Berfolgung unter Umständen bis Tours ausdehnen. Die 2. und 4. Kavallerie-Division hatten sich dem Borgehen auf ben Alügeln anzuschließen.

Die bentsche Hecresleitung erkannte also sogleich richtig die neue Kriegslage und war entschloffen, die Ruftungen an ber Loire mit einem Schlage zu erfticen.

Um 9. Oftober gelangte das 1. bayerische Korps bis Barmainville, die 22. Division bis Angerville, auf den Alügeln befanden sich die 4. Ravallerie-Division bei Neuvy en Beauce, die 2. bei Outarville. Um 10. folite von der Mitte Artenan und Gegend, von den Flügeln Bnigneville (2.) und die Straße Orleans-Châteaudun (4. Ravallerie-Division) erreicht werben.

Die Frangofen

Um 8. Ottober von einem Kriegsrath in Tours nach Orleans beiehen Artenan, gurudgefehrt, hatte General de la Motterouge etwa die Hälfte des 15. Armecforps, ausgeschlossen eine Brigade der 3. Division und die am 9. von Nevers nach Gien abgerückten Theile ber 1. Division, also die 2. Division, die halbe 3. und ein Drittel der 1., am 9. abends von Orleans gegen Artenan vorgeschoben, die Navallerie-Division Renau befand sich westlich ber Straße nach Paris, die Mobilgarden-Division du Loiret im Walde von Orleans.

Treffen bei Urlenan und Trléons.

Am 10. stieß General v. d. Tann auf diese Armeetheile bei Artenan und brachte ihnen eine empfindliche Niederlage bei. Am 11. Oftober

sette General v. d. Tann seine Operationen fort und ließ nach hartem Widerstande noch an demselben Abend Orleans besetzen.

Feindlicherseits hatte General de la Motteronge fich bereits am 10. zum Rückzuge bis hinter die Loire entschlossen und benselben am Morgen bes 11. unter Zurndflaffung einer ftarten Urrieregarbe angetreten. Die Berlufte der Deutschen beliefen sich in allen Gefechten auf 65 Offiziere, 1091 Mann, die Frangosen ließen allein 2800 Gefangene zurück, der Gefechtsabgang mag gegen 2400 Mann betragen haben, mehr als 5000 Gewehre wurden erbentet und 3 Geschütze erobert.

Die Frangosen setzten den Rückzug am 12. auf La Motte Benvron fort, die genannten Theile der 1. Division nach Gien, wo sie sich nun mit ben übrigen Truppen berfelben vereinigten.

Um 12. erhielt der General d'Aurelle de Paladines, welcher bis Rejormation des dahin in Tours mit der Organisation des 16. Urmeekerps beschäftigt gewesen war, den Besehl über das 15. Armeekorps, General de la Motteronge trat gurud. Wer nicht zu siegen verstand, war für die neue Regierung nicht brauchbar; hiermit war ein neuer Krankheitsteim gelegt.

15. Armeeforpe.

bevor es eigentlich bestanden hatte, tief erschüttert worden, Orleans verloren gegangen, und einer Operation nach Tours hätten faum unüberwindliche Sinderniffe im Wege geftanden, allein eine folde follte nicht eintreten. General v. d. Tann erfuhr, daß ber Reind sich wesentlich verstärfte, daß Theile eines neuen Armeekorps (16.) sich bei Blois und Gien fammelten, Bourges befestigt sei, und stand unter diesen Umftanden von einer weitergehenden Ausuntung seines Sieges ab. Das Oberkommando der III. Armee, welchem die Armeetheile des Generals unterstellt waren.

ordnete nun die Heranzichung der 22. Infanterie- und 4. Ravallerie-Division auf dem Wege über Châteaudun und Chartres au, wo sich befamtlich ebenfalls ftarfere Streitfrafte bes Feinbes gezeigt hatten.

Somit war eines der besten Armeekorps der neuen Armee, noch Ansstellung bes

Um 17. setzten sich diese Armeetheile über Ormes nach Thournoisis in Bewegung, und am 18. wurde Châteaudun nach hartnäckiger Gegen Chartres wehr eingenommen, jedoch waren vorher die anwesenden Truppen abgezogen, nur etwa 1200 Rationalgarden und Franktireurs gurnd-Um 20. Oftober wurde ber Marich auf Chartres fortgesetzt und Vitray en Beance erreicht, Avantgarde Le Temple.

Um 21. besetzte ber General v. Wittich Chartres nach einem voraus=

Befechte bei

gegangenen Gefecht, und das Obertommando der III. Armee beließ mmmehr die 22. Infanterie= und 4. Kavallerie-Division in dieser Gegend zum Schute der Ginschließung der Hauptstadt gegen Westen, Die 6. Kavallerie-Division schob sich weiter nördlich nach Maintenon, nach allen Richtungen streifende Abtheilungen stießen in den nächsten Tagen unr auf Freischaaren und Mobilgarden. Der General v. Wittich hatte min, wie der General v. d. Tann an der Loire, dem Jeind am Loir und an der Eure zwei empfindliche Schläge versetzt und auch in dieser Richtung die französischen Rüstungen außerordentlich geschädigt. Damit waren die ersten Renausstellungen der Republik an der mittleren Loire aus dem Gelde geschlagen, nud es fragte sich nun, ob und in welcher Richtung man sich hier zu einer neuen Offensive ermannen werde.

Die Dentichen Ente Oftober.

Bis auf Weiteres bedten bas 1. baperische Armeeforps und bie 2. Kavallerie-Division bei Orleans das Ginichlieffungsbeer gegen Siiden und Westen, die 22. Division in Chartres sowie die 4., 6., 5. Kavallerie= Division gegen Westen und Nordwesten bis zur Seine. Auf bem rechten Seine-Ufer war die 12. Kavallerie-Divijion auf der Linie Creil-Clermont—Beanvais mit 16 Schwadronen, 3 Bataillonen (2. Garde= Regiment 3. 3.) und 2 Batterien, bei Gifors und Magny Prinz Albrecht mit 8 Schwadronen, 3 Bataillonen (27. Regiment) und 2 Batterien aufgestellt.

Buftanbe in Paris.

Much in der frangofischen Hamptstadt standen gegen Ende Oftober die Dinge nicht günftig. Um 8. und 31. Oftober war es zu wieder= holten Demonstrationen und Meutereien gegen die Regierung gekommen, die jedoch niedergehalten wurden. Thiers, von seiner siebenwöchigen Reise an die europäischen Sofe zurückgefehrt, hatte in Paris ber Auffassung Ansbruck gegeben, daß weber vom Auslande noch von den Provinzen wirtsame Hulfe zu erwarten sei. Sierzu trat die Nachricht von der llebergabe von Met, jo daß um diese Zeit die Hoffnung auf eine alückliche Beendigung des Krieges in der Hauptstadt zu schwinden Neue Unterhandlungen zwischen der Regierung in Paris und bem beutschen Hauptquartier scheiterten jedoch an den französischerseits gestellten Bedingungen, und nun erft gewann die Kriegspartei wieder die Oberhand und predigte die Fortsetzung des Krieges bis aufs Meußerste.

Neue Maßnahmen ber Regierung in Tours.

In Tours vereinigte damals Gambetta, der dort seit dem 9. Oftober anwesend war, die Ministerien des Krieges und des Innern in

feiner Hand und leitete sowohl ben Fortgang ber Organisationen als die Bewegungen der Armeen jouverain, nachdem Bizeadmiral Fourichon bas Umt bes Kriegsministers abgegeben batte. Die Geschäfte besielben besorgte seitdem Gambettas Beigeordneter de Frencinet. Beide Männer entwickelten eine mermnoliche Thatigkeit. Wie mitgetheilt, batte Gambetta unter bem 11. Oftober bie Zusammenfassung ber Mobilgarben departementsweise in Brigaden verfügt, welche zwar vorzugsweise der Vertheidigung der Departements dienen follten, jedoch auch außerhalb berjelben verwendet werden tonnten. General d'Aurelle de Paladines, der seit dem 12. den Sberbeschl über das 15. Urmeeforps führte, hatte sein Hauptquartier um Mitte Oftober in Salbris. Die 1. Division stand bei Argent, die Kavallerie bis Gerdon vorgeschoben, die 3. in Salbris, die 2. bei Bierrefitte; das 16. Armeeforps batte damals zwei Divisionen. welche bei Gien und Blois fich befanden, Die Aufstellung eines neuen, bes 17., Armeeforps wurde um diese Zeit bei Mer und Blois angeordnet, und noch vor Schluß bes Ottober mit der Aufstellung bes 18. bei Nevers begonnen. In der nördlichen Normandie und Picardie ftand ferner ein Korps unter General Bourbafi, bei Rouen befehligte General Briand ein anderes Truppenforps und auf dem linken Seine-Ufer General Fiérect die "West-Armee".

Anzwischen erhielt General d'Aurelle den Oberbesehl über die an ber Loire versammelten und in der Unistellung begriffenen Urmeeforps. Um weitesten vorgeschritten war damals, nächst der "Voire-Urmee", die "Best-Armee". 8000 Mann berjelben befanden sich Anfang November unter Oberstlieutenant Martn zwischen ber oberen Eure und Blaise bei Châteanneuf und Senondes, Spiken vorgeschoben bis Conrville und Garnan. 7000 Mobilgarben standen in der Gegend von Dreng unter General bu Temple, verließen die Stadt Ende Oftober zwar vor einem Streifzuge ber 6. und 4. Navallerie-Divifion, befetzten fie aber ipater wieder. Weiter nördlich befanden sich vor der Front der 5. Kavallerie= Division 8000 Mobilgarden und Franttireurs in der Gegend von Evreux und endlich etwa 7000 Mann in der Gegend von Bron.

Die Frangosen verfügten Ende Oftober auf bem Raum von Blois bis Gien über mindestens 100 000 Mann, zumeist Marich= und Linien= truppen, von welchen freilich eine erst 80 000 Mann ihre Organisation in Armeeforps vollendet hatten; von diesen hatte das 15. Armeeforps brei Divisionen, das 16. zwei, die übrigen Armeekorps waren noch nicht zusammengetreten, ihre Divisionen allerdings bereits beträchtlich in der Organisation vorgeschritten, wenigstens die für das 17. Armeestorps bestimmten und die 3. Division für das 16. Armeekorps.

Deutscherseits glaubte man damals nicht an eine fo beträchtliche Heeresmasse an der Loire und unterschätzte auch wohl etwas ihren taftischen Werth. Hält man die Ziffer von 180 000 Mann, welche der Republik nach dem Sturze des Kaiserreichs an Linien= und Depot= truppen noch verfügbar geblieben waren, im Ange und setzt man von ihnen das 13. und 14. Urmeeforps ab, so durfte man im gauzen übrigen Frankreich Ende Oktober etwa 120 000 Mann besserer Truppen voraussetzen, wovon vielleicht 50 000 bis 60 000 Mann in der Gegend von Salbris - Blois vermutbet wurden. Die Rechnung, obwohl zu niedrig, entbehrte indeffen gewiß nicht ber Begründung: hinterher ist es freilich leicht, flüger zu sein als vorher, allein die objektive Geschichtsschreibung muß anerfennen, daß zu einer höberen Schätzung damals keine Gründe porlagen. Waren doch vom 5. bis 8. September, außer dem 13. Armee= forms. 35 000 Mann und 13 567 Pferde (wormter 7350 Mann und 5550 Pferde Alüchtlinge von Sedan) aus Plätzen des Nordens nach Paris mit ber Gifenbahn befördert worden.

Wenn somit bis zu Ende Oftober im dentschen Hauptquartier das Schwergewicht der militärischen Macht Frankreichs in Paris angenommen wurde, so hatte man dasin nicht allein eine Berechtigung in der führenden Rolle, welche die Hauptstadt in Frankreich immer gespielt hat, sondern auch in den vielen Nachrichten über den Zuzug wassenschier und aussgebildeter Soldaten nach Paris, welche von verschiedenen Seiten einzgelausen waren.

Beidtuß einer zweiten Diffenfine.

Alls nun die Generale v. d. Tann und v. Wittich um die Mitte Steber Orleans und Châteandun besetzen, wurde die Regierung in Teurs um ihre Sicherheit besorgt, und in der richtigen Vermuthung, die Deutschen tönnten eine Operation gegen Tours beabsichtigen, hatte Gambetta den zunächst bei Blois versügbaren Theil des 16. Armeestorps dis in die Höhe von Marchenoir und Mer vorgeschoben und die Besörderung einer Brigade des 15. Armeeforps von der Sauldre nach Blois augeordnet. Als dann die besürchtete Offensive der Deutschen

ausblieb, wurde am 25. Oftober\*) in einem Rriegsrath zu Salbris ber Angriff auf Orleans beichloffen.

Bu dem Zweck follten die 2. und 3. Division des 15. Armee= forps mit der Gisenbahn in den nächstfolgenden Tagen nach Bendome und Mer befördert werden und gemeinschaftlich mit den schon über Blois binaus vorgeschobenen beiden Divisionen des 16. Armeckorps, unter Ausnutung des Waldes von Marchenoir, die Richtung auf Les Barres und La Chapelle einschlagen. Im 1. November gedachte man die Deutschen bei Orleans von Westen anzugreifen, wobei 13 Kavallerie-Regimenter in der Richtung auf Artenav und die bei Argent befindliche 1. Division des 15. Armecforps, sowie die bei Bourges stehenden Theile des 16. Armeckorps sich bei Gien vereinigen und sich von dort gegen die Westseite von Orleans wenden sollten. Gine Weisung vom 27. Oftober besagte alsdann, daß General d'Anrelle nach der Ginnahme von Orleans bort ein verschangtes Lager für 200 000 Mann errichten sollte.

Galbris.

General des Pallières hatte sich am 24. zu dem erwähnten Kriegsrath in Kriegsrath nach Salbris begeben, bei welchem General d'Aurelle, General Borel, General Pourcet\*\*) und de Frencinct zugegen waren. General D'Aurelle hielt die Organisation der Loire-Armee für noch nicht so weit vorgeschritten, um mit Aussicht auf Erfolg eine Offensive empfehlen gu tönnen, General des Pallières stimmte dem zu; allein die Generale mußten sich ber peremptorischen Forderung de Frencincts fügen. Sie verschlossen sich hierbei nicht ber Möglichkeit einer Offensive zur Wiedereinnahme von Orleans, weil die geringe Stärke ber Deutschen befannt war, dagegen erschien ihnen die strategische Richtung bedenklich, welche baburch der Offensive ertheilt wurde. Man ersieht hieraus wieder den unbeilvollen Ginfluß, welchen die Wahl des Regierungsfitzes im naben Tours ausübte; denn von nun an griffen die Machthaber in Tours auch noch direft in die Operationen ein, also in die Besugnisse des Keldberrn. Es macht einen eigenthümlichen Eindruck, daß sich General des Pallieres der zweiten Berhandlung am 25. einfach entzog und nach Argent beimfehrte, die Unersprießlichkeit der Berathung einsehend.

Bereinbartermaßen marschirte bie 1. Division mit der Reserve= Unibrud der Artisserie am 26. über Gien ab, mit den übrigen Theilen am 27 15. Armeeterps.

1. Divifion

<sup>\*)</sup> Richt am 24. Oftober.

<sup>\*\*)</sup> Damals Befehlshaber bes 16. Urmecforps.

über Sully. Die Division zählte 30000 Mann Infanterie, 44 Geschütze und 750 bis 800 Pserde. Am 29. empfing General des Pallières jedoch einen Gegenbesehl vom Kriegsminister, nach Argent zurückzutehren, und am Abend waren die alten Stellungen wieder eingenommen.

Infiradirung der 2. u. 3. Division des 15. Armees forps. Ginstellung der Cflenstive.

Was war inzwischen vorgefallen?

Um 25. Oftober abends hatte die Orleans-Rompagnie den Befehl erhalten, am 27. und 28. beffelben Monats die 2. und 3. Divifion des 15. Armeekorps (25 000 Mann Infanterie, 2 Ravallerie=Regimenter, 23 Batterien mit Artilleriepark und Brückentrain) aus bem Lager von Salbris über Vierzon und Tours nach Vendome und Mer zu befördern. Der Delegirte der Regierung wollte diese Transporte unbedingt in zwei Tagen burchgeführt wiffen, tropbem bie größere Strecke ber Linie nur eingeleisig war. Die Ginschiffung ber Artillerie erfolgte in Bierzon, die der Kavallerie und Infanterie in Nouan und Salbris. Da es aber an Rampen gebrach, die Truppen im Ginschiffen ungeübt waren, auch "noch schlechtes Wetter eintrat", so verzögerten sich die Transporte Der erste Ing ging am 27. Oftober früh 7 Uhr ab, beträchtlich. der letzte am 29. früh 8 Uhr. Artilleriepart, Geniematerial und Brüdentrain fonnten erst am 30. Ottober folgen.

Die Züge verspäteten sich außerdem sämmtlich, die Truppen litten während der Fahrt Hunger, weil in Tours keine Verpflegungsstationen vorgesehen waren, hinzu trat dort noch der Uebelstand, daß die Bahns verwaltung keine genanen Amweisungen erhalten hatte, welche Truppen nach Vendome, welche nach Mer zu besördern seien. In Tänschung des Gegners wurde das Gerücht verbreitet, daß die von Vierzon absgehenden Jüge nach Le Mans besördert würden, zur Wahrung des Geheinnisses siellte man den Privatverkehr auf der Linie Tours—Le Mans ein, dagegen blieb derselbe auf der Linie Salbris—Vierzon—Tours—Vendome und Mer ansrecht erhalten, was wenig in Uebereinsstimmung mit den erlassenen Dekreten gewesen sein möchte.

Unter diesen Umständen konnte am 1. November an einen Angriff auf Orléans nicht gedacht werden, und dies war die Ursache zu dem Gegenbesehle an den General des Pallières vom 29. Oktober. Erst am 5. November standen die beiden Divisionen des 15. Armeekorps westlich von Mer und am 6. sollten die Operationen beginnen.

neuen Befehl zur Aufnahme ber unterbrochenen Bewegung. General d'Aurelle wünschte ferner zu wissen, an welchem Tage bes Pallières vor Orleans eintreffen tonnte, weil sich banach ber Angriff ber Armee richte; Letterer meldete gurud: "Um 11. November." General bes Pallières beschloß diesmal nicht über Combreng, sondern über Fan ang Loges gu marschiren, von da nach Loury und von hier nach Fleurv. Um 7. wurde der Marich angetreten, die Loire am 8. früh überschritten und an bemfelben Tage Chateauneuf erreicht. 2113 bes Ballieres am 9. um 10 Uhr bei Fan aux Loges mar, erhielt er eine telegraphische Anfrage von d'Anrelle, ob er auf den Beind gestoßen sei und wann er bei Orleans eintreffen würde. Sogleich meldete bes Pallieres gurud, baß er am 10. in Gleurv fein werde. In Trainon angefommen, vernahm der General nun den Kanonendonner von Conliniers. Der General fomte in Anbetracht bes eine Stunde zuvor erhaltenen Telegramms nicht wohl anders benten, als daß bie Deutschen angegriffen hatten; und obwohl seine Umgebung sich für eine Fortsetzung bes Mariches auf Artenan aussprach, entschied ber General sich für gleurn, mas in Unbetracht seiner Unnahme eines bentschen Angriffs gebilligt werden fann.

In Semon empfing bes Pallieres von vorgefandten Reitern bie Nachricht, daß die Frangofen die Deutschen angegriffen und biefe Orleans geräumt hatten. Um 6 Uhr abends am 9. stand die 1. Division bei Fleurn, am Morgen bes 10. marichirte fie nach Chevilln.

Wenden wir uns zu den Hauptfräften. Infolge der angegebenen Betriebsftörungen u. f. m. auf ber Gifenbahn von Salbris nach Blois hatten die Operationen der Loire-Armee fich erheblich verzögert. Erst am 5. November standen auf dem rechten Ufer ber Loire Die 2. und 3. Division des 15. Armectorps und die Kavallerie Division Regau bei Mer, links bavon bas 16. Armeeforps hinter bem Balbe von Marchenoir. Ueber diesen binaus mar eine Kavallerie-Brigade nebst einem Bataillon und einer Batterie bis Antainville und ein Bataillon nach Clopes vergeschoben. Um 8. Nevember befanden sich bas 15. und 16. Armeeforps nebst ber Kavallerie auf ber Linie Meffas - Duzouer le Marché-Prénouvellon, am 9. erfolgte ber Angriff auf ben General v. d. Tann bei Coulmiers.

Hiernach wollte ber General D'Aurelle ben Angriff auf Orleans Bemertungen nicht am 9., jondern am 11. November ausführen, als er am 6. dem Effensve.

General des Pallières den Befehl zum zweiten Vormarsch zustellen ließ. Wenn General d'Anrelle sich aber zu einer früheren Eröffnung der Operationen entschloß, so hätte davon der General des Pallières so zeitig benachrichtigt werden müssen, daß er demgemäß seine Marschanordmungen einrichten komnte. Dies geschah nicht, sondern des Pallières ersichr erst etwas Bestimmtes, als der General d'Anrelle den General v. d. Tann schon angegriffen hatte. Dies ist ein Zeichen, wie schlecht unter strategischen Verhältnissen die Besehlsgabe funktionirte, welche, sollte die kombinirte Operation glücken, mit besonderer Sorgfalt hätte geregelt sein müssen und auch insolge des zur Versügung stehenden Telesgraphen leicht zu regeln war.

Allein derartige Zwischensälle sind einmal allen Improvisationen in mehr oder weniger hohem Maße eigenthümlich, und mit Improvissationen wirthschafteten die französischen HeersührersDilettanten. Wähsend nun auf der einen Seite Störungen eingetreten waren, drängte die Regierung in Tours auf einen Sieg; aus der Berzögerung wurde nun Unordnung, deren Abstellung mehrere Tage in Anspruch nahm. Die Unordnung scheint die Thätigkeit des Generals d'Aurelle vollständig in Anspruch genommen zu haben, was dei der Improvisation, welcher auch sein Stab unterlag, verständlich wird.

Man kann sich eigentlich auf eine Kritik Dieser Offensive nicht einlassen, weil sie in Plan und Ausführung einer Parodie der Feld= herrnkunft nahefommt, allein einzelne eigenthümliche Erscheinungen müssen doch beleuchtet werden, um zu kennzeichnen, wie unheilvoll sich das Eingreifen militärischer Dilettanten gestaltet, welche sich bei ihren Magnahmen nur von politischen und "moralischen" Gesichtspunften leiten laffen, denen aber alle Kenntniß von den Vorbedingungen der Strategie abgeht. Es wurde angeführt, daß Organisationen, Inftradirungen und Operationen sich logisch folgen müssen, daß ein jedes dieser Gebiete aber auch vollständige Beherrschung aller einschlagenden Berhältniffe erheischt. Un biefer fehlte es ben Machthabern in Tours. Bon Salbris bis in die Gegend von Mer find drei ftarke Tagemärsche, von Argent bis Orleans ebenfalls drei, in die Wegend von Mer waren vereits Theile des 16. Armeckorps vorgeschoben, nachdem General v. d. Tann Orleans besetzt hatte. Die Regierung in Tours erließ am 25. Ottober ben Befehl zur Ueberführung ber beiden Divisionen

des 15. Armeeforps durch die Gisenbahn, am 27. begann die Instradirung, und erft am 5. November standen die beiden Divisionen ordnungsgemäß bei Mer; man hatte also für drei Tagemärsche zehn Tage Beit ge= braucht! Sätten Gambetta und de Frenginet die einfachsten Begriffe von Marichbewegungen gehabt, so hätten die Franzosen benselben Puntt von Salbris aus, ba fie über die Loire-lebergange bei Beaugency-Mer verfügten, bequem in vier Tagen burch Ingmärsche erreichen können. Batten fie ebenso nur die mindeste strategische Urtheilsfähigkeit beseffen, jo mußten fie, falls fie Orleans angreifen wollten, alle verfügbaren Streitfräfte in die Gegend öftlich von Orleans werfen, den Ungriff von der Oftseite durchführen, um die Bavern nach Westen zu treiben und von Paris zu trennen; später fonnte man dann gegen Berfailles vorstoßen und schließlich die Front nach Often wenden, um die II. Armee aufzusuchen. Das wäre ein annehmbarer Plan gewesen; freilich ist es nur erlaubt, ihn für diefen Zeitpunkt theoretisch zu erörtern, benu zur Durchführung gehörte eine ftarte, operationstüchtige Urmee und ein Relbherr. Beibe waren nicht vorhanden; man hätte daher den Gefammtgedanken wesentlich einschränken muffen, allein alsdann blieb er noch gut, und die frangofische Strategie wurde in richtigere Bahnen gelangt fein. Indeffen die Beforgniffe um den Regierungsfit in Tours waren einmal ber treibende Gedanke ber Regierung, ihm wurde bie Strategie immer dienstbar gemacht, und unter bem Schutze bes Walbes von Marchenoir gedachte man die Deutschen überraschen zu können.

Statt den oben entwickelten Gedanken zu fassen, unbekümmert um den Sitz der Regierung, entschied man sich zu der konzentrischen Opesation gegen Orleans mit der Hauptoperationslinie Tours—Blois—Orleans. Wollte man aber, nachdem das Schicksal von Metz besiegelt war, die Zeit bis zur Ankunst deutscher Verstärkungen an der Loire ausnutzen, dann würde man, gleichzültig ob man sich zum Angriff auf Orleans entschloß, wie es geschah, oder von Osten her, durch einsache Märsche besser und schneller zum Ziele gelangt sein als durch Benntzung der Eisenbahn. Allein man setzte zur Erreichung eines nahen Marschszieles einen großen Verwaltungss und Transportapparat in Bewegung — noch dazu ohne hinreichende und klare Dispositionen sür die einzelnen Armeetheile —, und das Ende war eine Verwirrung von mehreren Tagen, ein Zeitverlust von sechs Tagen und ein taktisches Ergebniß, welches

zu all diesen Anstrengungen in gar keinem Berhältniß ftand. Die Ariegsmärsche im Divisionsverbande würden außerdem für die Truppen von hobem Ruten gewesen fein.

lleber die Kombination des Angriffs sei fein Wort verloren; der= artige Pläne glüden bervorragenden Feldherren felten in dem gewünschten Grade. Wer aber sehen will, wie eine fombinirte Operation nicht angelegt werden und verlanfen foll, der verweile hier nur einen Angen= blick auf der Karte und vergegenwärtige sich die mitgetheilten Befehle. Reber laie vermöchte baran eine vernichtende Kritif zu üben. Uebrigens muß erwähnt werden, daß durch die Berlegung des dentichen Saupt= quartiers nach Verfailles vorübergebend auch die bentsche Strategie in bedenkliche Bahnen gerieth, und dieser Umstand auf die weitere Kriegführung überhaupt von hohem Ginfluß gewesen ift.

Efigge der Bor-

Da General v. d. Tann von vornherein glandte, daß sich ein gunge auf beutscher Zeite, französischer Angriff am wahrscheinlichsten gegen seine Westfront richten könnte, auch weitere Nachrichten über Truppenausammlungen in ber Gegend von Blois eingingen, durch den Abmarich der 22. Division und 4. Kavallerie-Division seine rechte Flanke aber entblößt worden war, so legte er ben größten Theil der 2. Kavallerie-Division in ben Ranm von Coulmiers und St. Av, die 4. Kavallerie-Brigade verblieb dagegen auf dem linken Loire-Ufer bei der 1. Division. 20. Oftober bielt General v. d. Tann es für angezeigt, seine rechte Mante durch Infanterie zu verstärten; infolge deffen rudte die 4. Brigabe mit vier Batterien in ben Raum zwijden St. Peravy, Coulmiers und Ormes, Die 3. besetzte Die Vorstädte und nächsten Dörfer westlich von Orleans, von der 1. Divifion behielt die 1. Brigade die Stadt, Die 2. ben Raum zwischen Loire und Loiret angewiesen. Detachements waren nach Pont aux Moines und Loury verlegt worden, die baverische Auraffier-Brigade befand fich bei St. Peravy. Diese Aufstellung wurde vorläufig nicht wesentlich geandert.

Aufftellung ber Armee. Abtheilung.

General v. d. Tann, welcher mit der 22. Division in Chartres Berbindung unterhielt, gewann infolge zunehmender Benurnhigung feines nach Westen gefehrten rechten Flügels gegen Ende Ottober ben Gindruck, daß sich wahrscheinlich vom Walde von Marchenoir aus eine Offensive vorbereitete. Er erstattete barüber an die III. Armee Bericht, welche barans zu der Anschannng gelangte, bag bie bentichen Streitfräfte von

Orleans über Chartres bis zur Seine möglicherweise einem feindlichen Ungriff feinen genügenden Widerstand entgegenzuseten vermöchten; jedenfalls ericbien es rathjam, die von Orleans bis Chartres auseinandergezogenen Truppen an einem geeigneten Punkt zu versammeln. Diese Inffaffung wurde vom großen Hauptquartier getheilt, allein jo bedrohlich, wie der General v. d. Tann, beurtheilte man damals in Verfailles die lage weder beim großen Hamptquartier noch beim Stabe ber III. Urmee. Immerbin hielt man bajelbit bamals bafür, zum Entsatz ber Hamptstadt gemacht werben daß Verjuch voraussichtlich von Westen ber erfolgen würde. In diesem unb Falle fonnten die Gegner von Westen und Norden sich vielleicht vereinigen, das große Sauptquartier in Berfailles und ben Belagerungspart bei Villacoublan bedroben. Gin Angriff von Suden ericbien da= mals nicht wahrscheinlich, weil der Gegner sich der Gefahr aussetzte, von ber heranmaridirenden II. Urmee gefaßt zu werben, beren Spite fich ber Seine näherte. Wollten die Frangosen aber überhaupt etwas gegen die Hauptstadt unternehmen, dann mußte es geschehen, bevor die II. Urmee beran war.

Die Auffaffung bes großen Hamptquartiers von ber Sachlage und den Planen des Gegners entsprach damals im Allgemeinen ber Wirtlichfeit, jedoch gelang es nicht, darüber volle Gewißheit zu erlangen. Ammerhin bestätigten Nachrichten in ben Zeitungen über Truppenverschiebungen von Tours nach le Mans die Auffassung bes großen Hauptquartiers bis zu einem gemiffen Grabe. Obwohl nun bis bahin nicht volle Siderheit über die Vorgange beim Gegner herrichte, die jich ja auch etwas anders gestaltet batten, als angenommen war, so fonnte man doch Gegenmagregeln im beregten Sinne treffen. Bu bem Awed wurde an die II. Urmee (f. fpater) icon unter dem 7. telegraphische Weisung erlassen, ihren Vormarich zu beschleunigen. Da aber außerdem Die Streitträfte für ben bireften Schutz ber Ginschließung ber Hauptstadt eine Verstärfung rathlich ericheinen ließen, bevor bas Gintreffen ber Spite der II. Urmee fühlbar werden fonnte, fo beschloß bas große Hauptquartier, die 17. Division aus der Ginschließungelinie nach Westen in Marsch zu feten, Die bortigen gesammten Streitfrafte zu einer Armee-Abtheilung zu vereinigen und unter ben Befehl bes Großberzogs von Medlenburg-Schwerin zu stellen. Run war bas 2. Armeeforps seit dem 2. November aus dem Verbande der II. Armee genommen und nach Paris herangezogen, es konnte sonach der durch die Ausscheidung der 17. Division zwischen Seine und Marne frei werdende Raum von diesem Armeeskorps besetzt werden. (Ueber die Instradirung des 2. Armeekorps siehe Anlage II.) Die ArmeesAbtheilung sollte aus dem 1. bayerischen Armeekorps, der 22. und 17. Division, der 2., 4. und 6. Kavalleries Division bestehen, und da die 22. und 17. Division vorerst zu keinem Korpsverbande zusammentraten, so hatte der Großherzog mit sechs Einheiten zu verkehren, also etwa mit so vielen wie bei einer normal zusammengesetzten Armee.

Beabsichtigter Aufmarsch der Armees Abtheilung.

Der Großherzog erhielt den bezüglichen Befehl unter dem 7. No= vember durch die III. Armee, welcher er einstweilen unterstellt blieb. Danach follte der Großbergog "auf Befehl des Königs zu einer Expedition nach Westen abmarschiren, so daß er am 12. den Befehl in Chartres über bas 1. bayerische Korps (am 12. in Châtcaudun), die 17. Division (am 12. in Bonneval), die 22. Division (schon in Chartres), die 6. Kavalleric-Division (in Rambouillet) und die 4. (in Chartres) übernehmen könne".\*) Ilnter dem 8. erfolgte ein zweites Schreiben ber III. Urmee an den Großherzog, wonach "ber Befehl in Chartres am 11. mittags übernommen werden sollte; die 22. Division werbe bis zum 12. in Chartres bleiben, die 17. Division am 12. in Bonneval eintreffen, das 1. bayerische Korps am 12. in Châteaudun, jedoch sollte basselbe in Orleans die 2. Kavallerie-Division und eine Infanterie Brigade mit entsprechender Artillerie zurücklassen. 6. Ravallerie-Division habe nördlich Chartres (Hauptquartier Rambonillet) zu bleiben, die 4. südlich Chartres (Hauptquartier in der Stadt)". Als Zweck ber Expedition wurde dem Großbergog angegeben: "die in der Bildung begriffene Loire-Armee zu sprengen und fie zum Rückzuge über Le Mans hinaus zu zwingen. Sollte das 15. und 16. Korps nördlich bei Blois und Le Mans stehen, so würden sie vielleicht getrennt geschlagen und ihre Bereinigung unmöglich gemacht werden können. Gin weiterer (untergeordneter) Zweck würde die Unterbrechung der feindlichen Verbindung zwischen Tours und Rouen, sowie die Ausuntung des offupirten Landstrichs für die Berpflegung

<sup>\*)</sup> Kriegsarchiv bes Großen Generalstabes V, III, 2, X.

ber Armee sein. Um in bessere und schnellere Verbindung mit bem Oberfommando treten zu fonnen, wurde die Wegnabme einer ober mehrerer Lokomotiven als ein sehr glückliches Greigniß betrachtet werden, auch sei bäufig telegraphisch nach bort\*) zu melden. "\*\*) Die 17. Divifion batte bis Bonneval fünf Maride, fie mußte also fünf Tage ohne Rube marichiren, wenn jie am 12. ihr Ziel erreichen jollte; bas 1. baverische Korps hatte bagegen nur zwei Märsche bis Chateaubun. Um 12, fonnten also zwei Urmeckorys von da bis Chartres auf einem Raum von zwei Tagemärschen versammelt steben, auf bem rechten Flügel die 6. Kavallerie-Division bei Rambouillet, im Mittelpunkt von Berjailles und Chartres, auf dem linten die 2. mit einer Infanterie-Brigade, zwei Tagemäriche bis Orleans zurückgebogen. Man erficht hieraus beutlich, baß am 7. November in Berfailles zutreffend mit bem 15, und 16. Urmeeforps gerechnet wurde, über beren Anistellung freilich feine richtige Auffassung herrschte, im Uebrigen vermutbete man die feinblichen Sauptfräfte richtig im Besten, allerdings weiter von Orleans.

Bevor die vorstebenden Befehle den General v. d. Tann in Orleans Grundung gegen erreicht hatten, batte dieser, infolge der immer bedrohlicher lautenden Mels den Bald von dungen aus westlicher Richtung, für den 7. November die 2. Kavallerie= 7. November. Division mit einer gewaltsamen Erfundung bes Waldes von Marchénoir beauftragt: die Division sollte je nach Umständen bis zum Voir weiter vordringen. General Graf Stolberg ftief biertei hauptfächlich bei St. Laurent auf jo hartnädigen Widerstand, bag er feinen Auftrag nicht mehr erfüllen und nuter bem erbeblichen Berlufte von etwa 150 Mann in öftlicher Richtung zurückgeben mußte.

Um 8. November batte die Lvire-Armee mit dem 15. Armeeforps die Operationen bis Messas, mit dem 16. bis Ouzoner se Marché fortgesetzt, die Kavallerie-Divisionen beider Korps gelangten bis Prenouvellon. General Graf Stolberg versammelte bierauf feine Streitfräfte bei La Renardière, Baccon, St. Pérarn und Coulmiers. Die 2. baveriiche Divijion besetzte ben Raum von Huiffeau, Et. 210 bis Ormes.

Als General v. b. Tann am 8. November bie Melbungen ber Maumung von 2. Kavallerie-Division vom 7. erhielt und gleichzeitig erfuhr, daß bei Erleans. Treffen Bien beträchtliche feindliche Streitfrafte ftanden, auch feit Mittag Mel-

bei Coulmiers, 9. November. Beabfichtigter Unimarich uns

ansinhrbar.

Marchénoir,

<sup>\*)</sup> d. h. Berfailles.

<sup>\*\*)</sup> Kriegsardio des Großen Generalstabes V, III, 2, X.

dungen über bas Borrücken bes Beindes bis Le Barbon und Charjonville einliefen, entschloß er sich, dem ihn bedrohenden umfassenden Angriffe auszuweichen und seine Streitfräfte in ber Begend von Coulmiers zu versammeln. Orleans sollte vorläufig schwach besetzt bleiben.

Un General v. Wittich in Chartres gingen außerdem zwei Telegramme ab, das erfte um 7 Uhr 10 Minuten abends, das zweite 11 Uhr 40 Minuten nachts. Im ersten wurde der General davon in Kenntniß gesett, daß der Teind am 8. in vielen Kolonnen auf Conlmiers vorgerückt sei, und ersucht, (am 9.) mit Kavallerie und Artillerie über Orgeres zu demonstriren (33 km); im zweiten sagte General v. d. Tann, daß er noch in der Racht in die Linie Coulmiers- Suiffeau riiden werde, um dem Gegner in die Flanke zu gehen. General v. Wittich sollte sich nach St. Peravy wenden. In Orleans bleibe nur ein Regiment zurück. Ein Telegramm gleichen Inhalts wurde an die III. Urmee abgefandt.

General v. d. Tann wollte also am 9. dem Keinde in die rechte Manke geben; ber 22. Divijion scheint hierbei eine ähnliche Aufgabe gegen die feindliche linke Flanke vorbehalten gewesen zu sein, jedoch hätte ihr Eingreifen am 9. feineswegs fühlbar werden können, weil sie zwei Tagemärsche bis St. Peravy batte. Allein General v. d. Tann, beffen Besehle zur Versammlung bei Conliniers-Buissean noch in ber Nacht ausgeführt wurden, sah sich am 9. November selbst angegriffen, dann in die Defensive geworsen und konnte, obgleich nun die 22. Division sich in der richtigen Richtung bewegte, auf ihr Eingreifen vor dem 10. nicht hoffen.

Im Hebrigen wird auf bas Treffen bei Coulmiers nicht näher eingegangen, weil baffelbe als außerhalb biefer Aufgabe liegend betrachtet wird. Die Voire-Armee, welche am 9. mit dem 15. Armeetorps La Renardière, mit dem 16. Conlmiers hatte erreichen follen, lagerte am Abend des 9. bei Confiniers, das 1. bayerische Armeekorps gog sich in der Absicht, sich mit der 22. Division zu vereinigen, zunächst nach St. Perany zurück, dann nach Artenay, wo das Armecforps bei Tagesanbruch am 10. eintraf. Die Dentschen hatten bei Consmiers nach Helvig,\*) S. 205, mehr als 1300, die Franzosen 1500 Mann eingebüßt, jedoch erscheint die letztere Angabe zu niedrig, da das 16. Armee= forps allein seinen Verlust auf 1450 Mann angiebt. Dazu bas 15. Armeeforps mit 400 Mann, macht 1850 Mann.

<sup>\*)</sup> Das 1. bayerische Armeekorps im Kriege 1870/71 von Hugo Helvig, München 1872.

Der beabsichtigte Ausmarsch der Armee-Abtheilung kam unter diesen Umständen in dem vorgesehenen Raume nicht zur Ansstübrung.

Während das 1. bayerische Armeeforps den Rückzug nach Toury fortsetzte, hielten die 2. bayerische Jusanteries, die bayerische Kürassiers und preußische 4. Kavalleries Brigade Artenap besetzt. Erst als sich im Lause des 10. herausstellte, daß der Feind nicht solge, zog auch diese Abtheilung auf Toury ab. Vorher waren die letzten Truppen aus Orleans herangezogen worden.

Rückzug nach Tourn.

Die 22. Infanteries und 4. Kavalleries Division waren am 9. Nos vember bis in die Höhe von Boves gelangt, von wo sie, als sie Kenntniß von dem Nückzuge der Bayern erhielten, am 10. gleichfalls die Richtung auf Toury einschligen. Die Franzosen solgten am 10. nicht, die Bayern büßten auf dem Rückzuge nur eine unbenachrichtigt gebliebene Munitionsstolonne von 83 Mann, 110 Pserden, 21 Munitionswagen und 2 Reservegeschützen am Morgen des 10. November ein, 450 Kranke waren in Orleans zurückgeblieben und 74 Nachzügler vom Leibregiment wurden in Gercottes aufgelesen.

Am Abend des 10. November war das 1. bayerische Armeeforps versammtung bei

bem 4. Chevanlegers-Riegiment, ber prenßischen 5. Kavallerie-Brigate zusammengesetzte Avantgarde stand bei Tivernon, weiter rechts die baperische Kürassier-Brigade bei Janville in Fühlung mit der 22. Dis vision bei Allaines, das Füstlier-Bataillon des Insanterie-Regiments Kr. 32 mit einer bayerischen 12psündigen Batterie war in Chartres, der größere Theil der 2. Kavallerie-Division beobachtete von Dutarville aus gegen Dsten und Süden, die 4. von Allaines aus gegen Westen und Südwesten, die 17. Division war in der Umgegend von Dourdan. Waren die Dentschen somit gezwungen gewesen, vor einer bedeutenden Ueberzahl augensblicklich das Feld zu rämmen, so besanden sie sich am Abend des 10. nicht nur in einer zweckmäßigen strategischen Stellung, um einem weiteren Bordringen des Gegners die Stirne bieten zu tönnen, sondern sie waren bei Toury—Allaines auch weit stärfer als am Tage vorber dei Geulmiers; freisich hätte bei der beträchtlichen und auten Kavallerie die Fühlung

mit dem Teinde nicht verloren geben dürsen. Das 1. bayerische Urmeeskorps hatte vom Abend des 9. bis zum Abend des 10. November nach einem hartnäckigen Treisen 40 km zurückgelegt., erst in Tourn erhielt

Am Abend des 10. November war das 1. bayerische Armeeforps Bersammtung bei Tourn versammelt, eine aus der baverischen 3. Infanterie-Brigade, am 10. November.

General v. d. Tann den Befehl über die Bildung der Armee= Abtheilung.

Die Front bes nunmehrigen Aufmariches zeigte nach Süben ftatt nach Weften, in erfter Linie standen 2 Ravallerie- und 3 Aufanterie-Divisionen auf 15 km Frontbreite, 11/2 Tagemärsche bahinter war die 17. Division. acgen Westen beobachtete die 6. Ravallerie-Division in und bei Chartres.

Bemerfungen über die Berfammlung ber Mrmee= Abtheilung.

Das Treffen von Coulmiers ift insofern bemerkenswerth, als es den bentichen Führern sowohl in Orleans als in Verfailles unerwartet tam, störend in die bereits gefaßten und in der Ausführung begriffenen operativen Entschlüsse eingriff und den Aufmarsch in der beabsichtigten Richtung nicht mehr zuließ. Derartige Ueberraschungen fönnen eine Brobe für die Beurtheilung der Führer bilden, weif einzelnen Maßnahmen berselben erfennbar wird, wie sie fich ben plötslich veränderten Verhältniffen gegenüber benehmen und wie ein. wenn and in letter Stunde gefagter, richtiger Entschluß trot eines taftischen Unglückes doch zu einer günstigen Kriegslage führte. General v. d. Tann hatte ber 22. Division am 8. nachts die Richtung auf St. Berapp angewiesen, mabrend die 17. Division infolge anderweitiger Befehle über Dourdan nach Südwesten (Bonneval) marichiren follte. Obgleich eigentlich für das 1. baverische Armeetorps am 10. fein zwingender Grund vortaa. noch bis Tourn gurückzugeben, tounte dadurch doch eine möglichst frühzeitige Bereinigung mit der 22. Divifion bewirft werden. In Anbetracht Diefer Berhältniffe erscheint ber Entschluß bes Generals v. d. Tann zur Fortsetzung bes Marsches bis Tourn um so gerechtsertigter, als nun die 22. Division am 10. von Boves aus sich bis zum Abend noch an das 1. baverische Urmeeforps beranziehen fonnte, falls fie, was geschah, rechtzeitig benachrichtigt wurde. Hat man einem an Zahl bedentend überlegenen Gegner bas Beld überlaffen muffen, so ift eine rechtzeitige Ruckwärtsversamm= lung unter Heranziehung entfernterer Kräfte bas Rathsamste, bas Ge= lingen einer solden Operation hängt von ber rechtzeitigen Berftandigung und von den Marschrichtungen ab, in welchen sich weiter zurück= befindliche Kolonnen bewegen. Diese Letteren ftanden unn damals für bie Richtung nach Süden gunftiger als für bie ursprüngliche gegen Westen, Die allgemeine Versammlungsrichtung gegen Güben bot mithin bas geeignetste Mittel, Baris in ber gunächst bedrohten Richtung zu beden.

Marsch in westlicher Richtung bereits angetreten, als sie infolge ber Borgänge von Coulmiers in die neue Richtung nach Tourv geleuft wurde, jo daß ibre Spige am 11. nachmittags Angerville erreichte. Um dieje Zeit stand die 22. Divijion bei Beandreville, das baverifche Korps, welches mit seinen Hauptfräften nach Angerville unterwegs mar. wurde wieder nach Toury vorgeholt. Dieje Berjammlung unter Berstörung der ursprünglichen Absicht durch den Teind ist ein Beispiel operativer Geschicklichkeit ber Deutschen im Bergleich zu ber operativen Ungeschicklichkeit ber Franzosen, welche 14 Tage branchten, um sechs Divisionen noch unter Benutzung ber Gisenbabnen von Bleis, Salbris und Argent aus bei Orleans zu vereinigen, bis wohin die einzelnen Divisionen feine erheblich größere Marschentfernung zurückzulegen hatten als die Deutschen von Orleans (über Coulmiers), Chartres und Arpajon

bis Toury, die dazu nur zwei Tage brauchten! Es möchte nun noch nothwendig fein, einen Blief nach Berfailles zu Beurtheilung werfen, um zu seben, wie dort die Lage am 9. November aufgefaßt wurde. Obgleich bis babin bie III. Armee die Meldungen bes Generals v. d. Tann für übertrieben ungünftig bielt, jo hatte bieselbe bie 17. Divifion nad Dourdan und St. Arnould fortmaridiren laffen. v. d. Tann, jo wurde ber Großbergog benachrichtigt, stebe zwischen Coulmiers und Huiffeau, die 22. Divijion gebe am 9. nach Bores, Spite nach Orgeres, die 17. Division musse vom 11. an von der Urmee-Abtheilung birigirt werden. Das Obertommando berfelben follte am 10. am beften in Dourdan Quartier nehmen und am 11. in ber

ter Lage in Berigiffes.

Nähe von Angerville. "Soeben (nämlich am 9.) kommt Hamptmann Lenke aus Orleans an, und sehe ich aus seinem Bericht, daß das 1. bayerische Armeekerps die Situation wohl etwas zu schwarz ansieht. Am 15. werde Prinz Friedrich Karl mit einem ganzen Armeekorps in Fontaineblean erwartet",\*) hieß es in dem am 10. erst bei der Armees Abtheilung eintressenden Schreiben der III. Armee.

Thatsächlich hatte General v. d. Tann die Lage nicht zu schwarz angesehen und, während das Schreiben abgefaßt wurde, bereits im Kampfe gestanden.

General v. d. Tann hatte inzwischen um  $9^{1/2}$  Uhr abends an die III. Armee gemesdet, daß er am 10. von St. Péravy zur Berbinsdung mit der 22. Division nach Toury zurückgehen werde. Mittags  $1^{1/2}$  Uhr am 10. setzte die III. Armee durch ein Schreiben die Armees Abtheilung von den Vorgängen des 9. in Kenntniß.

"Nach einer Mittheilung des Generals v. d. Tann", heißt es darin, "steht der Feind, etwa 50 000 Mann stark, bei Coulmiers; nach einer anderen, aber nicht zuverlässigen Mittheilung soll er bedeutend stärker sein. \*\*) Es empsichlt sich daher wohl dringend, noch einige Tage in möglichst konzentrirten Quartieren desensiv zu verbleiben, bis die Situation sich mehr geklärt hat, ja es ist fraglich, ob es nicht besser sein würde, noch etwas zurückzugehen, da mit ziemlicher Bestimmtheit Prinz Friedrich Karl mit dem 9. Armeekorps am 14. in Fontainesbleau eintrisst und dann ein konzentrisches ofsensives Vorgehen den Feind zum Weichen bringen würde. So wird hier auch die Situation sowohl im großen Hamptquartier wie bei Seiner Königlichen Hobeit dem Kronprinzen benrtheilt. "\*\*\*) (Eingegangen am 10., abends 8 Uhr.)

Der Großherzog übernimmt den Befehl.

Der Großherzog, welcher am 11. mittags in Angerville den Besiehl übernahm, hatte am 10. angeordnet, daß die von St. Arnould—Donrdan aufgebrochene 17. Division auf Angerville abbiegen sollte, wo sie am 12. aufschloß.

Am 11. erhielt General v. d. Tann aus Tivernon Meldung, daß ftärfere feindliche Kolonnen sich auf Pithiviers bewegten, und der General

<sup>\*)</sup> Kriegsarchiv bes Großen Generalstabes V, II, 2, X.

<sup>\*\*)</sup> Er war bei Coulmiers 70 000 Mann, am 10. nach Freycinet durch Huzuktitt der Tivision des Passières über 100 000 Mann, v.d. Tann 19000 Mann stark.

\*\*\*) Kriegsarchiv des Großen Generalstabes V, III, 2, X.

hatte bereits ben Abmarich angetreten, als die 2. Kavallerie Division aus Ontarville am Abend bes 11. feirftellte, daß die Meldung auf Brrthum beruhte. Auf Befehl bes Großberzogs fehrten die vorhin genannten Theile des banerischen Armectorps wieder nach Tourn zurück, doch wurde die 22. Division bei Beandreville belassen!

Wegen Abend am 11. berichtete General v. d. Tann, daß ftarfere feindliche Kräfte füblich von Artenan ständen, bei Coulmiers hätten zwei feindliche Armeekorps gesochten. Nach Eingang bieser Melbung fragte die Armee-Abtheilung bei ihm an, "ob der Zustand seiner Truppen berart wäre, daß dieselben mit der 22. Division, 2. und 4. Kavallerie-Division im Stande seien, sich so lange zu schlagen, bis die 17. Division und eine Kavatlerie-Brigade nach einem Mariche von 15 km beran wären."\*) General v. d. Tann antwortete unter dem 11. (ein= gegangen am 12. abends!) bejahend; nach ben letzten Meldungen seien jüblich von Artenan bedeutende Maffen fongentrirt. Der Großbergog ordnete inzwischen in der Racht vom 11. zum 12. an, daß die Armee= Abtheilung am 12. auf ber Linie Dutarville-Toury-Janville-Mmon-"Im Falle eines Nichtangriffs habe bie ville bereit steben solle. 4. Ravallerie-Division nach Châteandun, die baverische Ravallerie nach Orleans, die 2. Kavalterie-Divijion nach Pithiviers aufzutlären."

Un biefem Tage ftand bas 1. bayerifde Urmeeforps und bie 2. Kavalleric-Divijion bei Tourv und Outarville, die 22. Divijion bei Allaines, die 4. Ravallerie-Division bei Imonville, die 6. in Chartres, 2 Schwadronen berjelben hatten bei Villars Verbindung mit ber vierten.

Die Armee-Abtheilung war also am 12. auf der Tiefe eines halben Tagemariches versammelt; in Chartres hatten sich am 11. befunden: 2 Kavalleric-Regimenter, das Bufilier-Bataillon des Regiments Nr. 32, 2 Batterien, eine von der 22. Divijion. Die Ravallerie= Brigade der 17. Divifion war mit 2 reitenden Batterien nach Santilly vorgeschoben, das Leib-Rürassier-Regiment Rr. 1 dafür der 17. Division überwiesen worden.

War es somit zwar nicht gelungen, am 12., wie in Aussicht genommen, auf bem Raume Chartres-Bonneval-Châteaudun mit ber Front nach Westen aufzumarschiren, jo wurde boch der Ausmarsch über-

<sup>\*)</sup> Kriegsarchiv bes Großen Generalftabes V, III, 2, X.

baupt unter den obwaltenden Verhältnissen geschickt der veränderten Lage angepaßt, und man ftand bei Angerville-Toury nicht nur auf ber Straße Orleaus-Paris, sondern war auch in der Lage, je nach Umständen die Front wechseln zu können, nur so mehr, als man von Chartres aus rechtzeitig Meldung erwarten durfte, falls der Keind sich gegen daffelbe wenden oder weiter westlich ausholen sollte. will es scheinen, als ob der Gedanke, noch weiter zurückzugehen - also wohl bis in die Gegend von Ctampes -, insofern nicht recht der Lage entsprochen hätte, als das 9. Armeekorps fich dann auf seiner Marsch= linic hätte beranziehen müffen. Da diese nun auf Ctampes führte, so war es von Bedeutung, daß man deutscherseits in der bisherigen Stellung zur Deckung des Flankenmariches des 9. Armeckorps ver= blieb, bis es bei Etampes die große Straße erreicht hatte.

Am 12. liefen bis zum Abend folgende Meldungen bei der Armee= Abtheilma ein:

- 1. bayerisches Armeekorps, 4 Uhr 50 Minuten nachmittags: "Am 12. um 121/2 Uhr wurde Artenan unbesetzt gefunden und kein Keind war dort bis zum Wald von Orléans."
- 6. Kavallerie Division, 2 Uhr 5 Minnten nachmittags: "Drenr und Illiers sind besetzt, Strafe nach Bonneval ist frei."
- 4. Kavallerie Divijion, 51/2 Uhr nachmittags: "Artenay unbesetzt gefunden, von Patan aus fleinere feindliche Abtheilungen nach Orgeres und Terminiers vorgesandt; Conic=Bach unbesetzt, von Villars in west= licher Richtung vorgegangene Patronillen fanden Straße Bonneval-Chartres frei, Bonneval und Illiers besetzt."

Der Großherzog folgerte aus biefen Melbungen, daß ber Feind links abmarichirt sei und gemeinschaftlich mit den französischen Truppen an der unteren Gure und Seine bas Ginschließungsheer anzugreifen beabsichtige. Er wollte infolge bessen auf Chartres operiren. Lagen bafür nach Ausweis biefer Meldungen ausreichende Gründe vor? Es mußte allerdings auffallen, daß der Gegner nach dem Treffen von Consmiers in der Richtung Orleans - Ctampes in einer damals taum erffärlichen Unthätigkeit verharrt hatte; allein wenn and siiblid Artenan am 12. fein Keind gefunden wurde, so waren boch noch am 11. baselbst bedeutende Massen gemeldet worden.

Run wurde aber ausbrücklich die Straße Bonneval-Chartres frei

Ermägungen. über einen Rechtsabmarich der Armee-Albtheilung und Unordnung beffelben.

<sup>\*)</sup> S. 54.

Anneau, die 22. Allonnes, das 1. bayerische Armeekorps nebst 17. Kavallerie-Brigade Ymonville, die 4. Kavallerie-Division Boves erreichen sollten, während die 2. Kavallerie-Division bei Toury zur Deckung der Straße Orleans—Paris zu verbleiben hatte. Der Großberzog blieb in Angerville. Es wird jetzt nöthig, die Vorgänge auf französischer Seite nachzutragen.

Zwiefpalt auf französischer Ceite. Der Erfolg von Coulmiers (9. November) hatte die taktische Leistungsfähigkeit der Loire-Armee erichöpft, die Truppen bedurften zus nächst der Ruhe, um sich zu erholen und die eingerissene Unordnung zu beseitigen; aber der "Sieg" hatte die französische Führung außerdem überrascht und setzte sie zunächst in keine geringe Verlegenheit.

Der General d'Aurelle dachte seinerseits nicht an eine Ausbentung bes Sieges, er hatte die Räumung von Orleans erzielt, der Republik einen Waffenersolg ersochten, der in der That von großer moralischer Bedeutung war und bessen politische Tragweite beutscherseits gewiß nicht niedrig veranschlagt wurde. Im Wegentheil, hatte man dort noch bis zum 9. November die Stärke und Leiftungsfähigkeit ber französischen Streitfräfte im Weften, wie die mitgetheilten Urkunden erkennen laffen, unterschätt, jo überschätte man jett an benfelben Stellen sowohl bie militärische Kraft ber Republik bei Orleans ober in seiner Nähe als die politische Tragweite von Coulmiers und traf in diesem Sinne Unordnungen hinsichtlich ber II. Urmee, welche später bargestellt werben. Der General d'Anrelle hatte das Treffen von Conlmiers überhaupt nicht mit der Absicht, im Falle eines Sieges sogleich weiter auf Paris zu operiren, eröffnet, sondern um, in Uebereinstimmung mit dem Plane ber Machthaber in Tours vom 27. Oftober, die Armee nach Orleans an führen, bort eine befestigte Stellung berauftellen und die Organi= sation und Operationsfähigfeit ber Urmee in ihr fördern zu können. Allein die Machthaber in Tours übersaben einen Augenblick die Unfertigkeit der Armee für eine größere Operation, und es wurde baber ber Gedanke einer Fortsetzung ber Offensive erörtert, solange die Loire-Urmee noch westlich von Orleans stand. Unbanger Dieses Gedankens waren auf militärischer Seite ber General Changy und ber General Borel, Letterer befanntlich der Generalstabschef des Generals d'Aurelle. Die Ueberraschung, welche ber Sieg erzengt hatte, führte zunächst zu einer neuen zeitraubenden Unthätigkeit, wenn nicht zur Unschlüffigkeit

und während die Deutschen bereits am 10. fich in eine den neuen Berhältniffen entsprechende günftige Lage versetzt hatten, verstrichen auf gegnerischer Seite die Tage bis zum 12. November, bis der Zwiespalt der Meinungen beseitigt war. In dieser langen Zeit hatte die französische Urmee so ant wie nichts gethan.

Um 12. November war Gambetta in Villenenve D'Angre, D'Un- Kriegsrath am relles Hauptquartier, eingetroffen. Dort berathichlagten an jenem Tage Gambetta, d'Anrelle, Borel, des Pallidres, de Frencinet n. A. über den Fortgang der Operationen, und man fam wieder überein, bei Orleans eine Stellung zu beziehen und fie zu befestigen, als Ausgangsbafis für zukünftige Operationen. Dies stimmte mit den Festsetzungen bes Schreibens be Frencinets vom 27. Oftober 1870 überein, wonach bei Orleans 150 000 bis 200 000 Mann versammelt werden sollten. Hinterher scheint de Frencinct sowohl die Weisung vom 27. Oktober als die Abmadnugen vom 12. November vergeffen zu haben, denn er jagt: "Nach der Ginnahme von Orleans würde man Erfolg gehabt haben, falls d'Anrelle auf Paris marichirt wäre",\*) und er tadelt ben General, weil er die Offensive nicht fortgesetzt hätte. d'Aurelle anders versuhr, so geschah es in Uebereinstimmung mit den Abmachungen vom 12. November und mit dem Schreiben vom 27. Oftober. Allein er wollte auch nicht die Verantwortung für eine folche Operation mit einer unfertigen Urmee auf sich nehmen, dazu noch mit ber beutschen II. Urmee auf seiner rechten Manke. Die Ginen hatten am 12. gemeint, die II. Urmee fonne in drei Tagen, die Anderen, fie fonne in fünf Tagen beran fein, dazu wurde ihre Stärfe bedeutend überschätzt. Bon Orleans vis Paris mußte man aber für die Loire-Armee min= bestens sechs Tage - nach ihren bisberigen Leistungen - ansetzen, man würde also gar nicht nach Paris getangt, sondern vorher auf die Urmee-Abtheilung und Theile der II. Urmee gestoßen sein. Gambetta selbst fand die Urmee in jeder Hinsicht unfertig, außerdem für einen Winterseldzug nicht ausreichend belleidet. Auch sollte Paris noch für zwei Monate Lebensmittel haben. Schließlich einigten sich Alle dahin: die Stellungen von Orleans, von Chevilly und vom Walde von Orleans bis zur Loire, zu bejestigen und die Armee bier vorläufig in der Defen-

<sup>\*)</sup> La Guerre en Province, V. Kapitel, &. 101.

sive zu belassen. Insonderheit hat Gambetta damals kein Wort über eine Offensive gegen Paris verlauten lassen; die Zdee ist von ihm nicht erörtert worden.

General d'Aurelle hielt sogar, wie aus seinem Schreiben vom 4. November 1870 deutlich erhestt, die Stellung von Orleans für bestentlich. Die II. deutsche Armee befand sich im Anmarsch, wandte sie sich auf Nevers, so mußte nach d'Aurelles Ansicht Orleans aufgegeben werden, um so mehr, als es zweiselhaft war, ob man Zeit sinden werde, Orleans in ausreichender Weise zu beseitigen.

Tie Machthaber in Tours und ihr geheimes Programm.

Die Machthaber ber Republik hatten also ihren "Sieg erjagt", sich am 12. November aber den Auffassungen des Generals d'Aurelle Wenn dies hinterber von de Frencinet anders dargeftellt gefügt. worden ist, so fann das schlechterdings nicht anders erklärt werden, als daß sowohl Gambetta wie de Frencinet sich gegen den Berdacht schützen zu müssen glaubten, die Rüstungen Frankreichs hamptfächlich aus egvistischen Interessen, und zwar so überhaftet betrieben zu haben, wie es oben dargestellt wurde, um felbst am Ruder bleiben gu fönnen. Dafür war ein Waffenerfolg Borbedingung, und nachdem beide Männer bieje Quittung über ihre patriotische Thätigkeit in den Sänden hatten, founten sie fich als die Berren ber öffentlichen Meinung in der Proving, ja in Frankreich betrachten, auch auf "Daner" ihrer Herrschaft rechnen. Darauf fann es ihnen in der That nur ange= tommen fein, die Regierung war nun befestigt und ihr Sit in Tours fürs Erste nicht mehr gefährdet, soust würden die Operationen bis zur Biederbesetung von Orleans unverftändlich bleiben muffen. In Wabrheit haben fich benn auch Gambetta und Frencinet bem Gebanten an die Erfolglofigfeit einer Offensive auf Paris nach dem Treffen von Coulmiers zur Zeit der Handlung nicht verschloffen, allein es mag ihnen später besser geschienen haben, dies abzulengnen, denn wenn man bei Coulmiers siegen fonnte, so mußte man nach dem Urtheile von Menschen, die den Dingen nicht auf den Grund zu geben pflegen, auch ben Sieg ausmitgen fonnen. Die Kriegsgeschichte follte baber hinterher nach bem Erfolge appretirt werden.

Ju dem Bewußtsein ihrer Festigkeit unterließ die Regierung kein Mittel, den Sieg von Coulmiers maßlos aufzubauschen. Das ganze besetzte und unbesetzte Frankreich berauschte sich förmlich an den Bulletins,

welche über bas Ereignig verbreitet wurden, die Männerwelt griff gu ben Waffen, die Departementsausschüffe wurden von einem formlichen Wieber ergriffen, überall exergirte und ichangte man, die Babl ber Franttirenrs nahm reißend zu, und es mag in dem bamaligen Frankreich nur wenige Männer gegeben haben, welche an bem vollständigen Siege ber Repnblit ernstlich gezweiselt hatten. So tann in Frankreid ein verhältnigmäßig fleines Greignis bas Bolt begeistern, und biese Begeisterung ist bort stets für neue Männer ber befte Untergrund ihrer Macht.

Die Generale, welche ben Sieg errungen, fieht man nicht hervortreten, und fie durften es nicht. Dagegen verging unn fein Tag obne Bulletins ber Regierung in Tours: sie mußte fich ber öffentlichen Meinung eben unentbehrlich machen, vor allen Dingen burfte gegen ihr Unsehen bas feines Generals jo weit auffommen, baß fie baburd in ben Schatten gestellt wurde, das war der zweite stillschweigende Programmpuntt tiefer Republikaner! Der Frangoje besonders will seine Belten leben, wirken sehen, er will von ihnen hören, und die Machthaber verfranden fich darauf vortrefflic. Der bemofratische Geift ibrer Defrete hatte ihnen bereits die Sompathien ber Maffen und berjenigen gugeführt, welche etwas werden wollten, an deneu ja niemals und nirgends Mangel ift. Es fam nun baranf an, fich bie Sompathien zu erhalten, und bagu mußte berselben Masse geschmeidelt werden. Ueberschritten ichon Die Bulletins ter Regierung in Tours jedes Maß, jo fann man fich nicht wundern, daß sich der Presse geradezu eine sinnlose Aufregung bemächtigte; daß, wie in Tours fich eine Regierung ber Provinzen gefestigt hatte, jeder Präsett sich ebenfalls unentbebrlich machen wollte und benigemäß seinerseits in der Presse in basselbe Horn ftieß wie die Regierung in Tours. Bulletins überflutheten formlich bas leichtgläubige Bolf, ein Yugengewebe breitete fich über bas Land aus: Die Regierung in Tours telegraphirte ibre Siege an bie Präfetten, Dieje an jene, und bas Bolf bewunderte ordentlich feine Helden. Wer die damaligen Frangofen nicht felbst sprechen gebort, nicht felbst biese Bulletins und Depeschen gelejen, ber macht fich von bem Tanmel ber öffentlichen Meinung feinen Begriff. Richt nur ber Arieg, ber Mord und jedes Mittel wurden als erlaubt erflärt, wenn es nur den Wegner icatigte. Die öffentliche Meinung aber will banernd beschäftigt werden, wenn Madubaber möglichft unbeobachtet bei ihrem Werfe bleiben wollen. Es war ber britte fillidweigende Programmpuntt der Nepublikaner in Tours. Das irregeleitete Bolk — in danernder Aufregung erhalten — glaubte wirklich an die Worte wie an Thaten, die Worte waren jedoch eine Kette von Unwahrheiten, und man muß es bedauern, daß sie die Ursache zu so vielem Blutvergießen und sinnlosen Zerstörungen wurden. Allein die Departementsausschüsse waren gewissermaßen souverän gemacht worden, und die II. deutsche Armee sowie die Armee-Abtheilung kanden während des ganzen November ein siederhaft erregtes Bolk vor, dessen thätige Antheilnahme am Kriege leicht zu Gegenmaßregeln hinreißen konnte, durch welche der Krieg in einen Rands und Brandkrieg sich verwandelt haben würde. Aber es wird das ehrendste Zengniß sür die deutsche Heage vom überwunsdenen Gegner sern zu halten wußte; ob es richtig war, das ist eine andere Frage; gedankt hat es den Deutschen Niemand, Anerkennung hat es allerdings gesunden, wenigsteus in französischen militärischen Kreisen.\*)

Es wird nun nöthig, zur deutschen II. Armee überzugehen, jedoch möge der Leser sich die Kräftegruppirung vor dem Geiste halten, wie sie am 12. November inmitten Frankreichs bestand; es waren nämlich in dem Naum von St. Peravy—Chevilly—Coulmiers—Orleans verscinigt über 100 000 Mann, Liniens und Marschtruppen, mit verhältnißsmäßig wenig Mobilgarden untermischt und in zwei Armeekorps gegliedert, das 15. und 16., Ersteres zu drei, Letteres zu zwei Divisionen. Das 17., 18., 20. und 21. Armeekorps bestanden noch nicht, sondern traten erst in den kommenden Tagen zusammen, indessen besand sich das Personal in der Formation und Organisation. Bon Evrenz über Dreuz dis Châteandun stand im Westen die "Westerklermee", welche im Lause der nächsten Zeit ihre Verwandlung in das 21. Armeekorps (Le Mans) vollsziehen sollte.

Diesen sich an der Loire und im Westen sammelnden Massen gegenüber hatten die Deutschen bei Toury—Allaines—Angerville zwei Armeetorps, welche indessen sehr schwach waren, und drei Kavallerie-Divisionen versammelt, deren Patronillen nun wieder mit den seindstichen in Kühlung getreten waren.

<sup>\*)</sup> Siehe die Schilberung der dentschen Kriegszucht vor allen Dingen bei Trochu, L'Armée française en 1879.

## III.

## Die Operationen der II. Armee

bis zum 10. Movember 1870 abends.

Im großen Hamptquartier zu Versailles ließ sich beim Heran- Der Befehl vom nahen bes letten Drittels bes Oftober überjehen, daß bas Schicffal ber Armee des Marschalls Bazaine bei Met bald besiegelt sein werde. Die bis dahin zur Aufstellung neuer Armeen von der Regierung der nationalen Vertheidigung gemachten Auftrengungen waren in Verfailles mit wachsamem Ange verfolgt worden, und man faßte bert baber so frühzeitig, als es möglich war, ben Entschluß, die burch die Waffenstredung ber Urmee Bagaines sowie die Uebergabe ber Kestung Mets frei werdenden beiben deutschen Armeen in das Innere Frankreichs abrücken zu laffen. Bor Ablauf bes Oftober ftand gegen bie Oft-Armee ber General v. Werder im Welde, in Orleans befand fich bas 1. bayerische Urmeckorps ben feindlichen Streitfräften fühlich ber Loire gegenüber, gegen Westen war die 22. Division in die Gegend von Chartres entjandt worden, den Raum von Paris bis zur Loire beobachteten die 5., 6., 4. und 2. Kavallerie-Divifion. Im Nordoften Frankreichs biloete fich bamals eine neue Urmee, welche bis babin nur beobachtet worden war.") Be früher es ben Deutschen gelang, Die bei Met frei gewordenen beiden Urmeen im Junern Frankreichs zu verwenden, um so eher durfte man hoffen, die frangösischen Rüftungen im Reime zu erstiden und auch ben Arieg gegen die Republik zu beenden. Damit die beiden bentichen, bei Met frei werdenden Urmeen nun

<sup>\*) 3. 38.</sup> 

möglichst frühzeitig ihre nenen Bestimmungen erführen, erging an sie ichon unter bem 23. Ottober aus bem großen Hanptquartier Befehl, aus welchem hier nur das für die II. Armee Wissenswerthe mitgetheilt wird. In bemfelben heißt es: "Die neuesten Mittheilungen, betreffend bie Berbältniffe bei ber in Met eingeschloffenen Urmee, laffen keinen Zweifel barüber, baß Lettere sowie die Jestung in wenigen Tagen fallen werden ....."

"lleber die spätere Verwendung der jett vor Met befindlichen Streitfräfte befehlen Seine Majeftät der König bas Rachstehende. ..... Die II. Armee (2., 3., 9. und 10. Armeeforps und die 1. Ravalleric-Division) hat schlennigst in der allgemeinen Richtung über Tropes an die mittlere Loire abzurüden. Die durch Telegramm bereits mit der Gisenbahn voraus zu befördernde Division\*) wird seiner Zeit wieder zum Korps stoßen, das 14. Korps die linke Flankendeckung des Vormariches der II. Urmee gegen Lyon bilden.

Beide Armeen (1. und II.) marschiren in breiter Front behnfs leichter Verpflegung und möglichst zu beschlennigenden Vorrückens.

gez. v. Moltfe."\*\*)

Un demfelben Tage wurde der General v. Werder von diefen Anordnungen in Kenntniß gesetzt, außerdem erhielt er neue Amweisungen für sich selber, welche hier anger Betracht bleiben fonnen.

Stimmung und Auffaffung ber II. Urmce.

Der II. Urmee war hiernach die Operationsrichtung vorgeschrieben, und es handelte sich zunächst darum, die Seine mit der allgemeinen Richtung auf Tropes zu gewinnen. Rach Lage ber Dinge fonnte, nachdem sie dort eingetroffen war, weiter verfügt werden. Obwohl man auch bei der II. Armee die Rüftungen der Republik verfolgt hatte, und trot des großen Greignisses der Waffenstreckung der Abeinarmee, fowie ber Uebergabe von Met war die Stimmung im Stabe bamals nicht freudig und warm. Jede Ginschließung einer Jestung unter ben Berhältniffen, wie fie bei Diet bestanden, hat auf die Daner etwas Allgemein erfreut, daß die Zeit des Wachtbienstes im Ermübendes. Gelde, bes manfhörlichen Regens und ber naffen Biwats mit ihrem Einerlei vorüber sei, glaubte die Armeeführung nicht, daß die in nächster Beit an sie berantretenden Aufgaben die Truppen frendiger würden

<sup>\*)</sup> Vont 2. Armeetorps.

<sup>\*\*)</sup> Original mitgetheilt im Generalstabswerk, Band III, Anlage S. 85.

ftimmen fönnen. Man sprach davon, daß die II. Urmee kann noch in bie Lage kommen werbe, als Urmee einen großen Schlag zu führen, weil es an einem entsprechenden Objeft fehlen würde; bagegen meinte man damals, hauptjächlich undisziplinirten Mobilgarden und Franktireurs zu begegnen, welche ftets eine üble Gegnerschaft bilden, und bei deren Bekämpfung den Truppen erfahrungsgemäß große Unstrengungen auferlegt werden, während weder fie noch der Feldherr dabei viel Ruhm finden können. Gine wahre Soldatennatur fucht aber große Erfolge, Ruhm und Ehre. Der Pring-Keldmarschall hatte eine starke Abneigung gegen das Insurgententhum,\*) und gegen ein solches meinte man nun ben Krieg vorwiegend führen zu muffen, nachbem die ftolzen und tapferen kaiserlichen Heere in Gefangenschaft gefallen waren. Berschiedene Gerüchte über Greuelthaten waren in Umlauf, man mußte vielleicht ben Infurgenten in Landstriche folgen, in welchen sie den Guerillafrieg mit Vortheil zu führen vermochten, wo aber ein Feldherr sich vor feine große Auf= gabe gestellt seben würde. Auch diese Kriegführung stellt hohe Aufor= derungen an die Geduld und wirkt abspannend. So glänzenden Abschluß nun die blutigen Ereignisse um Metz gefunden, an welchen die II. Urmee vorwiegend betheiligt war, fo hatte boch ber Erfolg von Seban bem Rriege gewiffermagen bereits feinen Charafter verlieben. Gegen dieses militärische und politische Greigniß trat alles Andere zurück, und barans mag bann wohl in der II. Urmee stellenweise die Empfindung entstanden sein, als ob ihre Thaten bagegen verblaßt wären. Daß sich Belegenheit zu weiteren erfolgreichen Operationen finden werbe, baran glaubte man beim Abmarich von Met jedenfalls nicht, denn man war überzeugt, das bloße Erscheinen der II. Armee werde jede Neigung des Gegners, nach Paris vorzustoßen, ersticken.

Der Pring-Feldmarschall selbst bachte zwar höher von ber Widerstandsfähigkeit Frankreichs und bem friegerischen Geist des Bolkes; ein Kenner ber französischen Armee, wußte er, daß Frankreich über eine verhältnißmäßig große Zahl alter tüchtiger Offiziere und Unteroffiziere verfügte, welche bereit sein würden, dem ersten Rinse der Regierung der nationalen Bertheidigung zu solgen, und wiederholt sprach er zu seiner nächsten Umgebung aus, daß man ein Bolk von so mächtigen

<sup>\*)</sup> Derfelbe hatte bekanntlich am babischen Feldzuge theilgenommen. So enig, Boltstrieg an ber Loire 1870.

Nationalgefühl nicht unterschätzen sollte. Allein die Meinung herrschte beim Verlassen der Mosel ziemlich allgemein, daß es sich höchstens um eine mühselige Nachlese des Arieges ohne viel Ruhm und Ehre handeln würde, dazu im Winter. Wo aber wenig Ruhm und Ehre zu erhossen ist, wo der Feldherr sich nicht vor große Aufgaben gestellt sieht, welche sein Talent und seine Thatkraft anspannen, da geht er weniger freudig hin, das ist soldatisch zu richtig empfunden, als daß es einer längeren Vegründung bedürfte. Jedenfalls wurden die Austrengungen der Franzosen, eine neue Armee zu bilden, vielleicht nur vom Prinzen selbst amähernd gewürdigt, sonst aber an allen Stellen der II. Armee unterschätzt.

Berjaffung der II. Armee.

Die II. Armee felbst war zunächst froh, ihren Standplatz zu wechseln, benn die eintonige Ginschließung von Met hatte wenig augenehme Erinnerungen im Gemüthe bes Mannes zurückgelaffen. Die Truppentheile der Jufanterie, welche durchschnittlich bedeutende Berlufte in den Angustichlachten erlitten hatten, waren inzwischen zwar nach Kräften ergängt worden, allein ber Erfatz bestand gum Theil aus alten Landwehrleuten, zum Theil aus jungen Refruten, und vielfach hatten ber Typhus und die Ruhr den Erfat der Truppentheile wieder aufgezehrt. Ins biefem Grunde zählten die Kompagnien höchstens 160 Gewehre. Besonders groß waren die Gefechtsverlufte an Berufsoffizieren und Berufsunteroffizieren gewesen. Die Kompagnien wurden daher vielfach von Landwehr= und Reserveoffizieren geführt, beren Dienst= eifer indessen nicht die vielfach mangelude Erfahrung ersetzen konnte. Die alte und junge Erjatzmannschaft war den Anforderungen des Krieges nicht hinreichend gewachsen, die Betleidung ließ bereits jest hier und da zu wünschen, man dachte an Metz wie an eine Zeit ber "Mifere" zurück. Die II. Armee, welche von Mets abrückte, um einen neuen Krieg zu beginnen, war mithin eine ganz andere als diejenige, welche im Angust vor Metz erschienen, und trotz der sogenannten Kriegs= erfahrung gewiß nicht besser geworden. Sie war hinsichtlich ihrer Infanterie niemals so übel bran wie zu biefer Zeit. Denn bie jungen Soldaten konnten mit den alten nicht verglichen werden, welche die Augustichlachten geschlagen, Die ermidende Ginschließung der stolzen Moselsestung bewirkt hatten und die den Angeln oder Arankheiten er= legen waren; die Rekonvaleszenten trafen in größerer Zahl erft nach den November = Operationen bei ihren Truppentheilen wieder ein; genug, die Infanterie, welche an den Operationen gegen Le Mans Theil nahm, war im Gangen beffer als die des November bis gegen Mitte Dezember. Wer die fommenden Operationen richtig beurtheilen will, muß fich biefen Zustand ber bamaligen II. Armee vergegenwärtigen.

ber Stärfe

Erwähnt werden mag noch, daß ber Pring=Feldmarichall an ber Berminderung Spite einer doppelt so großen Bahl von Armeeforps in den Krieg ber II. Armee, gezogen war und dieje and während ber Ginichliegung von Met unter feinem Beschle gebabt batte, als Diejenige, mit welcher er nut die Operationen gegen die Loire begann. Der Befehlsapparat war für Diese um die Balfte größere Urmee berechnet gewesen; man sah sich jett nach angestrengtester Thätigkeit vor weniger versprechende Aufgaben gestellt, und derartige lebergänge von ber größten Unspaunung bis zu einem vor ber Hand wenigstens nicht recht greifbaren Ziele wirken besonders auf thatenfrobe und unternehmende Naturen nicht erwärmend ein; sehr mit Recht sagt bas Dichterwort: "Es wächst ber Mensch mit seinen größern Zweden." Nun war bem Pring-Feldmarschall noch ein Theil des zweiten Armeeforps genommen worden, am 2. Rovember wurde ihm bas ganze Armecforps entzogen, und wenngleich baffelbe später wieder zu feiner Urmee stoßen follte, jo fette er barauf boch fein unbedingtes Bertranen. Besonders ichmerzlich empfand es der Pring-Keldmarichall aber, daß die beiden Ravallerie-Divisionen, welche ihm am Unfange bes Krieges unterstellt gewesen waren, die 5. und 6., die er genau fannte und zum Theil nach seinen eigenen Grundsätzen für den Auftlärungsbienst erzogen hatte oder boch nach biefen erzogen wußte, nunmehr fich in einem anderen Befehlsbereiche befanden, und daß ihm dafür die 1. Kavallerie-Division unterstellt worden war, in beren Befehlshaber der Pring fein sonderlich bobes Vertrauen setzte; er hielt den General v. Hartmann für einen getehrten Philosophen, aber nicht für eine thatenfrohe Reiternatur. Die Regimenter Diefer Division gehörten alle der schweren und mittleren Kavallerie an, während nach der Auffassung des Pring-Feldmarichalls eine Kriegführung gegen Infurgenten leichte Kavallerie erforderte, der ein besonders bober Grad von Tüchtigkeit im Auftlärungsbienfte eigen fein umg, und eine bementsprechende Bewaffnung und Ansrüftung. Die 1. Kavallerie-Division hatte jedoch kein mit Karabinern bewaffnetes Regiment; es ließ sich baber voraussehen,

daß sie im Anftlärungsdienst mur unter Zutheilung von Infanterie höheren Aufgaben gewachsen sein könnte. Bielleicht ließ der Priuzschemarschall sich hierbei etwas zu sehr von der Liebe bestimmen, welche ihm für die Truppentheile eigen war, die er selbst näher erprobt und geschult hatte. Verkannt kann indessen nicht werden, daß, wenn der Priuzschemarschall "voraussichtlich" gezwungen sein würde, den operativen Zusammenhaug seiner Armee zeitweise aufzugeben, es dann, gegenüber einem in der Volkserhebung begriffenen Laude, einem von hohem Nationalgesühl ersüllten Volke, doppelt erwünscht sein mußte, ihn mit geeigneter und für den Zweck der II. Armee, soweit er sich damals überblicken ließ, andreichener Kavallerie zu versehen. Es wird darauf schon jetzt hinsgewiesen, weil sonst die Verwendung der 1. Kavallerie Division beim Vormarsch der II. Armee an die Loire nicht richtig beurtheilt werden kann.

Bis gur Geine.

Unmittelbar nach der Uebergabe von Met hatte die II. Armee ihre Marschbewegung in der Richtung auf Tropes begonnen. Um 2. No= vember stand das 9. Armeeforps bei St. Mibiel, die 1. Ravallerie-Division bei Pierrefitte, das 3. Armeekorps bei Commercy, das 10. bei Joun aux Arches, das Oberkommando befand sich in Pout à Mousson. Bom 10. Armeeforps war eine gemischte Abtheilung, bestehend aus der 40. Infanterie-Brigade, sowie der 4. Estadron Dragoner-Regiments Nr. 16 und der 4. leichten Batterie Dr. 10, zur Verfügung der I. Armee bei Met zurückgeblieben, welche erft am 4. von Corny aufbrach. Die noch bei Met befindlichen Theile des 2. Armeeforps folgten nach Vorschrift der oberften Heeresleitung der Ende Oftober in der Richtung auf Paris vorausgesandten Division. Der größte Theil der 3. Division wurde in den Tagen vom 3. bis zum 8. November auf der Gisenbahn nach Nanteuil f. M. befördert, das Regiment Nr. 14., sechs Schwadronen der Oragoner-Regimenter Rr. 3 und 11, die Korps-Artisserie und ein Theil des Trains marschirten auf dem geradesten Wege über Bar le Duc, Vitry und Sezanne. Siehe Anlage II.

Die II. Armee hatte also die Front gegen Südwesten, und es blieb bei dem weiteren Vorrücken fraglich, ob es möglich sein würde, ihre rückwärtigen Verbindungen stets zu sichern und die Verpslegung der versichiedenen Marschsolonnen regelmäßig zu bewirken.

Schon unter bem 28. Oftober hatte die II. Armee beautragt, "die 6. Kavallerie-Division an die II. Armee heranzusühren und die 1. und

5. auszutauschen." Die Anträge baraus wiederholten sich später, der Austausch der Kavallerie-Divisionen zieht sich förmlich wie ein rother Faden durch die Berichterstattung der II. Armee an das große Hamptsquartier, so daß nur unter diesem Gesichtspunkt die Marschrichtung der I. Kavallerie-Division verständlich werden kann. Der General Graf Moltke antwortete unter dem I. November, daß "nach Maßgade des Hernarschens der Bunsch nach Möglichkeit ersüllt werde". Wenn der Prinz-Veldmarschall in der Folge diese Kavallerie-Division auf dem rechten Flügel beließ, so verschloß er sich, wie später erhellt, den damit verknüpften Uebelständen nicht; indem er indessen auf den Austausch num rechnen zu dürsen meinte, mußte er die Möglichkeit dazu durch die Marschdisposition vorbereiten. Die 1. Kavallerie-Division blieb daher aus diesem Grunde aus dem rechten Flügel.

Unter dem 1. Nevember berichtete die II. Armee des Näberen über die insolge des Besehls vom 23. Oftober getrossenen Maßnahmen. Maßgebend bei der Marschanlage in der Richtung auf die mittlere Loire sei gewesen, möglichst schnell und viel Terrain im Süden zu gewinnen; den linken Flügel durch die Richtung auf Chaumont zur eventuellen Unterstützung des Generals v. Werder bereit zu halten, den noch dort besindlichen Theil des 2. Armeekorps im zweiten Tressen zu behalten, so daß er eventuell zur Wiedervereinigung mit der 3. Division nach dem rechten Flügel ausmarschiren könne. Bom 10. Armeesterps sei eine gemischte Vrigade zur Bewachung der Gesangenen noch dort auf 2 bis 3 Tage zurückgelassen,") welche auf zwei Märsche dem linken Flügel auf Chaumont felge. Dem Schreiben, welches am 3. Nevember in Versailles einlich, war die Marschübersicht bis zum 10. Nevember angeschlossen, wenach am 10. stehen sollte:

Oberkommando Tropes, 9. Armeeforps ebenda, 1. Kavallerie-Division ebenda, 3. Armeeforps Bendenvre, 10. Armeetorps Andelot, \*\*) 2. Armeeforps Brienne. Nach der Marschordnung sollte sich das 9. Armeeforps und die 1. Kavallerie-Division auf der Straße über Bar le Duc, St. Dizier, Montiérender, Brienne le Château, Pinen uach Tropes bewegen; das 3. über Ligny en Barrois, Montiers, Joinville,

<sup>\*)</sup> Nämlich bei Met.

<sup>\*\*)</sup> In Wirklichfeit erreichte bas 10. Armeeforps am 10. November Chaumont.

Donlevant, Bar jur Anbe nach Bendenvre; das 10. über Tonl, Colomsben, Neufchâteau nach Andelot; die 40. Jufanteries Brigade über Pont à Monffon, Nancy, Bezelize nach Neufchâteau. Zedes Armeekorps versjügte mithin über eine vorzügliche Hauptstraße, und die Marne mußte somit bei St. Dizier, Joinville und Chaumont erreicht und überschritten werden. Zwei Armeekorps hatten hierdurch die Richtung auf Troyes, die des dritten (10.) konnte später nach Westen oder Süden sühren; hinssichtlich der Verpslegung hatten die Armeekorps nach eigenem Ermessen zu handeln, jedoch wurden auf ihren Marschlinien Feldmagazine vorsbereitet, außerdem waren die Armeekorps darauf hingewiesen worden, daß der Marsch durch den in der Volksbewassinung begrissenen Landsftrich ganz besonderer Sicherheitsmaßregeln bedürse, deren Einzelheiten zu regeln den kommandirenden Generalen anheim gestellt blieb.

Direktiven für die II. Armee vom 1. November,

Während die Korps der II. Armee in der angegebenen Richtung vorrückten, lief bei der II. Armee am 3. November in Commercy ein an General v. Stiehle gerichtetes Schreiben bes Generals Grafen Moltte vom 1. November ein, welches sich mit dem vorhin er= wähnten der II. Urmee gefreuzt hatte. In demselben heißt es: "Wie die Neubildung feindlicher Streitfräfte fich auf die verschiedenen Theile des Landes repartirt, wollen Sie aus dem nachfolgenden Auszug aus unferen Aundschafternachrichten entnehmen. Welche Aufgaben der II. Armee dem= nach auf ihrem Vormarich erwachsen dürften, muß erst der Verlauf der Dinge flar maden. Ich glaube faum, bag es nöthig fein wird, ben Beneral v. Werder zu unterftüten, welcher fich einstweilen auf ber Linie Befoul-Gray-Dijon befensiv verhält. Der Süden Frankreichs wird faum große Anstrengungen für Paris machen. Dagegen bieten sich Ihrem linten Flügel drei Punkte bar, an welchen bem militärischen Frankreich die empfindlichften Berlufte beige= bracht werden tonnen. Chalon f. S., Nevers und vor Allem Bourges, wo bie großen Geschütgiegereien, Die Chaffepot= patronenfabrifation u. f. w. sich befinden." . . . . .

"Die Hauptsache bleibt Zersprengung der seindlichen Streitfräfte im freien Felde und baldige Verstärfung von Paris, damit von hier aus Detachirungen möglich werden. Die II. Armee in ihrer Gesammts beit zur Verwendung zu bringen, dafür wird sich keine Nothswendigkeit mehr sinden; eins ihrer Korps genügt an den

verichiedensten Punkten, um jeden Widerstand gu über= wältigen."\*)

Nach ben bis zum 1. November reichenden, Diesem Schreiben bei= gefügten Annbickafternachrichten waren bamals vier Urmeegruppen in Franfreich in der Bildung begriffen: 1. Die Nord-Armee unter Bourbakt in Lille follte auf 30000 Mann, Depottruppen, Mobilgarden, Franktireurs, gebracht werben und Megières entseten; 2. Die Streitfräfte im Westen unter General Briant in Ronen, Kern: Depottruppen, Mobilgarden, mobilifirte Nationalgarden und Franktireurs, 16 000 Mann, hatten die Anfgabe ber Dechma von Ronen und Havre, Bennrubigung bes Rückensder Ginschließungsarmee von Paris; 3. die Armee der Lvire unter b'Anrelle, 45 000 Mann, follte auf 60 000 gebracht werden und bie Difensive gegen Orleans ergreifen; "sie ist am besten organisirt, Die aus Afrika hernbergezogenen Regimenter bilden ihren Kern"; 4. die Urmee von Lyon unter General Cambriels in Befangon: zwei Divisionen Weldtruppen (Depots und Mobilgarden und bas Detachement Garibaldi, eine Brigade Mobilgarben und Franktireurs) 35 000 Mann; Unigabe: Deckung ber Straße von Lvon, eventuell Vordringen gegen Die Bogesen. "Außerdem fann man jedoch beim Borgeben auf größere Abtheilungen ber Mobilgarden stoßen." . . . . .

Im großen Hamptquartier veranschlagte man mithin am 1. November die Streitfräste der Republif auf den vier Kriegsschamplätzen auf 126 000 Mann. Nach Abzug der in Paris besindlichen Streitfräste muß diese Schätzung zur Zeit für ziemlich richtig gehalten werden; das große Hamptquartier täuschte sich dagegen über die Vertheilung der Zissern auf die vier Kriegsschamplätze und über den militärischen Werth der Streitfräste.\*\*)

In ihrer Gesammtheit wirften diese Direktiven auf die II. Armee wenig erfreulich; das, was dis dadin lediglich vernnthet worden war, wurde hier unumwunden ausgesprochen, für die II. Armee als Gesammts heit erblickte man um jenen Zeitpunkt keine Aufgabe mehr. Die Nachsricht über die verhältnißmäßige Stärke der Loire-Armee ließ zwar den Prinz-Feldmarschall hoffen, daß es doch noch zu einer einheitlichen Vers

<sup>\*)</sup> Kriegsardiv des Großen Generalstabes C, III, 9, IV, b.

<sup>\*\*) &</sup>amp;. 30 und 39/40.

wendung der II. Armee kommen könnte, allein die Ansicht wurde auch jest nur von Benigen getheilt. Der Hinweis, daß eine Unterftütsung des Generals v. Werder nicht nothwendig sei, blieb um so weniger von Einfluß auf die angeordneten Marschbewegungen, als andererseits wieder für ben linken Mügel bie Punkte Chalon j. S., Nevers und Bourges ausbrücklich als beachtenswerthe Operationsobjette bezeichnet waren; mußte der Marich über alle drei Puntte oder nur über einen von ihnen eingeschlagen werden, so ging die II. Urmee fächerartia auseinander, da in Bezug auf die Richtung des rechten Flügels auf Tropes nichts geändert worden war. Erhielt aber ein Theil die Richtung auf Chalon j. S., jo gerieth berfelbe von felbst in ben Operationsbereich des Generals v. Werder. Der Pring-Reldmarschall fonnte baber möglicherweise biesen Armeetheil später seiner Hand entfallen sehen. Es läßt sich benken, daß unter folder Betrachtung das Schreiben vom 1. November gunächst bagu beitrug, bie Stimmung, welche beim Stabe ber II. Armee berrichte, nicht zu heben. Der Pring hielt im Uebrigen an feiner Marichrichtung fest, benn batte nun ber liufe Alügel später gegen Chalon j. S. oder Orleans operiren follen, jo stand er in Chanmont für beide Källe günftig.

Kanın war dieses Schreiben in Commercy in die Hände des Prinzschlmarschalls gelangt, als ein 2 Uhr 30 Minuten von Versailles absessandtes Telegramm einlief (3 Uhr 11 Minuten nachmittags), des Inhalts: "General v. Werder ist ersucht, auf Dole und Vahnkuben Arc Senans vorzurücken, Beobachtung von Langres fällt jetzt der II. Armee zu."

Am 4. November, 3 Uhr nachmittags, schrieb nun General v. Stiehle nach Versailles:\*) "Das 10. Armectorps trisst am 11. in Chaumont ein, am 13. kann also etwas Kavallerie nebst einem Jusanterie-Repki vor Langres stehen. Gine eigentliche Cernirung dieses ausgedehnten Platzes würde diesseits nicht beabsichtigt werden, sondern nur eine Beobachtung zur Sicherung unserer Etappenstraße über Chaumont, etwa von Humes aus. Am 6. wird eine Abtheilung vom 3. Armectorps den Bahnknoten Belogne besetzen, eine Darlegung unserer weiteren Operationen über die Linie Tropes—Chaumont hinaus möchte ich noch verschieben, dis sich übersehn läßt, ob wir bei unserem Marsche bis dahin oder etwa in

<sup>\*)</sup> Kriegsarchiv bes Großen Generalstabes A, III, 7, II.

Tropes auf Widerstand stoßen." Um 5. November wurde vom 9., am 6. rom 3, und am 10. vom 10. Urmeeforps die Marne erreicht.

Die II. Urmee breitete fich mitbin niber einen Ranm von zwei Der Marich ber Tagemärschen ans, jedoch berart, daß ihr rechter Flügel vor ber Mitte (3. Armeeforps) einen Boriprung von einem Tagemariche erlangte, während bas 10. Armeeforps gegen bie Mitte um zwei Tagemärsche zurnächlieb, und von biefem wieder eine gemischte Brigate zwei Tagemärsche später mit südlicher Unsbiegung über Ranen auf Renfchateau folgte. Daburch war mit ber Front gegen Gudwesten ein Marsch ber Urmee in Staffeln entstanden, bei welchem bie nachfolgende Staffel bie rückwärtige Verbindung ber vorbergebenden zwar vorübergehend bedte, woraus aber fonft um jo mehr llebelstände hätten erwachsen fönnen, als die 1. Kavallerie-Division fich auf bem bem Feinde abgefehrten Mügel, bem rechten, befand. Die Marschordnung ber II. Urmee war im Hebrigen auf Grund ber Direftiven rom 23. Ottober entworfen und unter ber Annabme, ben General v. Werber unterstützen zu tonnen.

II. Armee in Ztaffeln.

Besondere Bedenfen gegen sie fonnten von vornherein nicht obwalten, da damals eine einbeitliche Verwendung ber II. Armee nicht mehr mabrideinlich ericbien, and bis zur Seine ein feindlicher Widerstand nicht vermutbet wurde. War man aber an diesem Flusse mit ber erften Staffel angelangt, jo fonnte man gur Noth bie Beranfunft ber übrigen abwarten, um je nach Umständen weiter zu operiren. Wir werben freilich seben, wie die Macht ber Verbältnisse biese Möglichkeit ausschliß. Ließe sich im Kriege Alles voraussehen, jo batte die II. Urmee zwedmäßiger ihre Korps in gleicher Höhe marschiren laffen, die Ravallerie-Divijion vor der Front, mabrend dem linfen Flügelforps entsprechend Kavallerie zuzutheilen gewesen wäre. Denn immerbin blieben von Met bis Troves acht Märiche zu je 21 km zurüdzulegen, ein Ranm, welcher wegen ber Ungewißheit weitreidende Unifflärungen wünschenswerth gemacht batte. In den Direftiven vom 23. Oftober mar Troves als allgemeine Richtung angegeben, womit wohl ausgedrückt werden sollte, daß die Mitte der II. Armee sich babin gu bewegen batte. Die II. Urmee wies aber bem rechten Blügel Diefes Biel an, und bies erideint burdaus zwedmäßig wegen ber Wahricheinlichfeit, allgemein die Richtung auf Orleans rerfolgen zu muffen. Der Marich in Staffeln hatte ben Nachtheil, baß jedes Armecforps fich in

beiden Manken selbst sichern mußte, die Autheilung der 1. Kavallerie= Division zum rechten Flügel zeitigte ben zweiten Nachtheil, baß ein jedes auf die Sicherung der Front ebenfalls für sich bedacht blieb, mit Hus= nahme des 9. Armeeforps. Unter solchen Umständen pslegen aber nicht nur die Kräfte sehr angespannt zu werden, sondern die Marschoperationen fönnen sich verzögern, falls ein unerwartetes Ereigniß eintritt. Mochte es unn unwahrscheinlich sein, stärfere organische Körper vor der Front bis zur Seine anzutreffen, so marschirte man boch in bas Berg eines Yandes, von bessen militärischen Anstrengungen man sich keine zutreffende Vorstellung gebildet hatte, und hieraus komiten dann imerwartete Störnngen erwachsen. Es handelte sich bei ber II. Armee freilich fürs Erste nur um eine einfache Marschoperation zur Versetzung der Armee nach Südwesten, allein wenn ihr bis babin ein bestimmtes Operationsobjekt noch nicht gegeben werden konnte, so sell doch auch unter solchen Berhältnissen eine Urmee ftets in ber Lage fein, ihren gesammten Kräften ichnell eine andere Richtung ertheilen zu fönnen, und sich in ihr versammeln. Dazu war die II. Urmee bis zur Seine nicht in der Lage. Auf mehr als brei Tagemärsche zwischen Seine und Marne in Staffeln aus= einandergezogen und bis Nenfchateau jogar auf mehr als fünf, vermochte fie am leichtesten nach den Flanken ihre Richtung zu ändern und fich nach ihnen zusammenzuziehen. Gelangte man bagegen in die Lage, nach der Front rechts oder links abmarichiren zu müffen, jo brachte dies für die II. Urmee recht ungünftige Umstände mit sich, und wenngleich die Berhältniffe noch ungeflärt waren, so hätte boch mit ber Möglichkeit eines berartigen Abmariches nach rechts ober links, bei ber Wahrscheinlich= teit, die Operationsrichtung auf Orleans zu verfolgen, jederzeit gerechnet werden müffen. Daß bies nicht geschehen war, und die II. Urmee noch während ihres Mariches zur Seine sich vor eine modifizirte Aufgabe (am 7. November) gestellt seben sollte, dürfte die Ursache ber nicht immer mustergültigen, freilich burch die lleberraschung beeinflußten Operationen bis zur Loire bilden.

In einem Lande mit so reichen und guten Straßen wie Frankseich erzeugen zwar "Marschmanöver im Armeeverbande" feine großen Schwierigkeiten, allein wenn ein Anmarsch nicht bestimmt veranlagt werden kann, und dann plötzlich und unerwartet nothwendige Anssorberungen sich geltend machen, dann können Fehlgriffe in der Marschs

anlage überhampt nicht mehr ganz gut gemacht werden. Das gilt im Großen von den Marschdispositionen, wie im Kleinen von der Taftif des Gesechtsseldes. Die Noth zwingt dann zu "tropsenweisen" Ginsgreisen und einem verhältnißmäßig hehen Verbranch der Kräfte, ohne damit ein großes Ziel zu erreichen. Wenn dagegen die Korps einer Armee ein bestimmtes Operationsziel haben, so fann es sich lohnen, den einen Theil zurückzuhalten, den anderen ansgreisen zu lassen, stets muß sedoch auf die Möglichkeit einer rechtzeitigen Vereinigung geachtet werden. Hier wurde damals sür das 9. und 3. Armeeserps an eine Verwendung in der Nichtung auf Orleaus, sür das 10. an eine solche nach Süden gedacht. Als sich später anch sür Letteres die Nothwendigkeit, die Richtung auf Orleaus zu verselgen, ergab, kennte es nicht mehr rechtzeitig und nicht ganz herangezogen werden.

Bon der Mojel bis zur Maas mußte die II. Armee fich aus den Die Berpflegung. von Met nachgeführten Verräthen ernähren. Da bie II. Urmee nun ihre Vorräthe zum größten Theile an bie Gefangenen von Met abgab, jo ergänzte sie dieselben vor ihrem Abmarich aus ben Magazinen von Urs f. M., Met und Courcelles. Dies wiederholte fich in Noveaut, Pont à Monffon, Toul, Commerce, Bar le Duc. Bei ber guten Beichaffenheit ber Straffen, gutem Wetter und mittleren Marich= längen besserte sich ber Gesundheitszustand ber Truppen zusehends. Da aber die II. Armee im Allgemeinen eine südwestliche Richtung gut verfolgen hatte, so ließ sich vermuthen, baß, trot ber breiten Front, bie Verpflegung sich unter Umständen schwierig gestalten fonnte, benn an Nachichub von rückwärts war von ber Seine ab fürs Erfte wohl nicht zu benfen; es fehlte bagn an Gijenbahnen, und ber Nachschub burch Juhrparts führt zu jo erheblichen Marschverzögerungen, daß sie bei schlennigen Operationen nicht in Betracht fommen dürfen. Es bleibt bann nur ein Mittel übrig, die Berpftegung burch im vorans anzulegende Sammelftellen zu regeln. Bei ruhigem Berhalten bes Bolfes und bei folden Sulfsquellen, wie fie Frantreich befitt, erleibet bas Verfahren feine Schwierigkeiten. Begegnet man aber einem wiberjeglichen ober gar einem bewaffneten Bolfe, jo tonnen fich bie Schwierigfeiten bedenflich fteigern. Ferner blieb es fraglich, ob die rudwärtigen Berbindungen nicht in bem Grade gefährdet würden, wie man fich bem Innern Frankreichs näherte. Jede Armee, welche fich unter folden

Verhältnissen schnell bewegen soll, kann sich nur durch das, was die Ortschaften infolge Beitreibungen ober gegen Baarzahlung liefern, er= balten. Außerdem muß in der Durchmarschzone für Magazinbestände als Referve gesprat werden. Daher wurden später Magazine in St. Dizier, Joinville und Neufchateau errichtet. Die Volksbewaffnung. die mögliche Bedrohung der rückwärtigen Berbindungen und ihre Zunahme an Länge, je mehr man sich bem voraussichtlichen Operationsziel näherte, die Breite der Front der II. Armee führten jedoch dazu, daß Die II. Urmee Die Armeekorps lediglich mit Direktiven versah, nach welchen diese zu verfahren hatten, die Verpflegung felbst lag dagegen ausschließlich in der Hand der Armeeforps selbst.

Bald nach bem Beginn bes Veldzuges hatten fich für ben Berpfleannasmedanismus eigenthümliche Verbältniffe ergeben, welche während der Einschließung von Met zwar weniger zu Tage traten, nun aber um fo mehr. Die Erscheinungen waren bei allen Armeeforps bieselben, und ba fich bei Kriegspraktikern bas Wirksamste schnell burch= zuarbeiten pflegt, fo gelangten die einzelnen Armeetorps ohne Direttiven von oben und Verständigungen untereinander zu deuselben Abbülfemitteln. Der Intendanturbeamten-Apparat hatte thatfächlich gänzlich verfagt, die Intendanten wurden daher von den Generalkommandos einfach bei Seite geschoben und zu Registratoren gemacht, die Sorge um die Verpflegung nahmen die Generalstabschefs der Armeckorps in die Hand, betrauten mit der Ausführung einen gewandten, energischen und der frangösischen Sprache vollkommen mächtigen Offizier, theilten ihm die nothwendige Bahl von Mannschaften zu Pferde und zu Fuß zu und statteten ibn mit der Besugniß aus, den Unterhalt der Truppen sicher zu ftellen. Säufig wurden hierbei fogar die Divisionen und beim 10. Armeeforps, wo sich später besonders eigenthümliche Berhältnisse ergaben, die Brigaden selbständig gemacht. Auf diese Weise emanzipirten sich alle Armeekorps der II. Armee von ihren Intendanturen und überwanden die nicht felten recht schwierigen Berhältnisse. Die Truppen batten bei Mets feine Verpflegungswagen befessen, und naturgemäß richtete fich die erfte Sorge berfelben mm barauf, fich auf bem Marsche ber nothwendigen Bahl zu verfichern, um den von den Verpflegungsoffizieren, welche ben Avantgarden zugetheilt waren, für sie bereitgestellten Proviant mit sich führen zu können. In geradezu vollendeter

Weise verstanden die Generalstabschefs des 3. und 10. Armeeforps (Oberft v. Boigts-Rhetz und Oberftlieutenant v. Caprivi) bas Berpflegungswesen wirtsam ber Rriegslage entsprechend zu organisiren, wobei fie allerdings von zwei hervorragend hierfür begabten Offizieren (Rittmeister Andrae und Premierlieutenant v. Podbielsti) unterstütt wurden. Den Intendanten fiel es anfangs nicht leicht, fich in ihre veränderte Rolle zu finden; allein fie überzeugten fich bald, daß ihre Friedensichule fie zur Durchführung folder Aufgaben nicht befähigt hatte, die neuen Funttionare ergriffen praftische Mittel und befriedigten bie Bedürfnisse, soweit es überhaupt möglich war. Um weitesten ging in ber neuen Methode ber Oberstlientenant v. Caprivi, welcher bas Verpflegungswesen bauernd in seiner Hand behielt, und ba biefer Beneralftabschef aus fonftigen später zu erörternden Gründen eine besonders verantwortungsvolle Aufgabe hatte, seine Unterorgane für ben Büreaudienst, mit Ausnahme bes Hauptmanns v. Leffing, denselben aber nicht gleichmäßig wahrnahmen, jo verwaltete Oberftlieutenant v. Caprivi im mahren Sinne bes Wortes alle Refforts und zwar gang allein. Diefes Beifpiel verbient um fo größere Beachtung, als die Aufgabe bes 10. Armecforps mit ben fortschreitenden Operationen immer ichwieriger murbe.

Durch diese Organisation des Verpflegungswesens wurden vier Vortheile erzielt, und da die Ariegsgeschichte in dieser Beziehung wichtige Lehren für die Bufunft an die Sand geben fann, so mögen sie furg aufgeführt werden: 1. Konnte auf diese Weise Willfürlichkeiten bei den Beitreibungen vorgebeugt und baburch bie Kriegszucht beffer aufrecht erhalten werden; 2. wurde die Berpflegung frühzeitig von der Spite aus geregelt, fo daß die anlangenden hinteren Staffeln ihren Bedarf bereits vorfanden; 3. fonnte Mangel und Ueberfluß ausgeglichen und 4. ordnungsgemäß über ben Empfang Quittung ertheilt mer-Die Bataillone führten durchschnittlich mindestens vier Lebens= mittelwagen bei sich, und da die Kompagnien klein waren, so nahmen die Fahrzeuge, Bich- und Schafheerben einen größeren Raum auf ben Marichstragen in Auspruch als bie Truppen jelbst. Sah man eine Brigade marichiren, jo machte es ben Gindrud, als ob die Infanterie nur zur Bebedung ber Wagenfolonne diente, so hatten sich die Berhältniffe umgekehrt; am meiften trat bas wegen besonderer Berhält=

73

niffe, auf die später zurückgefommen wird, beim 10. Armeeforps hervor. Große Sprafalt mußte baber auf Die Ordnung beim Mariche verwendet werden, und baber waren geeignete Offiziere damit betraut, die Marichordnung zu überwachen, indem die Marichfolonne vom Ende bis zur Spige abgeritten wurde. Bielfach befaßten sich bamit fogar Die fommandirenden Generale und souftigen Befehlshaber ber Staffeln felbit. Die unterwegs bemerkten Unordnungen wurden dann durch Tages= vefehle abacstellt, so daß alle Urmeekorps, ungeachtet ihres Trosses, viele Tage hintereinander bemerfenswerthe Marschleistungen aufweisen Gigentlichen Mangel bat die II. Urmee auf ihrem gangen Marsche nicht gelitten, jedoch gebrach es, seitdem die Aube erreicht war, burchweg an Tabat. Es ist eigenthümlich, wie niederdrückend das auf bas Gemüth des Mannes wirfte, man fah keine fröhliche, singende Marichtolonne mehr: Die Manuschaft verluchte sogar den Kaffeesat zu Da sich außerdem manchmal Mangel an gebackenem Brot, Mehl und Safer einftellte, jo wurden die Berpflegungsoffiziere ermächtigt, gegen Baargablung einzulaufen. Sobald fie am Zielpunkte angelangt waren, ließen sie, in der Regel unter Mitwirkung der Ortsverwaltung, ein Platat an die Straffeneden heften, durch bas die Bewohner aufgefordert wurden, gegen Baarzahlung den Armeebedarf zu liefern. Dieses Mittel versehlte nie seinen Zweck, die Bewohner brachten ihre Lebensmittel auf den Markt, forderten allerdings in der Regel außerordentlich hobe Preise. So wurde 3. B. ein Centner Beizen mit 11 Thalern (33 Mark) bezahlt, aber die Urmee hatte Weizen, den fie brauchte, für Geld, das fie nicht brauchte, und auf diefe Weise famen alle Die Vorräthe aus Tageslicht, welche fich sonst unserer Besitznahme entzogen haben würden. Sobald die Mannschaft wieder rauchte, begegnete man überall fröhlichen, sugenden Marschfolonnen. Ein derartiges Verfahren läßt fich allerdings nur nuter den vorliegen= ben Umftänden durchführen, einer schlagfertigen naben Urmee gegenüber bätten 3. B. die Truppen ihre Bedürfnisse nicht bei sich führen dürfen. Bald war unter ber banernben Beauffichtigung ber Marschfolonnen die Maricordnung vorzüglich, die Truppe sah die Vortheile selbst ein, fie vermied jede Störung mit Verstäudniß und Geschicklichkeit. Die fommandirenden Generale gelangten burch ben Erfolg ber Baar= zahlungen zu der Ansicht, daß sich dieses Verfahren ganz besonders

empfeble, und baber ift es bis zum Ende bes Krieges nie mehr gang außer Unwendung gefommen.

In äbnlichen Verbältniffen tonnte in Bufunft auch äbnlich verfabren werben, und wenn den Bewohnern gedrobt würde, daß man, falls fie Lebensmittel tret ber Uniforderung der Lieferung gegen Baargablung verborgen bielten, ihnen dieselben obne Weiteres, ohne Rahlung und obne Quittung, wegnehmen würde, dürfte ber Erfolg nicht fo leicht ausbleiben. Damit erzielte man zugleich ein wirtsames Mittel, ber mit ben Beitreibungen stets verbundenen Billtür und Berrobung vor-Natürlich müßten die Rosten dem betreffenden Bezirk als Ariegsfontribution auferlegt werden. In der Regel reichte bas Brot nicht aus, welches vorgesunden wurde, jo daß die Truppen meistens während ber Nacht selbst buten. Bei berartigen improvisirten Berpflegungsmaßnahmen bängt Alles von bem Werthe ber bamit beauftragten Perfönlichkeiten ab. Dieje zu erkennen und mit weitgebenden Bollmachten zu verseben und anszunnten, wird stets unter folden Berhältniffen eine wichtige Anfgabe ber oberen Gubrung fein.

Die Armeeforps hatten während ihres Bormariches ben Auftrag, envaige Bolfsbewaffnungen zu verbindern, die vorgefundenen Baffen an vernichten und über die Stimmung der Bevölferung zu berichten. Dieje war bis zur Maas nicht unfreundlich, von ba bis zur Geine mehrten sich jedoch die Anzeichen der Beindseligfeit, welche besonders von Langres und Chammont aus genährt murbe: auch verbreiteten fich Gerüchte, wonach Troves und Chanmont befett und mit Befestigungen umgeben sein sollten. Wie es weiterbin am Urmangen und an ber Donne stand, barüber fehlten Nachrichten.

Da das 3. Armeeforps in seiner gegen Chanmont-Langres geriche Geiecht bei Breteten linten Flante wegen des seitwärts binter ihm folgenden 10. Urmeeforps nicht gedeckt war, jo hatte baffelbe am 3. von Commerco in Uebereinstimmung mit bem um 3 Ubr 11 Minuten nachmittags vom großen Hanptquartier eingelaufenen Simveise auf Langres Auftrag erhalten, eine gemischte Abtheilung über Gondrecourt auf Chanmont abzuzweigen. Hierzu wurden unter Oberst v. Conta das 2. und Güstlier= Bataillon vom Leib-Regiment Nr. 8, sowie die 1. schwere Batterie, die 1. und 3. Schwadren Dragoner-Regiments Nr. 2 und 3. Schwadren Dragoner-Regiments Rr. 12 bestimmt. Um 4. erweiterte die II. Urmee den

tenah am 7. November.

Auftrag aus Ligny in ber Annahme, daß man französischerseits barauf bebacht sein würde, bas auf ber Strecke Renfchateau-Chaumont befindliche rom 10. Armeefords bedrobte Betriebsmaterial fortzuschaffen, dabin, ben Gisenbahnknotenpunkt bei Bologne am 6. und wenn möglich auch bie von Chaumont und Bricon in Besitz zu nehmen, um das Betriebsmaterial abzuschneiben, welches sie selbst auf ber Strede von Blesme über Chammont nach Tropes für den eigenen Gebranch benuten wollte. Gelang das Unternehmen, fo waren bis zur Seine bie Berbindungen wesentlich verbessert. Oberft v. Conta fand am 6. zwischen Doulaincourt und Froncles die Straße durch einen Verhau gesperrt; berselbe war unbesetzt, allein von Froncles und Provencheres sowie den Sohen südlich dieses Dorfes wurden die auftlärenden Dragoner von Mobilgardiften befchoffen. Landeseinwohner fagten aus, ftarfere Streitfrafte ftanden bei Langres und Chaumont. Oberft v. Conta ließ gegen die Mobilgardiften seine Artillerie in Thätigfeit treten, beren Schuffe beint Generalkommando vernommen wurden. Er meinte außerdem, unter diesen Umständen in dem sehr durchschnittenen Gelände den Bormarsch einstellen zu sollen, und meldete dies Alles nach Joinville, wo sich am 6, der Stab des 3. Armeekorps befand. Thatfächlich waren aber die Mobilgardisten bereits davongelaufen. In der Nacht vom 6. zum 7. verblieb Oberst v. Conta mit der Avantgarde bei Gudmont, mit dem Gros bei Rouvray, auf dem linken Marne-Ufer. Anfolge feiner Melbungen versammelte am 7. General v. Alvensleben die 5. Division bei Ronvray und veranlaßte den Oberft v. Conta, nachdem er durch das 1. Bataillon des 8. Regiments verftärkt worden war. zu ernenertem Vorgehen gegen Bologne und Chaumont. Dieser ftieß nun in einem zwischen Marault und Bretenan liegenden Walde, sowie in dem letteren Dorfe selbst auf feindliche Abtheilungen, die an beiden Flügeln umfaßt, zerspreugt und zum größeren Theil gefangen genommen wurden. Das 8. Regiment und das Dragoner= Regiment Nr. 2 hatten hierbei je einen Mann verloren. Von hier aus gegen Chaumont ftreifende Reiterei wurde' von Infanterietrupps beschoffen, im lebrigen Chanmont am 8. unbesetzt gefunden. Bon dort ftieß die 5. Division bis Bricon vor, jedoch war es nicht gelungen, sich des Betriebsmaterials zu bemächtigen. Der Verluft des Jeindes betrug am 7. etwa 40 Todte und Verwundete und ebenso viele Gefangene.

Dieje erste Berührung mit bem neuen Gegner verdient einige Worte, nicht allein weil ber Oberft v. Conta, ber am 6. Chaumont besetzen mußte, seinen Auftrag nicht erfüllte und durch übertrichene Meldungen die 5. Division zu einer zeitraubenden Abbiegung veraulagte, wodurch zwei Tage verloren gingen, welche später nicht mehr gang eingeholt werben konnten, joudern auch weil die II. Urmee hier zum ersten Mal ein Departement betrat, in welchem bie Thätigkeit bes Departements= ausschnises im Sinne des Gambettaichen Erlasses\*) fühlbar wurde. Beim Generalkommando des 3. Armeeforps war seit dem 4. November eine Fluth von Nachrichten eingelaufen, als ob man rings von Feinden umgeben wäre. Danach follten Chaumont und Gegend ftart befetzt, Chaumont befestigt, die Stragen und Wege burchschnitten und unterbrochen und jeder wehrhafte Bürger bewaffnet sein. Mochte General v. Alvensleben die Mehrzahl der Nachrichten bis dahin unbeachtet gelaffen haben, fo ist doch begreiflich, daß die Meldungen des Obersten v. Conta dieselben zu bestätigen ichienen, bas Generalkommanto fann also ein Tabel nicht treffen, um jo weniger, als man nicht wiffen konnte, ob langres eine ftärkere Befatzung hatte. Befanntlich wirkt nichts fo lähmend als Ungewißheit über ben Gegner und Unfenntniß feiner Biele. Man hatte bis dahin noch feine Berührung mit den Truppen der neuen Regierung gehabt, es war baber vom General v. Alvensleben gang richtig, bag er bei ber ersten Berührung energisch burchgreifen wollte. Nur ftellten sich hierbei alle Nachrichten und Melbungen als falsch heraus, Oberst v. Conta hatte bloß schwache Mobilgarden und Franktireurbanden des Departementschefs gegen sich gehabt und vor ihnen mit gemischten Baffen Kehrt gemacht. Diefes erste ichwächliche Auftreten ber Deutschen in diefer Gegend hat sich für die ganze Dauer bes Krieges ichwer gerächt. Die Gegend von Langres-Chaumont blieb ftets unficher und ein fruchtbares Feld für Franktireurs. Man ersieht hieraus, wie neue Berhältniffe auf die Phantafie wirfen fonnen. Satte Oberft v. Conta am 6. gethan, was geschehen mußte, und hätte er burchgegriffen, hätte man, wie es ebenfalls geboten war, die gesammten Wefangenen einfach aufgefnüpft, alle Ortichaften, aus benen unfere Truppen Tener erhielten, ohne Weiteres eingeäschert, was Pflicht ber Selbsterhaltung gewesen

<sup>\*) 3. 19/20.</sup> 

Boenig. Bolfafrieg an ber Loire 1870.

wäre, jo würde das Franktireurwesen niemals seine (spätere) Rolle gespielt haben. Allein deutsche Art ist es nie gewesen, Blut mit Blut zu vergelten, und so nährten wir den Teind an der eigenen Bruft.

Durch dieses unscheinbare Ereigniß wurde die II. Armee noch mehr anseinandergezerrt, und es blieb außerdem nicht ohne Ginfluß auf das 10. Armeeforps. Man erkennt daran den Werth richtiger Meldungen. Mit geringen Berluften hatte fich ber Auftrag für ben 6. ausführen laffen; fo tonnen falfche Melbungen eine Operation ftoren.

Marichdireftiven

Es erscheint nun nothwendig, die Anordnungen beim 10. Armee-10. Armeeforps, torps etwas genauer zu verfolgen als bei den übrigen, und zwar weil dieses Korps sich auf dem linken Plingel befand und wegen seiner Marschrichtung am meisten feindlichen Unternehmungen ausgesetzt sein komite, ferner, weil bei ihm nicht nur lange Zeit mit zwei excentrischen Marschrichtungen: Orleans und Chalon f. S. (Bourges) gerechnet werden mußte, sondern auch ihm verschiedene audere Unfgaben zufielen, fo z. B. der Schutz feiner Ctappenftraße, Beobachtung von langres, die Herangiehung ber abgezweigten verftärften 40. Infanterie=Brigade n. f. w.

> Zunächst mögen die Anordnungen folgen, welche von jenem Armecforps als Marschdirektiven im Allgemeinen erlassen worden waren, um so mehr, als sie mit benjenigen ber anderen Armeeforps nicht gang übereinstimmen und für die Kriegsgeschichte überhaupt Bültigfeit behanpten dürften. — Unter dem 5. November, morgens 8 Uhr, erließ das Generalkommando des 10. Armeckorps folgenden Befehl:

> "1. Der Beitermarsch bes Korps geschieht nach ber hiermit aus= gegebenen Marschübersicht. 2. Mit dem Ueberschreiten der Linie Toul-Nancy tritt das Korps in Wegenden ein, die noch nicht von bentschen Truppen betreten find. Gin Zusammenstoßen mit größeren feindlichen Massen ist in den ersten Tagen nicht zu erwarten. Dagegen wird man barauf vorbereitet fem müffen, von bewaffneten Banden beläftigt zu werden. Es werden daher Artillerie, Kavallerie und Anhrwesen möglichst mit Jufanterie gemischt unterzubringen sein . . . Alle Orte, in welchen eine Truppe Quartier nimmt, find auf Befehl des Oberbefehlshabers (Obertommandos) zu entwaffnen . . . die Waffen zu vernichten . . . Es bürfen bei Nacht und burch Wälder und auf weitere Entfernungen nicht einzelne Offiziere ober Mannschaften mit Anfträgen entsandt

werden. Rleinere Ravallerie-Abtheilungen müffen fich daher büten, in den Ortschaften abzusiten. Die Feldpost geht fortan mit Estorte. Da es trotbem portommen fann, daß fie Franktirenrs in die Sande fällt, crsuche ich Offiziere und Soldaten noch einmal, fich aller Neußerungen über künftige Märsche, Operationen u. j. w. in ihren Briefen zu entbalten . . . In Colombev und Neufchatean find Stappen zu errichten, zu beren Besetzung Marvde zu verwenden sind. In jedem der beiden Orte ernennt die 19. Divifion einen Offizier als Kommandanten. In Prèz bleibt von derselben Division 1 Offizier (Dragoner) mit 10 Pferden, in Nenfchateau und Colomben je 1 Offizier und 8 Pferde für ben Relaisdienst . . . 7. Die Breite, in der marschirt wird, wird es hoffentlich gestatten, daß Offiziere und Mannschaften Quartier mit Berpflegung erhalten, und daß auch die Pferde aus den belegten Ortichaften leben. Gelingt das nicht, jo muß requirirt oder gefauft werden. Im Nothfalle muß auf die Magazine in Toul zurückgegriffen werden. In Nenfchatean wird ebenfalls ein Magazin angelegt werden . . . lleber Alles aber, was vom Lande genommen wird, and über Quartier= verpflegung, ist ordnungsgemäß zu quittiren . . . Die 20. Division fommandirt 1 Offizier und 20 Dragoner zum Estortedieust zum Generalfommando.\*) gez. v. Boigts = Ribets."

Nach der Marschdisposition der II. Armee hatte sich das Korps in der Richtung auf Chanmont zu bewegen, welches ursprünglich am 11. besetzt werden sollte. Es marschirte in drei Kolonnen, die nördliche über Bauconleurs, die mittlere (stärtste) über Colomben—Neuschätean—St. Blin, die südliche über Nauen—Bezelize und sollte am 9. in der Gegend von Prèz sons Lasunche ruben, die 40. JusanteriesBrigade am 7. in Nauey. Die Brigaden waren tattisch selbständig gemacht, indem sie ans allen drei Wassen bestanden. Pioniere, Sanitätsdetachements sollten ihnen nach Ermessen zugetheilt werden; dei der Korpsentillerie hatte 1 Bataillon zu verbleiben, dei der 1. Trainstassel 1 Bataillon und bei der 2. Stassel 1 Bataillon und 1 Schwadron. Man erkennt an diesen unter den obwaltenden Umständen musterhaften Auordnungen, daß das 10. Armeetorps eine möglichst begnente Marschordnung, des sons in Hinsicht auf die Berpslegung und Unterfunft, mit einem

<sup>\*)</sup> Kriegsarchiv bes Großen Generalstabes S. III, 1, VI.

boben Grade taftischer Selbständigkeit und Sicherheit der einzelnen Kolonnen zu verbinden wußte; und diese Gesichtspunkte sind maßgebend, wenn ein insurgirtes Land durchzogen werden soll, und zugleich die Nothwendigkeit eines Flankenschutzes gegen die Seite ersorderlich wird, welche vom Feinde am meisten bedroht ist, also hier die dem Junern Frankreichs zugekehrte Südwestseite.

An Ausführung dieser Märsche erhielt das 10. Armeekorps am 6. durch die II. Urmee Renntniß von der zur Gewinnung der Bahnstrecke Blesme-Bologne vom 3. Armeckorps auszuführenden Unternehmung, und infolge der Melbungen der damit beauftragten Truppenabtheilung erging unter bem 8., vormittags 101/4 Uhr, vom Pring-Keldmarschall an das 10. Armecforps folgender telegraphische Befehl: "Chaumont soll stark besetzt sein. Ich bestimme, daß 10. Korps den morgenden Rubetag (9.) nicht hält und möglichst frühzeitig Chaumont erreicht."\*) Das 10. Armeckerps hatte vorher Kenntniff von dem Gefecht von Bretenan erhalten und daraufhin bereits für den 9. die Marschziele erweitert, um das 3. Armeckorps zur Roth unterstützen zu fönnen. Die an der Spite befindliche 38. Infanteric=Brigade lagerte am 9. vorwärts Andelot in den dortigen Ortschaften. Das Generalkommando, welches fich am 9. nach Andelot begab, hatte unter dem 8. an die II. Armee über seine Magnahmen mit dem Zusatze Meldung erstattet, daß "der Befehl vom 8. trotsdem ausgeführt werde".\*\*) Die Truppen marschirten baber am 9. und 10., die 19. Division besetzte Chammont an letzterem Tage, ohne Widerstand zu finden. Aus dem bezüglichen Marschbefehle des 10. Armeeforps vom 8. ift Folgendes bemerfenswerth: "Der Feind versucht, bei bem befestigten Langres aus ben Bewohnern der Gegend nene Truppen zu formiren. Chaumont war ebenfalls Formationsort von Mobilgarden, icheint aber seit einigen Tagen verlassen zu sein . . . Es ist zu wünschen, daß Gefangene oder andere Personen, die über Langres und seine Befatzung Auskunft geben können, eingebracht werben. Reber Brigade wird eine Sektion des Sanitäts-Detachements zugetheilt. ... Es wird voraussichtlich nicht erforderlich sein, Vorposten biwakiren zu laffen, es wird hinreichen, aufmerksame Dorfwachen auszustellen und in den vordersten Dörfern nachts die Manuschaften in den Quartieren

<sup>\*)</sup> Kriegsardiv des Großen Generalstabes A, III, 7, II.

<sup>\*\*)</sup> Kriegsarchiv des Großen Generalstabes S, III, 1, VI.

oder Alarmhäusern bereit zu halten."\*) Die Besetzung von Chaumont wurde um 2 Uhr nachmittags am 10. November an die II. Armee gemeldet, das 1. und 2. Bataillon des Infanterie-Regiments Nr. 57 marschirten noch bis Billiers le Sec, 2 Kompagnien vom 2. Bataillon genannten Regiments wurden nach dem bis dahin vom 3. Urmeeforps besetzten Babuhof von Bricon vorgeschoben. Das Urmeeforps stand am 10. November auf dem Ramme Chammont-Forcev-Bourmont-Un= "Zwischen Andelot und Chammont waren die Straßen an mehreren Stellen burchidmitten und andere Bertheidigungsanstalten getroffen, Dieselben waren indessen nirgends besetzt. Die Saltung der Bevölkerung ist reservirt, offene Reindseligkeiten find aber nirgends vorgekommen. Heber Langres ist bier nichts befannt. Die Kompagnien find schwach, zum Theil zählen sie nur 100 Gemeine, weit viele Marede zurückgelassen werden müssen. Rekonvaleszententransport von 300, Erjattransport von 900 Mann und Wintervefleibung unterwegs, baber Ruhetag am 12.\*\*) erwünscht, um diese und außerdem die Maroden heran= tommen zu lassen", heißt es in der bezüglichen Meldung an die II. Armee.

Wenden wir uns nunmehr gum rechten Blügel.

Unterbeffen hatte bas 9. Armeeforps mit der 1. Kavallerie-Divifion Cinnabme von seinen Marsch in der Richtung auf Troves fortgesett, wobei die 1. Ravallerie-Brigade die 25., die 2. die 18. Divifion decten follte. Da bie Haltung ber Bevölferung feindseliger geworden, jo wurde den Avantgarden der beiden Kavallerie-Brigaden Zufanterie und Artillerie zugetheilt. Inzwischen liefen Meldungen ein, wonach Troves besetzt und befestigt sein sollte. Die aus bem litthauischen Manen-Regiment Br. 12, dem 2. Bataillon Grenadier-Regiments Nr. 11 und ber 1. leichten Batterie Rr. 9 unter Oberstlieutenant v. Rosenberg bestebende Avantgarde ber 18. Division war angewiesen, am 8. die Seine-llebergänge bei Tropes und Berrières zu erfunden und am 9. Troves zu besetzen. Abtheilung hatte von Soulaines aus noch zwei Tagemariche bis zur Seine. Als gegen 1 Ubr die Aube bei Dienville und Unienville überschritten wurde, meldeten Patrouillen, in Troves ständen unter dem General La Font de Villiers Mobilaarden. Da bereits ein starter Marich zurück-

Trones.

<sup>\*</sup> Kriegsarchiv bes Großen Generalstabes S, III, 1, VI.

<sup>\*\*)</sup> Das Urmeeforps, welches am 11. bereits ruhte, beantragte affo noch einen zweiten Hubetag für ben 12.

gelegt war, so ließ Oberstlientenant v. Rosenberg die Truppen in Chanmenil und Le Petit Menil Quartiere beziehen, um am 8. bis zur Seine weiterzurücken. Unter Abzweigung einer Schwadron über Binen zur Herstellung der Berbindung mit der 25. Division wendeten sich die übrigen Truppen am 8. direkt gegen bie Stadt. Gegen Mittag vor ber Borftadt Bont Subert eintreffend, erftattete Lientenant Graf Lottum von den 9. Ulanen an Major v. Egloffftein (12. Ulanen) folgende Welbung: "Habe soeben 1 Unteroffizier und 10 Pferde nach Tropes entjandt; dieselben haben sich jedoch, nachdem 2 Mann durch Schüsse aus ben Sänsern verwundet, wieder gurndziehen muffen; die Berwundeten mußten in der Stadt verbleiben." Der Letztere ließ nun den Maire und die Munizipalität nach der Vorstadt fommen und forderte die Auslieferung der Verwundeten sowie 10 000 Francs Kontribution. In furzer Zeit sah der Major seine Forderung erfüllt, darauf rückte er mit der 5. Schwadron in die Stadt bis zur Seine, deren rechtes Ufer mit Schützengräben versehen war. Bier Bataillone Mobilgarden sollten inzwischen unter General La Font nach Auxerre abgezogen sein. Laufe des Nachmittags wurden auch am Seine-lebergang bei Verrieres Mobilgarben gefunden.

Am 9. November früh besetzten nun die 12. Ulanen Tropes und Berrières, später traf baselbst auch eine von der 25. Division vorsgeschobene Abtheilung ein, über beide führte von nun ab Generalmasor v. Blumenthal (35. InfanteriesBrigade) den Besehl.

An demselben Tage war das 10. Armeetorps nach Andelet gelangt, das Gros des 3. Armeetorps stand am 9. bei Doulevant und Bar sur Ande, die 5. Division bei Chaumont—Bricon. Am 10. setzte die II. Armee ihren Marsch fort, am Abend dieses Tages war das 9. Armeetorps verssammelt bei Tropes, die 1. Kavalleries Division vorgeschoben, das 3. stand bei Bendenvre und Clairvang, das 10. bei Chaumont und Neuschâtean.

Durch die Meldungen des Obersten v. Conta war es nothwendig geworden, einen beträchtlichen Theil des 3. Armeeforps vorübergehend auf die Marschitraße des 10. zu seizen, wodurch das Erstere zu einer zeitranbenden aushelenden Bewegung gezwungen wurde. Die Staffeln der II. Armee dehnten sich mithin am 10. November über einen Ranm von sast sechnten sich mithin ans, ihre Korps, mit Ausnahme des 9., waren wieder in sich gestaffelt. Von Nanch aus besetzten Etappen-

truppen die wichtigften Puntte an ter Strage nach Chaumont und an den bei Bologne zusammenlaufenden Gisenbabulinien von Neufchatean und Blesme. Da indeffen bie in ber Näbe von Billiers befindlichen Eisenbahnbrücken zerstört waren, jo fonnte bie II. Urmee vorläufig aus der Gisenbahn Blesme-Chaumont-Troves feinen Angen gieben. Die Inftandfetung berfelben murbe fogleich befohlen, die Zeit bafür auf etwa 14 Tage veranichlagt und barüber, jewie über bas Gejecht bei Bretenan am 8. telegraphisch unter ber Hinzufügung nach Berfailles Meldung erftattet:") "Bei Langres icheinen ftartere feindliche Rrafte zu fteben".

Bereits am 7. mar bei der 11. Armee ein Telegramm folgenden Zuhaltes des Generals Grafen Moltte eingelanfen: "Beschlennigter großen Samt-Bormarich mit rechtem Hingel auf Fentaineblean erwünscht, mit Un= quartier und der sichten vom 4. November einverstanden." Da an jenem Tage bie 5. Division ihre ausholende Bewegung gegen Bricon begonnen, so war im Angenblick Diesem Wunsche nicht wohl nachzukommen, es wurde baber an den Marickzielen der einzelnen Korps nichts verändert, mir das 10. Armeeforps angewiesen, am 10. Chanmont zu besetzen.

Borgange. gwijchen bent II. Urmee.

Um 7. ließ General Graf Moltke Diesem Telegramm ein ausführliches Schreiben, eingegangen am 8., folgen, aus welchem Nachfolgendes bemerkenswerth ift: . . . . . . "Der Umstand, daß and der Fall von Met bas frangöfische Gouvernement nicht zu einer ben Berhältniffen entsprechenden Haltung bewogen bat, läßt barauf ichließen, daß in nächfier Beit noch ein ernstbafter Bersuch gum Entsatz von Paris gemacht werden wird. Ein beschlennigter Vermarsch ber II. Urmee mit dem rechten Flügel etwa in ber Richtung auf Zontaineblean wurde hiernach erwünscht sein . . . . und wird hiernach ber linte Flügel ber II. Urmee gn einer Bermenbung nach Umständen frei bleiben. Die nach Seganne inftrabirten Theile bes 2. Armeeforps find auf Corveil zu birigiren." Die dem Schreiben beigefügten Nachrichten über ben Wegner enthält Aulage III.

Um 10., mittags 12 Ubr 35 Minnten, jandte General Graf Moltte folgendes Telegramm ab: "Starte feindliche Streitfrafte von ber Loire bei Orleans im Bermarid. Daber Beichlennigung bes Borrückens der II. Urmee notbig. 9. Korps muß Rubetag am 11. ansfallen laffen und am 14. Gentaineblean zu erreichen fuden. Empfang melben." Dies geichah am 10. um 7 Ubr abends.

<sup>\*</sup> Kriegsarchiv bes Großen Generathabes A, III, 7, II. Bergleiche &. 47

Diese Nachrichten, deren Tragweite bei der II. Armee vorerst noch nicht übersehen werden konnten, erzeugten in Tropes eine gewisse Bestriedigung, insofern nunmehr doch noch auf Gelegenheit zu Erfolgen im Felde gehofft werden durfte, bei welcher wahrscheinlich die II. Armee als Einheit zu handeln baben würde.

Noch an demselben Abend erließ der Prinz-Feldmarschall um 7 Uhr die näberen Beschte\*) an die verschiedenen Einheiten. Danach sollte das 3. Armeeforps vom 14. die 16. in Sens eintressen, am 18. in Nemonrsstehen; das 9. und die 1. Kavallerie-Division am 14. Fontainebleau, das 10. am 19. Joigny erreichen. Das Oberkommando wollte am 11. und 12. in Tropes bleiben, am 13. nach Billenenve, am 14. nach Sens gehen.

Rachdem am 11. die telegraphische Melbung an den General Grafen Moltke abgegangen war, daß das 9. Armeeforps am 14. mit bem Corpsftabe in Fontaineblean fein werbe, folgte biefer an bemfelben Tage ein längeres Schreiben, in welchem es heißt: "Die II. Armee ift obne erhebliche Vorfälle in der Linie Tropes-Chaumont am 10. angekommen. Das 9. Armeekorps ift am 14. in Fontainebleau, eine Flügelfoloune marschirt zur Erzielung größerer Beschleunigung über Rogent f. S. und Monterean. Die 1. Ravallerie-Division marschirt mit dem 9. Armeekorps. Bielleicht bietet sich nach dem Gintressen der= felben bei Fontaineblean Gelegenheit zu dem in Ausficht gestellten Austausch berselben gegen die 5. und 6. Kavallerie-Division, welche bann an dem linken Glügel der II. Armee ihren Plat finden würden. Bei Tropes war bei der Vorstadt St. Jaques, rechts ber Seine, ein Wall mit Graben aufgeworfen, einige Taufend Mobilgarben batten furz vorber bie Stadt in ber Richtung nach Augerre verlaffen. Golgt Meldung über bas Gesecht bei Bretenan.) Dadurch hat sich ber Marsch des linken Flügels des 3. Armeekorps etwas verzögert; es wird so marschiren, daß es am 18. gang bei Nemours am Loing steht. Das 10. Armeetorps hat am 7. November Renfchatean erreicht, es foli jo marschiren, daß es über Chatillon, Tonnerre am 19. zu Joigny fein tann. Gine gemischte Brigade ift bei Chaumont gegen Langres zurückgelaffen.

Alle weiteren Pläne der II. Armee gegen Chalon f. S. und zur Kooperation mit General v. Werder, über dessen Absidten hier nichts

<sup>\*)</sup> Da biesethen in v. d. Goly: Die Operationen ber II, Armee an der Loire & 27 bis 31 abgedrudt sind, so werden sie hier und später nur sinngemäß erwähnt.

befannt, mußten infolge Schreibens vom 7. November vertagt werden, ba ein gleichzeitiges Fortseten ber gang bivergirenden Märsche gegen Fontaineblean und bie Saone bie II. Armee völlig anseinandergeriffen hätte.

Unsere Auffassung ist bie, wenn es zwischen ber Loire und Paris zu einer Waffenentischeidung kommen follte, möglichft früh und ftark bort zur Mitwirfung bereit zu fein. Sollte Diefer erwünschteste Fall aber nicht eintreten, fo wird in der zweiten Sälfte dieses Monats die Aufstellung ber II. Armee gestatten, Dieselbe in ber Richtung auf Bourges gu verwenden, um jo die feindliche Lvire-Armee ans dem Cher-Bebiet nach Guben gn vertreiben. Zwei Gifenbahnbruden\*) über Die Marne füdlich Joinville bei Donjeng gesprengt, Wiederherstellung dauert 14 Tage."\*\*)

Mit dem Bericht vom 11. November an die oberfte Seeresleitung nadblie auf die beginnt ber Zeitpunft ber Klärung für die eigentlichen Operationen ber Entwidelung des II. Armee, und da der bis dahin seit dem Abmarsch von Met verftrichene Zeitabschnitt für die Entstehung und Weiterentwickelung bes fogenannten Feldzugsplanes bedentungsvoll ift, fo wird bier ein furzer Rüdblid nothwendig.

Operation3. entwurfs.

Nach den Direttiven vom 23. Oftober follte die II. Armee ichlennigst an die mittlere Loire mit der allgemeinen Richtung über Tropes abrüden. Mochte ihr späteres Verwendungsfeld in der Gegend von Orleans, entweder nördlich ober stidlich der Loire, tiegen, und im ersteren Falle eine Rebenoperation in südlicher Richtung sich als nothwendig heransstellen, so hätte sich die II. Urmee für alle diese Alternativen in einer im Allgemeinen günstigen Ansstellung an ber mittleren Seine befunden. Unter bem 1. Rovember wurde die Ausmerksamkeit ber II. Armee von Seiten bes großen Hanptquartiers auf bie brei wichtigen Punfte Chalon f. E., Nevers und Bourges geleuft, unter ber Annahme, daß eine einbeitliche Verwendung der II. Armee nicht mehr erforderlich werde, nuter dem 7. November dem rechten Flügel Die Richtung auf Fontaineblean angewiesen, mabrend ber linte Flügel nach Umständen zu verfahren hatte, und unter dem 10. November end= lich ber II. Armee ein beschlennigtes Borruden anbesohlen.

<sup>\*)</sup> Es waren brei.

<sup>\*\*)</sup> Kriegsarchiv des Großen Generalstabes A, III, 7, II.

Die Direktiven vom 23. Oktober und 1. November erscheinen heute schwer vereindar, sie konnten die II. Armee sogar in Verlegenheit setzen. Der Schlüffel für bie relativ ungeklärte Auffassung im großen Haupt= quartier beruhte darin, daß man die frangösischen Rüstungen unter= idatet hatte und zugleich nicht in bem Grabe über bie Sammelpunkte berselben unterrichtet war, wie man beute meint, bag es hätte ber Fall jein fonnen. Hier kommt unn aber entichnleigend und erklärend der Unterschied zwischen dem, was man nach den Thatsachen weiß und damals vor den Thatsachen nicht in hinreichendem Grade wissen konnte, Bur Sprace. Wenn ein Land seine eigentliche Armee verloren hat und der Krieg fich unter Theilnahme des Bolfes tief in fein Inneres gegen inzwischen nen aufgestellte Streitfräfte fortspielt, jo halt es außer= ordentlich schwer, über Stärfe und Absichten des Reindes jo zeitig zu= verläffige Radrichten zu fammeln, daß man einen Operationsentwurf mit relativer Siderheit feststellen fann. Man befindet sich bafür zu vielen und großen Ungewißheiten gegenüber. Indem gestatteten bie Bestaltung Frankreichs und sein Gifenbahnnetz bem Feinde, seine Absichten möglichst lange zu verschleiern. Die Kavallerie kann erst durch ihre Melbungen Ruten stiften, wenn sie in Berührung mit bem Teinde getreten ist oder denselben in weiten Vorrämmen nicht gesunden hat. die Veranlagung eines neuen Feldzugsentwurfs -- und darum handelte es sich - hat man weiter reichende Organe nöthig, Nachrichten, welche in der Regel nur durch das Kundschafterwesen erbältlich sind. Aft mm, wie beim Hebergang aus bem Frieden zum Krieg, ein fester aus der Friedensorganisation ber befannter Zustand ba, welcher in seinem Berlauf verfolgt werden fann, so sind and Nachrichten leichter erhältlich; bildet sich aber unter der Theilnahme und dem Schutze der Bevölferung tief im Innern ein neuer Zustand heraus, so wird das Radrichtenwesen bedeutend erschwert, und die oberfte Heeresleitung sieht jid dann hanptjächlich auf ihre Urtheilstraft hinfichtlich der Wahr= ideinlichkeit der feindlichen Absichten angewiesen. In der That lag der Nährboben für neue Streitfräfte in bem Raum Bourges-Nevers-Chalon f. S. (Befangon), nicht nur weil hier fich die besten militaris iden Ginrichtungen für jeden Armeebedarf befanden, jondern weil diese Vinie eigentlich die naturgemäße Bafis für die Aufstellung neuer Streit= träfte bilbete, und gulett, weil von da aus die rudwärtigen Berbindungen der Dentichen am wirtsamsten getroffen werden fonnten, ohne daß ber Gegner sich einer Gefahr aussette. War man im großen Hauptquartier, wie die angeführten Angaben über die vier neuen feindlichen Urmeegruppen lebren, immerbin in bemertenswerthem Grade unter= richtet, jo fonnte die Verwendung ber II. Urmee damals ebenjo gut gegen Süben, wenigstens zum Theil, als gegen Westen nothwendig werden. Bon diesem Wesichtspunfte aus erscheint die ihr als erstes Marickziel angewiesene Seine über Tropes als burchans richtig. Weim später die Ansmertsamteit der II. Armee augerdem auf Châlon s. E., Nevers und Bourges gelenkt wurde, so batte die Verwendung ihrer Streitfräfte in biefen Richtungen und auf Orleans nothgebrungen bie Unshebung bes Urmeeverbandes zur Vorbedingung baben müssen, joust war die Erbebung Frankreichs kaum rechtzeitig zu ersticken. Bis zu welchem Grade die Armeeforps bierbei selbständig zu machen sein würden, ließ sich erst fräter erseben. Der Pring-Feldmarichall fonnte von diesem möglichen Lange ber Begebenbeiten wenig befriedigt sein. Traten biejelben ein, bann mare es, wie er meinte, bas Befte gewesen, Die Armeeforps bireft von Berjailles aus mit Direktiven gu versehen, mindestens würde bann burch bie Vermeidung ber Zwischeninftang eine Vereinfachung und Zeitersparniß im gangen Operationsorganismus berbeigeführt worden fein. In Ariegstagen, wie biefe, werden aber stets Perioden von relativer Ungewißbeit hervortreten, beren vorübergehend üblen Folgen die begabteste Hecresleitung sich niemals gang entziehen fann.

Die II. Armee wäre thatsächlich vermöge ihrer Marschdispositionen in der Tage gewesen, ihre Armeeterps sächerartig gegen den Ramm von Orleans bis Châlen s. S., von Tropes—Chammont aus, ausstrahlen zu lassen, falls sich irgendwo ein beträchtliches Objett im Jelde zu bestämpsen gezeigt dätte. Soltte aber kein Schritt zurück geschehen müssen, so mußte, salls Châlen s. S. eines der Operationsobjette sür sie blieb, dies sich bis zu dem Zeitpuntte entscheiden, da die II. Armee mit ihrem tinken Flügel Chammont erreichte. Dies war am 10. November einsgetreten. Zeizt tlärte ein Greignis die bis dabin ungewissen Verbältnisse, das Tressen dei Conliniers (9. November). Rum war die II. Armee bereits am 7. augewiesen, mit dem rechten Flügel auf Fontainebleau zu marschiren, den sinken nach Umständen zu verwenden, ohne ausdrückliche

Angabe, ob von einer Operation gegen Châlon s. Abstand zu nehmen sei; da anßerdem am 1. November Nevers und Bourges als Operations-objette genannt wurden, so konnte sich das "nach Umständen" wohl nicht mehr auf alle drei Puntte beziehen, gewiß nicht mehr auf Châlon s. Zummerhin blieb aber ihr Austrag außerordentlich dehnbar. Auch die Direktiven vom 10. enthoben die II. Armee keineswegs ihrer Zweisel, trotzem darin von einem beschlennigten Verrücken "der II. Armee" die Rede ist.

Die Richtung, welche die II. Armee insolge der Direktiven vom 10. November verfolgte, läßt erkennen, daß sie an eine Nebenoperation auf Châlon s. S. nicht mehr dachte, ob an eine solche auf Nevers, mag dahingestellt bleiben, zu einer Operation auf Bourges blieb sie am ehesten in der Lage, jedoch hätte sich das theoretisch entscheiden müssen, bevor der linke Flügel Tonnerre erreichte. Es wird darauf schon an dieser Stelle hinsichtlich des Meinungsaustausches darüber zwischen der II. Armee und dem 10. Armeekorps hingewiesen, der später folgt.

Von voruberein bestand in der II. Armee wenig Reigung zu einer Theilung ihrer Streitfräfte, jedenfalls begte fie ftets die Hoffnung, Die Hamptfräfte gusammenhalten zu können, und bie Darlegung über bas 2. Armeeforps läßt beutlich erkennen, daß fie auf ihren rechten Flügel ben Druck zu legen von Aufang an gesonnen war. Da nun auch seit dem 7. November die oberfte Heeresleitung die Richtung auf Fontaine= blean verschrieb, so bestand zwischen ihr und ber II. Armee eine leber= einstimmung, wie sie nach ben mitgetheilten Direktiven eigentlich in dem Grade nicht vorhanden sein mußte. Bon einem bestimmteren Operationsziel tann man fonach für die II. Urmee, ftreng genommen, erft seit dem 7. November sprechen, auf welches dann am 10. Die Operationen selbst gerichtet wurden. Wenn, obwohl die Vorgänge bei der 5. Division gelehrt haben, wie mißlich es war, daß die 1. Kavallerie-Division sich auf dem rechten Mügel befand, Dieje jest noch bort belassen wurde, fo nung ertlärend augeführt werden, daß der Pring-Reldmarschall infolge der Antwort des Generals Grafen Moltte vom 1., wonach "nach Maggabe des Heranrudens ber Bunfch nach Möglichkeit erfüllt werden sollte", auf ben beantragten Austaufch rechnete. In Diesem Falle mußte Die 1. Kavallerie-Division möglichst frühzeitig bazu in die Lage versetzt werden, und bas founte nur auf dem rechten Plügel geschehen. Im lebrigen zeigt bas Schreiben ber II. Armee vom 11. bentlich, bag man die Stelle für die Ravallerie richtig erfannte, nämlich den linfen Flügel. Die eigentlichen Operationen der II. Armee zählen daber erst vom 10. November ab, bis dahin führte sie einfache Kriegsmärsche im Armeeverbande aus. Wie frafteraubend sich ber Rrieg gestalten wurde, davon kommten Die Vorgänge bei ber 5. Divifion einen Vorgeschmad gewähren. Schwache Banden von Departementstruppen hatten eine gange Division zu einem bedeutenden Umwege und zweitägigen Zeitverlust veranlagt. Erschien aber um die Mitte des Novembers die II. Armee in dem Raume zwischen Orleans und Paris nicht nothwendig, so gedachte sie in diesem Falle in ber Richtung auf Bourges zu operiren, jedoch nicht mit einem einzelnen Urmeeforps, fondern mit gesammten Kräften. Sie würde alsdann in Die Lage gefommen fein, Die Loire öftlich von Orleans zu überschreiten. Dazu konnte um diese Zeit die II. Armee, ausweislich ber angegebenen Marschziele, wohl in der Lage sein. Denn das 9. und 3. Armeeforps ftanden bann für eine Operation auf Gien günftig, während bas 10. die Loire bei Nevers ober La Charité zu überschreiten im Stande gewesen ware. Wir werden feben, daß trot ber naberen Rachrichten über die Vorgänge bei Coulmiers die II. Armee von der Berfolgung dieses Gedankens feinen Abstand nahm. Immerhin muß man fich vor Angen halten, daß die II. Urmee noch nach bem Gingange bes Telegramms vom 10. November aus Versailles mit der Möglichfeit rechnete, entweder die Richtung auf Orleans ober Bourges einschlagen zu müffen. Beiden Alternativen hatten baber bie in Tropes an die Urmeeforps ertheilten Marichbefehle zu entsprechen.

Wenden wir uns nunmehr wieder bem Gegner gu.

## IV.

## Die Vorgänge auf frangönicher Seite

bis zum 23. November 1870 abends.

Die französische Armee hatte die kostbare Zeit vom 9. bis 12. November operativ unbenntzt verstreichen lassen und sich damit bespügt, Orleans zu besetzen, sowie den Raum von Chevilly bis St. Peravy und Coulmiers. Sie stand also, während die Deutschen die Front nach Süden genommen, fächerartig auseinandergezogen an den drei Straßen nach Etampes, Chakeaudun und Morée.

Nachdem am 12. beschlossen war, bei Orleans eine zu besestigende Bertheidigungsstellung zu beziehen, wurde der General d'Aurelle am 14. \*
zum Beschlähaber der Loire-Armee ernannt,\*) der General des Paltidres, welcher an demselben Tage den Beschl über das 15. Armeeforps
erhielt, führte außerdem bis zum 4. Dezember die 1. Division, der
General Chanzy beschligte das 16. Der Freischaarensührer Cathelineau,
welcher vorder vom General d'Aurelle zum Obersten besördert worden
war, hatte nun den Austrag erhalten, die Deckung des Waldes von
Orleans zu übernehmen. Oberst Cathelineau wählte dafür den Raum
zwischen Chilleurs aug Bois und Loury, das Freiforps Lipowsky, mit
den Schaaren der Bendee, deckte die Linie des Conie-Vaches.

Befestigungsplan für Orleans.

Während die französische Armee in dem genannten Naume versblieb, wurde unter dem 16. November ein Vertheidigungsplan für Stefans und Umgehung entworfen. Demzusolge sollte der Raum

<sup>\*-</sup> La première Armée de la Loire par le Général d'Aurelle de Paladines, ©. 148.

von Chevilly bis La Chapelle an der Loire durch eine Linie von Befestigungen und Batterie-Ginschnitten, hauptsächlich für schwere Kaliber, tünstlich verstärft werden und zwar derart, daß Gidn, Boulay, Les Ormes und Le Bout des Gouttes die Hauptstützpunkte der Stellung bildeten. Hinter dieser Hauptstellung sollte die Armee im Walde von Orleans lagern.

Die Stellung ber Borposten, welche ebenfalls besestigt wurde, sollte sich von Provendere über Huetre, Coinces, Le Chene, St. Peravy, Conlimelle, St. Sigismond, Gemigny und Conliniers erstrecken, außerdem war Bricy zu besestigen. Diese Besestigungen sollten ans Batteries Sinichnitten für Feldgeschüpe, auf den wichtigsten Punkten mit Jusanteries Schüpengräben verbunden, besteben.

In Uebereinstimmung biermit batte am 17. November bas 15. Armeesterps mit der 1. Division den Raum von Chevillo bis St. Ly6 zu besetzen, mit der 2. von Gidy bis Boulay, mit der 3. zurückgezogen zwischen Gidy und Boulay, außerdem den vorgeschebenen Posten von Briev, während die 2. Division Provenchere und Huetre sichern mußte.

Dom 16. Armeeforps wurde für die 1. Division der Ranm um St. Peravy bestimmt, mit den Ortschaften Coinces, Le Chêne, Conlimelle, St. Sigismond, Gemignu, Rosières und Coulmiers; für die 2. Division die Gegend von Barres und Bucy St. Liphard; für die Kavallerie des 15. Armeeforps die Gegend von St. Lydim Balde von Orleans, die des 16. bei St. Peravy. Jun Falle eines überlegenen Angriffes datte das 15. Armeeforps sich auf die Beseitigungen von Chevilly dis Boulay zurückzuziehen, das 16. Armeeforps, rechts an Barres gelehnt, auf den Ranm südlich der Straße nach Châteandum. Die Artilleriereserve des 15. Armeeforps erhielt ihren Platz bei Clos Aubry oder Haute Epine, die des 16. bei Ormes. Als Hauptquartier waren angewiesen: dem 15. Armeeforps Chevilly, dem 16. St. Peravy.\*)

Die Beseiftigungsarbeiten, mit welchen bereits am 12. begonnen worden war, schritten nunmehr, unter Unterstützung von Civilingenieuren, planmäßig, aber zunächst langsam fort. Alle Fermen, Oörser und

<sup>\*)</sup> d'Aurelle de Paladines, 3. 148-151

Ortschaften am Sanme bes Walbes von Orleans verwandelten sich nach und nach in fleine Forts, die durch ben Wald führenden Strafen wurden in der Sobe der Befestigungelinie durchschnitten, die sich im Annern des Saumes des Waldes hinziehenden Waffergräben in ihrer gangen Ausdehnung mit Schützengraben verseben. jedoch vorläufig nur um die großen Büge ber Bertheidigungsanlagen bandelt, so bleiben bier die Gingelnheiten außer Betracht, weil sie erft fpater zur Sprache fommen.

Aufftellung bes gang ber Rüftungen.

Am 12. November erschien im Siècle bas Defret über bie Auf-17. Armeeforps, stellung des 17. Armeeforps, und am 13. November theilte de Freycinet Stellung. Fert dem General d'Anrelle mit, daß das Armeeforps, welches bei Blois und Mer in ber Bilbung begriffen sei, ebenfalls unter seinen Befehl trete. Beneral d'Aurelle schlug barauf für dieses Armeeforps unter dem 16. No= vember folgende Stellung vor: 1. Division Duzoner le Marche, 2. Division zwischen Beaugenen und Josnes, 3. Division Marchenvir, Hauptquartier Lorges, eine Ravallerie-Brigade zu Charjonville Sesonville und Binas, die andere zu Ecoman, Artillerievark Marchénoir. Der Vorschlag wurde genehmigt, den Befehl über bas 17. Armeeforps erhielt General Durrien. Am 20. November stand das Armeckorps an den angegebenen Bunften.

Um 14. abends that General d'Aurelle die ersten Schritte zur Aufstellung der 3. Division des 16. Armeeforps, welche bis dahin unter General Maurandy bei Gien ftand. Sie gablte bamals bas 8. Mobilgarden-Regiment, bas 8. Marschjäger-Bataillon und bas 36. Marschinfanterie-Regiment, Letteres in Le Mans.\*) Um 17. November war die Division in Orleans, am 18. nahm sie unter General Changy bei Les Barres zu beiden Seiten ber Strafe nach Châteandun Aufstellung, vorwärts der Dörfer, Front nach St. Peravy. Nachdem die 3. Division des 16. Urmeekorps aufgestellt war, wurde für das 18. (Bildungsort Nevers) als Berfammlungspunkt Gien vorgeschrieben, während die bisherige West-Armee unter dem General Fiered sich in Le Mans seit dem 18. November in das 21. Armeckorps unter dem Capitan zur Sec Jaures umwandeln follte. \*\*) Endlich trat aus

<sup>\*)</sup> Bon biesem Regiment wurden noch bis zum 20. Rovember von der Armee= Abtheilung Gefangene gemacht.

<sup>\*\*)</sup> Canonge, II., S. 295. Janres übernahm ben Befehl am 20. November.

Truppen der bisherigen Oft-Armee am 15. Rovember bei Chagun bas 20. Armeeforps unter General Cronzat zusammen.

> Befenigungearbeiten.

Wir sehen also wiederum Besestigungsarbeiten, Organisationen und Fortsehung ber Truppenverschiebungen behufs Ginnahme ber Unistellungspunkte zeitlich zusammenfallen, so daß General d'Aurelle gewiß eine schwierige Aufgabe zu lösen hatte, wenn er alle diese Gebiete überblicken und die Maßnahmen leiten wollte. Dazu hätte es vor allen Dingen einer klaren und bestimmten Begrenzung für die verschiedenen Funktionen, sowie einer festen, sicheren und unabbängigen Urmeeleitung bedurft. Allein bei ber Haft, mit welcher eine Magnahme der Regierung in Tours die andere förmlich brängte, gelangte ber Oberbeschlehaber überhaupt nicht dahin, sich einen genauen Ueberblick zu verschaffen und in die verschie= benen Thätigfeiten die wünschenswertbe Ordnung und Regelmäßigfeit an Außerdem wurde die Freiheit der Entichlüsse des Oberbeschlsbringen. habers bald burch Eingriffe von Tours aus, bald burch Borftellungen seiner Untergebenen, besonders durch General Chanzo, gehemmt und erschwert. Wenn ein General mit jo wichtigen Befostigungs-, Organisations- und Berfammlungsfragen beidäftigt ift, wie fie hier angeführt wurden, fo müffen zunächst alle operativen Plane zurücktreten, falls bas Bange nicht in einen Zustand chaotischer Verwirrung gedrängt werden soll. Daß diese Ginsicht den Machthabern in Tours fehlte, ist weiter nicht verwunderlich, daß aber ein Mann, wie der General Chango, welcher boch von all biefen Vorgängen Kenntniß hatte, den Oberbefehlshaber in jenen Tagen veranlaffen wollte, die Offensive zu ergreifen, ift weniger verständlich.

Der General d'Aurelle mußte gmächft die Erfahrung machen, daß fich Befestigungen von dem Umfange ber hier geplanten nicht ohne porgeschulte feste Beborben mit weitem militärischen Blick berstellen laffen. Un biefen feblte es, ein Oberbefehlsbaber fann aber numöglich so viele Gebiete überseben und beherrichen, wie es vom General d'Aurelle verlangt wurde, wenn dafür die nothwendigen Unterorgane feblen. Außer= bem mangelte es an geschickten Arbeitern, Wertzengen, an einer aus= reichenden Zahl von Ingenieuren und vor allen Dingen an ausgebildeten Artilleristen. Der Bedarf an Letzteren war so groß, daß man zu jedem Mittel griff; Infanteristen wurden als Kanoniere ausgebildet, Kavalleristen in Fahrer verwandelt. Die Befestigungen geriethen baber nach der Mitte

bes November ins Stoden. Zwar traf ber Kapitan zur See Ribourt von Cherbourg ein, allein anch dieser tüchtige Offizier vermochte mit dem ungeschulten Personal, und weil sich die Herbeischaffung von Material, Geschützen und Munition verzögerte, die Schwierigkeiten nicht zu besiegen. Durch 780 Marine-Artilleristen und eine Kompagnie von 200 ausgebildeten Artilleristen, welche der Flottenminister nach Orteans sandte, wurde zwar der erste Bedarf gedeckt, aber der Mangel an Artilleristen konnte dadurch nicht gänzlich beseitigt werden.

Changu beantragt bie Difensive.

Während der Oberbeschlshaber mit diesen technischen und pragni= satorischen Hindernissen zu fämpfen hatte, erhielt der General Changy von den später zu berührenden Bewegungen der Armee-Abtheilung in Richtung Chartres Kenntniß. Der General Changy erblicte darin damals mit Recht einen Gehler ber Dentschen und eine günftige Gelegen= heit, die Armee=Abtheilung zu schlagen, bevor die II. Armee herankommen Er wandte sich baber mit Vorstellungen in Diesem Sinne an den General d'Aurelle, welcher aber darauf nicht eingehen zu können Es sei bedentlich, die Berichangungen mit unfertigen Organi= sationen zu verlassen, die Urmee-Abtheilung werde ausweichen und die Frangojen hinter sich bergieben, welche dann zwischen zwei Fener genommen werden könnten. Die Armee bestehe erst aus bem 15. und 16. Armeeforps, das 17. sei noch nicht gang anfgestellt, das 18. und 20. seien ihm noch nicht unterstellt. Sein Plan bernhe barin, sich angreifen zu laffen, zu bem Bwedt feien ja die Befestigungen beschloffen worden, welche noch in der Ausführung begriffen wären.

Mochte nun die Anffassung des Generals Chanzy operativ richtig sein, so seizte sie doch eine beträchtliche numerische Ueberlegenheit und sertige Organisationen voraus. Da Beides damals nicht vorshanden war, so muß man dem General d'Aurelle anch aus diesen Gründen zustimmen, allein damit war die Kontroverse nicht erledigt. Einmal aufgeworsen und zur Kenntniß der Machthaber in Tours geslaugt, sollte sie dort einen dankbaren Boden sinden, der Gedanke der Ofsensive dat seitdem thatsächlich Gambetta und de Freyeinet wie ein Gespenst versolgt und sie nicht mehr verlassen; dem General d'Aurelle wurde insolge dessen die Selbständigkeit nach und nach gerandt, er gelangte in ein abhängiges Verhältniß nach oben und verlor nach unten das für einen Feldberen nothwendige Ansehen. Der Konflikt war das

mit da und zwar zwischen ihm und den Machthabern in Tours, zwischen ihm und dem General Chanzy sowie seinen Anhängern und in seiner eigenen Brust; und daran sind dann die offensiven Operationen, zu welchen der General d'Aurelle schließlich sich doch gezwungen sah, ebensfalls gescheitert.

Wie die Dinge heute übersehen werden können, würde die vom General Chanzy um die Mitte des November beantragte Offensive gegen die Armee-Abtheilung zu einer taktischen Niederlage und höchst wahrsicheinlich im unmittelbaren Anschluß an dieselbe zum Berlust von Orleans geführt haben; denn das, was das 15., 16. und Theile des 17. Armeekorps am 2. Dezember nicht vermochten, konnten das 15. und 16. Armeekorps um Mitte November gewiß nicht leisten. Somit hat auch der Berlauf der Ereignisse die Aufsassung des Generals d'Aurelle bestätigt.

Insolge der eingetroffenen Verstärkungen an Truppen wurden Veränderungen in den Ausstellungen der Armeekorps nothwendig, welche in der Truppender General d'Aurelle am 18. November eintreten ließ. An jenem Tage standen daher: die Kavallerie des 15. Armeekorps bei St. Lyé, die 1. Division zwischen St. Lyé und Chevilly, mit Vorposten in Neuville aux Bois, Villereau, Vucy se Roi, Artenay, Artillerie-Reserve Chevilly; die 2. Division von Chevilly bis Gidy, Vorposten von Prosvenchere bis Huêtre, Reserve-Artillerie bei Gidy; die 3. Division von Gidy bis Boulay, Vorposten bei Bricy, Reserve-Artillerie des Armees

Vom 16. Armeeforps: die 1. Division zu Coinces, Vislardu, Lignerolles, Roumilly, St. Péravy, Contimelle, St. Sigismond und Champs mit Vorposten zu Encornes, Rouvray, Patay und Perouville, Reserve-Artillerie zu St. Péravy; von der 2. Division die 1. Brigade in Gemigny, Cheminiers, Rosières, Contmiers, mit der 2. Brigade in Reserve bei Buch St. Liphard, Reserve-Artillerie bei Ormes; die 3. Division in Reserve dei Barres, Reserve-Artillerie beinter sich, Reserve-Artillerie des Armeeforps bei Pezelle und Hante Cyine; Kavallerie zu Contimelle, Tournoisis und Nids mit Vorposten zu Brilly und Villeneuve sur Conie.

forps bei Clos Aubrn.

Das 17. Armeeforps war im Begriff, Die genannten Stellungen einzunehmen.

Nachrichten über bie Deutschen.

lleber die Deutschen war der General d'Aurelle ziemlich gut unterrichtet: Am 17./18. November gelang es dem Oberstlieutenant Lipowsky, die 4. Kavallerie-Division zu Biadon zu überraschen, wodei der Marschbesehl dieser Division aus Ymonville vom 13. November, 5 Uhr früh, in französische Hände siel,\*) aus ihm erkannte man die Operationen der Armee-Abtheilung auf Chartres. Der Unterpräselt von Montargis hatte am 16. berichtet, daß ein Korps von 30 000 Mann von Malesherbes auf Pithiviers und Sermaises marschirt sei, am 17. sei Pithiviers von starken deutschen Kräften besetzt worden.\*\*)

Der General d'Anrelle berichtete hierüber unter dem 18. November nach Tours und führte aus, daß an jeuem Tage zwei Batterien von Marinegeschützen bei Chevilly und Gidy vollendet gewesen seien. Auch die sonstigen Besestigungen schritten vorwärts, die Linie von St. Lye über Chevilly bis Jugre sei aber sehr groß und erfordere zur Bersteidigung beträchtliche Streitfräste. Dem General Durrien hätte er vorgeschrieben, die 1. Division nach Onzouer le Marche zu verlegen und mit den übrigen Divisionen dis zum Conies-Bache vorzudringen, um die Linie sür den Fall eines ernsten Angriss zu vertheidigen u. s. w.\*\*\*)

Wie es scheint, ist der letztere Besehl nicht sogleich ausgesührt worden, wenigstens hatte der General Durrien noch am 22. November sein Hauptquartier in Lorges, und selbst die Kavallerie-Division befand sich an jenem Tage noch in der Höhe von Tournoisis.

Der General Fiéreck hatte sich um die Mitte November in der Gegend von Châteandun besunden und, als der Großherzog (am 18.) auf Nogent le Notron operirte, bereits eben dahin den Rückzug ansgetreten, wobei er die für die Franzosen sehr wichtige Brücke von Barize zerstörte, deren Wiederherstellung lange Zeit ersorderte.

Der Hinweis auf die lange Front von St. Lys bis Jugre war in der Hoffnung erfelgt, daß die Armee nicht verzettelt werde, allein es wird sich zeigen, daß von Tours aus gerade das angeordnet wurde, was der General d'Aurelle verhüten wollte, die Verzettelung.

<sup>\*)</sup> d'Aurelle de Paladines, S. 169.

<sup>\*\*)</sup> Es ist das 9. deutsche Armeekorps und die 1. Kavallerie-Division gemeint; die Angaben sind nicht gang richtig, allein der General d'Aurelle konnte daraus immerhin die Marschrichtung der II. Armee erkennen.

<sup>\*\*\*)</sup> d'Aurelle de Baladines, S. 169.72.

General Generale Changn

Inzwischen hatte ber General Changy seine Borstellungen über Die Erneute Bor-Aufnahme der Offensive beim General d'Aurelle erneuert. Changy wollte das 16. Urmeekorps in die Gegend von Batan vorichieben zur Ergreifung und mit dem linken Flügel am Conie-Bad Aufstellung nehmen, welcher die beste Vertheidigungsstellung in der Gegend bilbete. d'Aurelle vermochte sich auch diesem Borschlage nicht anzuschließen, weil das hieße, den Plan des Gegners unterstützen, der ihn (d'Aurelle) durch die Operationen der Armee-Abtheilung zum Berlaffen der Stellung von Orleans verleiten wollte. Es wird fich ergeben, daß ber General d'Anrelle auch in dieser Beziehung Recht batte, denn dies war, wie ipäter dargestellt wird, die ausbrückliche Absicht des Pring-Feldmarschalls Ohne Wiffen des Generals d'Aurelle telegraphirte General Changy feine fleinen "Erfolge" im Borpoftendienst nach Tours, wodurch dort die Neigung jur Offensive eine bedeutende Stüte erhielt und die Absichten des Generals d'Aurelle nun thatsächlich durchfreuzt wurden.

Bom 18. November ab fam man täglich mit dem Feinde in Berührungen, welche von Weften nach Often zunahmen und auf Gintreffen neuer Streitfrafte bei ben Deutschen mit Bestimmtbeit ichließen ließen: eine erfolgreiche Thätigfeit entwickelten besonders die Freischagrenführer Lipowsky und Cathelineau westlich bis in die Gegend von Brou. öftlich bis Chambon -Bellegarde, überall durch ortstundige Manuschaften aufs Befte unterftütt.

Um 19. November waren die Besestigungen so weit gefördert, baß Mbidluß der Besestigungen. fie als nahezu vollendet gelten konnten. Bei Chevilly war eine Batterie zu acht ichweren Geschützen öftlich ber Strage gebaut, um fie und bie Eisenbahn zu bestreichen, und eine andere, ebenfalls zu acht Be= ichüten, bei Gidn, südöstlich der Ersteren, welche das Gelande zwischen Suêtre und Provenchere unter Tener nehmen follte. Die Gisenbahnen nach Chevilly und Batan ermöglichten die Herauschaffung jedes Materials bis dicht an ihre Bestimmungsorte. Allein General d'Aurelle meinte erft volle Aftionsfreiheit zu haben, nachdem Orleans selbst befestigt sein würde. Go wurde benn an die Berstellung einer britten Linie geschritten, welche die Stadt Orleans auf dem rechten Ufer untgeben follte. Sie bestand aus fechs Batterien, Rr. 1 St. Rean, Nr. 2 des Acacias, Nr. 3 du Mont Bédé, Nr. 4 du Champ Chardon,

Nr. 5 de la Madeleine, Nr. 6 de St. Loup; die brei erften au je 8, die beiden folgenden zu je 6, die lette zu 4 Geschützen, worunter bei den Batterien Nr. 2 und 4 je 2 30 cm Mörser. Die erste bestrich das land von Grand Orme bis zur Gijenbahn, die zweite von der Strafe von Toulouse bis Montereau, die britte von der Gisenbahn bis zur Straße von Chanteaux und Ctampes, die vierte die Straße von Pithiviers und Gien, die fünfte die Strafe von Angers bis Grand Orme, links von St. Zean de la Ruelle, Die fechfte die Strafe nach Gien und ben Kanal. Die letten Geschütze traten am 21. November, vormittags 10 Uhr, in diese Batterien, im Ganzen waren somit 56 fdwere Geschütze verwendet. Beitere 54 Geschütze (Vorderlader) von 14 cm gestatteten bie Berstellung einer Zwischenlinie etwa 3000 m vor ber Befestigung ber Stadt selbst. Dieselbe icheint nicht plangemäß zum Abichluß gelangt zu fein, wenigstens werben nur drei Batterien ermähnt: eine "bu Gree" gur Beftreichung bes Ufers ber Loire und der Strafe nach Bien, eine andere bei Semon zur Bestreichung ber Ausgänge bes Walbes von Orleans und ber Straffe von Pithiviers, eine britte bei Saran gur Beftreichung ber Strafe und Gifenbahn nach Artenan.

Ungeduld der Machthaber in Tours.

Die Dinge entwickelten sich ben Machthabern in Tours nicht schnell genug, die öffentliche Meinung hatte nun bereits zehn Tage auf neue Siege geharrt, fie berechnete, bag in biefer Beit bie fiegreiche Armee von Coulmiers längst bei Paris eingetroffen sein könnte, die unthätige Stille erwectte Berbacht, bas Gintreffen benticher Berftarfungen bei Orleans hatte ber öffentlichen Meinung jo wenig verborgen bleiben tönnen wie ber ben Regierungssitz in Tours bedrohende Zug der Urmee= Abtheilung nach Westen, und falls die Regierung in Tours sich bebaupten wollte, jo mußte etwas zur Befriedigung der öffentlichen Meinung geschehen. Wenn be Frenginet biefe Stimmung ber Regierung und des Bolfes in die Worte zu fleiden wußte: "Baris hat Hunger", um den General d'Aurelle anzutreiben, so war das nichts als eine berechnete Täufchung zur Beruhigung ber öffentlichen Meinung und Berdedung der unbehaglichen Lage der Regierung, an deren Berheißungen toch nun Zweisel laut wurden. Es erfolgte baher von de Frencinet ein Druck auf den General d'Anrelle unter dem 19. November, welcher unter ben bamaligen Umständen nicht anders erklärbar wird,

als daß die Machthaber in Tours die Rriegführung aus Gründen ber Selbsterhaltung felbst in die Band nahmen. Diesen Charafter hat benn auch ber Krieg in ben Provinzen bis zu seinem Ende bewahrt. Damit fann den Machthabern in Tours ihr Patriotismus nicht aberfannt werden, allein es war boch eine besondere Art von Patriotismus, wenn immer neue Armeen in unfertigem Zustande vorgestoßen wurden, um sich selbst in ber usurpirten Machtstellung behanpten zu tönnen. Gemiß waren die Machthaber überzengt, daß nur durch ihr Berbleiben an ber Spipe ber Regierung bie Befreiung und Rettung des Baterlandes möglich fei, allein diefer grrthum bildete auch ihre Schuld und wird bereinft als Schuld von ber Weichichte allgemein erfannt werben. Die Männer in Tours waren zudem Machthaber von "echtem Schrot und Korn", benn fie trieben mit einer Babigfeit fondergleiden Taufende und aber Taufende in den Tod auf dem Schlachtfelde und durch Krantheiten, obne jemals an ibrer providentiellen Sendung irre zu werden.

Um 19. November benachrichtigte de Freneinet den General d'Un- de Freneinet relle, daß bas unter seinem Beseble stebende 17. Armeeforps durch ein wünscht die erste Sffenstre. nenes Korps unter bem Kapitan gur See Jaures verftarft und ebenfalls d'Aurelle unterstellt werde: Ersteres zwischen Meung und Châteandun, Letteres zwischen Châteandun und Nogent le Rotron. Auf dem rechten Aligel werde bei Gien eine Armee unter dem General Crouzat unter seine Befehle treten, wosür bei Nevers bas 18. Armeckorps - bisber mit einer Division bei Gien — in ber Bildung begriffen sci. Diese Beise verfüge d'Anrelle über 250 000 Mann. "Bir fonnen nicht ewig bei Orleans bleiben. Paris bat Hunger und ruft nach uns." General Trochn werde mit 150 000 Mann sich mit d'Anrelle vereinigen, Letterer moge in diesem Sinne über einen Operationsplan nachdenken und die "Auswechselung der neuen Korps gegen die alten in Erwägung gieben, bas 17. gegen bas 16., bas 15. gegen bas 20. Auf Diefe Weise erhalte er auf ben Flügeln tüchtige Korps, mährend die ber Mitte eingeschult werden tonnten". In Tours werde man ebenfalls einen Plan entwerfen.

Bevor auf Diefes Bild einer franken Phantafie eingegangen wird, Beforderung bes muß ein Blick auf ben öftlichen Kriegsschauplatz geworfen werben. 20. Armeckerre Dort hatte fich nach und nach eine stattliche Urmee gebildet, beren

Hamptftreitfräfte gur Loire-Armee ftogen follten. Die Lyoner Gisenbahn= Kompagnie erhielt in dem Sinne am 16. November morgens eine aus Tours versvätet eingegangene Devesche, wonach sie sofort 40 000 Mann mit Kavallerie und Artillerie von Chagny nach Gien fur Loire überführen sollte; die Bewegung sollte bis zum 17. abends, also in 36 Stunden, abgeschlossen sein. Die Magnahme begann somit genau so wie bei dem Transport von Salbris, plötslich, ohne Vorbereitung, aber mit um so größerer Hast; benn es fehlte gunächst an dem erforderlichen Material, welches 250 km weit berangeführt werden mußte, weil in Chagny nur zwei bis drei Büge zusammengestellt werden konnten. Rachdem das Material eingetroffen, ergab fich eine nene Störung, weil es zum Einschiffen in Chagny an Rampen sehlte. Da angerbem der Privatverfehr nicht gänglich eingestellt wurde, trat bis zum Abgange des ersten Zuges eine erhebliche Verspätung ein. Immerhin ging die Beförderung der Truppen vom 18. früh bis 19. abends vor sich, an welchem Tage der lette Zug abgelassen wurde. Die Truppenverschiebung hatte sich somit um stark zwei Tage verzögert. Da es sich hier um eins der minderwerthigen Armeeforps handelt, jo erscheint es geboten, daffelbe nach den Worten des Generals Crouzat furz zu beleuchten.

v harafteriftif des 2). Arnterforps.

Das 20. Korps wurde zu Chagny am 15. November 1870 aus Truppen gebildet, welche der 1. Ost-Armee angehörten, und die bis dahin unter General Cambriels vielsach im Tener gewesen waren. Dies waren junge Leute der Mobilgarde und der regulären Armee, im Allgemeinen schlecht bewassnet, schlecht ausgerüstet und ohne milistärische Ausbildung (d. h. bis zur Bildung der Ost-Armee). General Cronzat erhielt den Beschl über die Ost-Armee am 8. November, im Angenblick ihres Abmarsches von Besanzon nach Chagny. Der Marsch dahin wurde zu Fuß zurückgelegt, am 14. war die Armee in Chagny.\*) Die Mannschaft hatte die Märsche zusriedenstellend ausgehalten und sich eine gewisse llebung in der Aussührung von Kriegsmärschen in Disvisionsverbänden angeeignet. Der Gedanke, gegen die rückwärtigen Berbindungen der Dentschen von Besanzon aus zu operiren, scheint in General Cronzat den ersten Vertreter gehabt zu haben, was insosen von Bedeutung ist, als die Aussührung des verwandten Planes diesem General

<sup>\*)</sup> La Guerre de la Défense Nationale, Besançon, Jules Roblot, 1872, S. 4.

felbst bald barauf gegen Fontaineblean zufiel und zulett Anfang Januar 1871 Bourbafi. Um 12. November hatte Cronzat (also während des Mariches) Befehl erhalten, ans der Oft-Armee ein Armeeforps (bas 20.) an drei Divifionen zu bilden, wogn er einen Theil der 15 000 bis 20 000 Mann unter Oberft Bonnet in Chagun verwenden follte, während ein anderer Theil beffelben für eine Brigade des ebenfalls (in Never3) nen zu errichtenden (18.) Korps bestimmt wurde. General Cronzat machte fich fogleich aus Wert, feine Borichläge für Die Besetzung ber oberen Stellen wurden genehmigt, und bereits am 18. war das 20. Korps so weit organisirt, daß an diesem Tage sein ordningsgemäßer Transport auf ber Eisenbahn von Chagny nach Gien erfolgen fonnte, wogn furz vorber Bejehl eingelaufen war. Das Korps hatte auf 1000 Mann 2 Geschütze, freilich von ungleichem Werthe, und angerdem befanden fich barunter 12 Gebirgsgeschütze und 1 Mitraittensen-Batterie. Die Mannichaft ber Anfanterie bestand zu 3/4 aus Mobilen, an Offizieren zur Besetzung ber unteren Grade herrschte so empfindlicher Mangel, daß General Crouzat diesem Umstande hanptsächlich bas spätere Unglück zuschreibt. Bon ben Generalstabsoffizieren bes gangen Korps hatten unr zwei dem Generalstabe der Armee angehört, alle anderen waren jungen leuten entnommen, welche von Paris aufgebrochen waren, "um den Tunnel von Zabern zu zerstören." Dies waren brave junge leute, voll Unternehmungsluft, intelligent, unterrichtet, febr ergeben und treu, allein der prattische Generalstabsdienst im Gelde ersordert benn doch etwas mehr. Unter ber übrigen Mannichaft befanden sich viele Männer von Bildung, felbst folde aus ben boditen Schichten ber Gefellichaft und Männer von großem Namen, welche alle frendig die Unftrengungen bes Krieges ertrugen. Man muß sich bas Alles vor dem Geiste balten, sonft tann man die späteren glänzenden Leiftungen bei Beanne la Rolande nicht verstehen. Patriotismus und der böhere Bildungsgrad der besseren Befellicaft tonnen zwar ben Mangel an militärischer Ausbildung nicht ersetzen, aber sie können im Kampfe die Triebsedern achtungswertber Leistungen werden.

Um 19. November abends befanden sich das 20. Armeeforps und die Brigade Bonnet in Gien, zwei Divifionen verblieben auf dem linken Loire-Ufer, eine wurde auf bas rechte verlegt, um den Punkt gegen Unternehmungen von Montargis ber zu vertheidigen.

Eintreffen des 20. Korps (19. November) ftand bereits seit dem 16. mehr ats eine Division des 18. Korps daselbst, allerdings noch in der Formation begriffen.\*) Es war die 1. und 2. Infanterie-Divijion, von Letterer dectte die Brigade Perrin die Strafe Montargis-Gien, mahrend die 2. Brigade ber 1. Divifion (Hainglaife, fpater Führer einer Brigade ber Ravallerie= Divifion des 18. Korps) die Strage Gien-Bellegarde beobachtete. \*\*) Durch bas am 19. erfolgte Gintreffen ber Brigade Bonnet (1. Brigade der 1. Division des 18. Korps) that zwar auch das 18. Korps in seiner Formation einen guten Schritt vorwärts, allein es sollte erft einige Tage später "operationsbereit" sein. General Cronzat ließ Briare durch die Brigade Brifac (2. der 1. Divifion des 20. Korps) besetzen und den "vorliegenden" Wald durch die Mobilgarden von Montargis, welche sich vor ben Deutschen nach Bien zurückgezogen hatten. In Bien traf am 20. ein englischer Sauptmann, Namens Ogilvo, beim General Crougat ein, welchen Sambetta ihm für ben Generalftabsbienst überwiesen hatte, und an demjelben Tage wurde General Crouzat benachrichtigt, daß das 20. Korps von diesem Tage an zur Loire-Armee gehöre. Somit standen bei Gien ein neues Armeeforps, das 20., und zwei Divisionen des 18. seit bem 20. November bereit, die übrigen Theile des Letzteren befanden fich noch in Revers.

de Frencincis Schreiben vom 19. November. Was sollte der General d'Aurelle nach dem Schreiben vom 19. Alles thun! Kaum hatte er das 15. und 16. Armeeforps organisirt und in ihre Stellungen gesührt, als ihm ein neues, das 17., unterstellt wurde, welches eben erst zusammengetreten war. Das 18., 20. und 21. Armeestorps, von denen der General damals noch nichts Näheres wußte, wurden ihm gleichsalls unterstellt, das 18. und 20. jedoch als "eine Armee unter General Cronzat", Beide noch gänzlich neu und unsertig in ihrer Organisation. Doch war dies immer noch ein Vorzug gegenüber dem 21. Korps, welches sich aus den durch die Armee-Abtheilung inzwischen zum großen Theile zertrümmerten Resten der West-Armee bildete und den Krantheitsseim erlittener Niederlagen und verwilderter Kriegszucht mit sich brachte. Allein diese Dinge scheinen die Regierung in Tours weiter nicht berührt zu haben. Damit aber nicht genug, sollte der General

<sup>\*)</sup> Crouzat, S. 14.

<sup>\*\*)</sup> Bu bieser trat nun die Beigade Bonnet, so daß am 19. die 1. Division zusammen war.

d'Aurelle die Organisation der neuen Armeckorps vollenden, fie einschulen, bas 17. gegen bas 16. und bas 15. gegen bas 20. eintauschen, welch Letteres erft am 19. mit feinen letten Theilen von Chagny abgegangen war, und zugleich operiren, denn "Paris hat Hunger und ruft nach uns!" Ein wahrer Hegenteffel, in welchem die Regierung in Tours eigentlich jogleich ihren Tod hätte finden müffen. Offenbar waren für fie Armeeforps Schachfiguren, welche man nach Belieben verrücken, verichieben und auswechseln fann. Ja, hätte man bem General d'Anrelle, wenn ein berartiges Auswechseln rathlich gewesen ware, wenigstens Beit gelaffen; allein er follte auswechseln, um zu operiren, er hatte alfo feine Beit. Derartige Auswechselungen find - gang abgesehen von ben Rücksichten auf die rüdwärtigen Verbindungen - befanntlich recht zeitraubend und erfordern eine Sicherheit in ben Marichanordnungen und Beitberechnungen, welche bei ben haftig eingerichteten Befehlsorganen ber neuen Urmee gewiß nicht als vorhanden vorausgesetzt werden burfte. Sie find aber auch für einen Gegner die günftigste Gelegenheit für einen Sieg, und einen Angriff befürchtete ja um bieje Beit bie Regierung in Tours. Ein einfacher Ueberschlag batte zeigen fonnen, daß bie Huswechselung bes 17. und 16. Urmeekorps brei Tage, bes 15. und 20. etwa jechs Tage erfordern mußte, benn Lepteres hatte brei ftarte Mariche bis Chevilly; man würde sich also vom 20. bis 26. November in einem Chassez-Croisez bewegt haben, welches die Urmee in einen nahezu wehrlofen Zustand verset hätte. Allein um diese Zeit wollten die Machthaber in Tours bereits im Befige von Pithiviers fein, nämlich am 24. November. Wober follte mm General b'Aurelle noch die Zeit nehmen, die neuen Armeeforps einzuschulen? Wenn die Leitung der Operationen in Händen lag, welche nicht einmal die Tragweite derartiger Magnahmen überfahen, dann mußten die Generale vor sonderbare Aufgaben gestellt werben. Dies ift eine Art Kriegführung, burch welche man sich selbst ruinirt.

Wie nicht anders zu erwarten, fennte der nicht geniale, aber versitändige General d'Aurelle solche Junnthungen nur fühl ablehnen. Er antwortete am 20., er sei bereit, den Plan zu prüsen, welcher in Tours berathen würde. Seine Armee zähle feine 250 000 Mann; wenn er aber Trochu die Hand reichen sollte, so müßte er die Absichten Trochus zunächst fennen. Den Besehl über das 21. Armeeforps müsse er ab-

Ichnen, weil es zu weit entfernt und nur zur löfung lokaler Aufgaben geeignet sei. In Tours erzengte diese Antwort eine frankhafte Erregung, die nur aus der Furcht erklärbar ist, von der II. Deutschen Armee und der Armees Abtheilung aus dem Felde gesegt zu werden. An demselben Tage (20.) ging daher nunmehr von Gambetta ein neues Schreiben des Juhalts ab: 1. Es sei nothwendig, auf den Flügeln tüchtige Truppen zu haben, 2. die Armee zähle wirklich 250 000 Mann, 3. Paris müsse das Operationsobjett bilden und d'Anrelle daraushin seinen Plan entwersen. Dies waren nicht die einzigen Komplikationen, einstweisen wird jedoch der Gegenstand verlassen.

Um 11 Uhr 20 Minuten, vormittags am 20. November, hatte General Chanzy an General d'Aurelle gemeldet, daß Villeret, bei Orgères, seit dem Morgen (20.) von stärteren seindlichen Truppen besetzt sei. Er werde ihnen, salls sie auf Terminiers vorrückten, von Patay aus entsgegentreten.

Um 20., um 2 Uhr nachmittags, erließ baher ber General b'Aurelle an die Generale Chanzy und des Pallières Befehl, wonach das 15. Armectorps, im Falle eines Angriffes, den Raum vom Walde von Orléans dis eingeschlossen Bonlay vertheidigen sollte, das 16. von Les Varres (eingeschlossen) dis Jugré; und um 2Uhr 30 Minuten desselben Tages erging ein neuer Beschl an Beide, wonach beide Armectorps sich auf einen Angriff gefaßt machen und mit Lebensmitteln auf drei Tage, d. h. bis zum 23. November, versehen sollten.

Die Generale Chanzy und des Pallidres erließen hierauf die näheren Beschle an ihre Armeeforps und meldeten unter dem 20. die Bertheilung ihrer Divisionen. Danach stand die 1. Division des 15. Armeeforps von Chevilly, dem Schlüssel der Stellung, dis St. Lyc, dei St. Lyc die Kavallerie-Division des 15. Armeeforps und die Brigade Choppin mit 9000 Gewehren; die 2. von Chevilly dis Gidy; die 3. von da dis Boulay; beim 16. Armeeforps änderte sich nichts von Bestentung.

Lige der Loire-Armee ani 20. November.

Somit war die Lage der Loire-Armee am 20. November, abends, folgende: 1. Die Befestigungen um Orleans, eingeschlossen die jenigen der Stadt und der Borpostenstellungen, näherten sich ihrem Abschliß. 2. Die Loire-Armee, nunmehr aus dem 15., 16., 17., 18., 20. und 21. Armeeforps bestehend, fommte als operationsbereit nicht

gelten: wegen ber Unfertigfeit bes Bustandes ber brei letten Urmeetorps, wegen ihrer Ausbehnung von Le Mans über Nogent le Rotrou, Duzoner le Marché, Orléans, Gien bis Nevers, megen ber unflaren und unbestimmten Regelung ber Beschläbefugniffe bes Generals d'Aurelle, in welche die Machtbaber von Tours unaufborlich eingriffen und ben General nur von bereits geschehenen Magnahmen in Kenntniß fetten. Bom 18. Armeeforps bestanden erst zwei Divisionen, vom 21. noch gar feine, und doch follte ber General d'Anrelle infolge bes Schreibens vom 19. einen Offenfipplan auf Grund einer Armee von 250 000 Mann entwerfen, welche weber verbanden, noch organisirt, noch jo aufmarichirt war, daß zu Operationen geschritten werben durfte! Budem verfügten nur das 15. und 16. Armeetorps über die erforderlichen Trains, die übrigen hatten noch feine oder unzureichende. Bede größere Operation batte fie einfach bem Bunger preisgegeben. Sie waren also vorläufig an die Gisenbahnen gebunden, deren Endpunfte Gien-Montargis, Orleans, Meung, Rogent le Rotron bildeten. Außerdem mangelte es bei den letzten drei Armeckorps an Be= fleidungsftuden. Bon Anfang bis zu Ende mußte die Strategie nichts als Vorfpanndienste für die politischen Interessen der Machthaber in Tours leiften; die Dinge wurden damit auf den Ropf gestellt, und bas Ende kounte unter den obwaltenden Berbältniffen nur eine brutale Berletzung ber Kriegsfunft werben, durch welche fie auf das tieffte Niveau hinabjant, nämlich bas einer finnlosen Menschenquälerei und sichlächterei.

Seit bem Schreiben be Frencinets vom 19. November gerieth ber Der 21. No-General d'Anrelle als Oberbefehlshaber in eine eigenthümliche Lage. Rominell waren ihm zwar die damals noch nicht existirenden drei neuen Urmeeforps, das 18., 20. und 21., unterftellt, allein von ihnen sollten bas 18. und 20. eine Urmee unter General Crouzat bilben. Seit bem 21. November gestalteten sich aber die Befehlsverhältnisse berart, ban es bem General d'Anrelle nun vollständig hätte flar werden muffen, daß von Tours aus in feine Machtbefugniffe als Oberbefehlsbaber in ftorender Weise eingegriffen wurde und daß bort die eigentliche Leitung ber Operationen liege, benn von bort ans wurden feit biefem Tage der General d'Aurelle jowohl wie die Armeetorps direkt mit operativen und fogar taftischen Weifungen versehen. Wäre der General d'Aurelle ein Mann von der Entichiedenheit der Machtbaber in Tours gewesen,

vemfer.

jo hätte er jogleich die Kabinetsfrage stellen müssen: Entweder ich besehle, und dann liegt die Leitung in meinen Händen und ich werde nach Tours berichten, was geschehen soll und geschehen ist; oder es wird in Tours über mich weg besohlen, dann trete ich sosort von meiner Kommandostelle zurück. Es war das Unglück der Republik, daß der General d'Aurelle sich mit einer Rolle zusrieden gab, welche nur durch seine Hingabe an die Geschiefe des Baterlandes erklärt und entschuldigt werden kann. Indem von nun ab aber die Eingriffe in seine Besehlssbesquisse sich täglich wiederholten, mußte der General nach unten bei der Armee sein Ansehn gänzlich verlieren, und daraus mußten sich weitere schlimme Kolgen entwickeln.

Auf Seite der Regierung in Tours stand damals zwar nur der General Chauzy, allein sein Anschen war stark genug, die Einheitlichkeit des Organismus zu erschüttern und den General d'Anrelle auf das Niveau des zuschauenden Keldberen berabzudrücken.

Am 21. wurde General Cronzat von dem Armeekommando ausgewiesen, von Gien am 22. aufzubrechen und am 23. bis Loury zu marschiren. Der General des Pallidres erhielt hiervon an demsselben Tage durch den General Berel Kenntniß, durch den er auch ersuhr, daß das 39. Linien-Regiment am 22. in Orleans beim 15. Armeekorps eintreffen werde.

Der 22. Ro vember. Während nun das 15. und 16. Armeetorps am 22. in ihren Stellungen verblieben, empfing der General d'Aurelle abends 11 Uhr 55 Minuten aus Tours Besehl, daß der General des Pallidres am 24. November abends bei Chilteurs aug Bois (mit der 1. Division) stehen sollte; der General Cronzat werde am 23. von Les Bordes ausbrechen und am 24. November zwischen Beaune la Rolande und Juranville eintressen. Der General d'Aurelle sollte ihm diesen Besehl selbst übersmitteln. Beide Generale (des Pallidres und Cronzat) sollten das Borsgelände weithin ausstlären, und zwar um so mehr, je mehr sie sich dem Sanne des Waldes von Orleans näherten.

Der General d'Aurelle setzte hierauf den General Cronzat in Kenntniß, daß er "diese Nacht" eine Weisung des Ministers in diesem Sinne erhalte, um die ihm bereits unter dem 21. November vorsgeschriebene Bewegung auszusühren, jedoch sollte er alle seine Streitsträste dazu einsetzen, nicht, wie am 21. gesagt, 20 000 Mann. In

Gien hätte nur das 18. Armeeforps zu verbleiben, und der General des Pallidres erhielt telegraphische Anweisung, "die 1. Division für morgen (23.) auf eine Bewegung vorzubereiten, nähere Beschle würden ihm zugehen."

Einem "Avis" de Freyeinets an den General d'Aurelle vom 21. zufolge sollte des Pallidres am 23. mit 30 000 Mann in der Richtung auf Pithiviers aufbrechen und am 24. diesen Ort besetzen.

Der General des Pallières ritt nach Eingang der Depefche sogleich von Chevillo zum General d'Aurelle nach St. Jean de la Ruelle. Er fand den General d'Aurelle in Berzweiflung, weil die 1. Division des 15. Armeekorps nach Chilleurs aux Bois marichiren follte, um mit bem 18. und 20. Armeeforps eine Bewegung auf Pithiviers auszuführen. hierbei batte ber General d'Aurelle nur den Befehl über die 1. Division des 15. Armecforps, während das 18. und 20. von Tours aus geleitet wurden. Der General des Pallières stellte nun bem General d'Aurelle Die Schwierigkeiten feines Auftrags vor; er muffe von Chevilly aus ben ersten Theil des Weges bis St. Lue außerhalb des Waldes und in unmittelbarer Berührung mit den feindlichen Borpoften zurücklegen, benn alle Wege von Weften nach Often im Bereiche des Waldes von Orleans feien unterbrochen und unbenutbar, der Theil von St. Lyé ab bis Loury besonders für Artillerie nicht zu passiren. Voraussichtlich würde der wachsame Geguer die Flautenbewegung auch durch einen Angriff ftoren. Er schling daber vor, Die Regierung in Tours auf dieje Bedeuten aufmertsam zu machen, zumal er nach ber Bereinigung des 18. und 20. Armeeforps den Befehl über dieje übernehmen follte. 2118 ber General bes Pallières nach Chevilly gurudgekehrt war, fand er daselbst ein Schreiben des Generals d'Aurelle vom 22. vor, wonach die 1. Division des 15. Armeeforps auf Pithiviers operiren, gunächst aber die Richtung auf Lourn-Chilleurs aux Bois, innerhalb des Waldes, einschlagen sollte, damit die Truppen nicht gefeben würden. In feiner rechten Flanke fei General des Pallidres durch den General Crouzat gedeckt, der heute (am 22.) in Les Bordes stehe.

Der General Cronzat erreichte am 22. abends das vorgeschriebene Marschziel Les Bordes (23 km), doch schon am 22. abends 11 Uhr erhielt der General neuen Besehl, wonach der Marsch nicht auf Lourv,

sondern auf Bellegarde fortgesett werden und er am 23. bei Chatenon, am 24. zwischen Beaune la Rolande und Auranville stehen sollte.

Mit dieser Operation beabsichtigte de Frenzinet durch eine Diversion die westlichen Provinzen zu degagiren, vor allen Dingen Tours von der bedrohenden Bewegung der Armee-Abtheilung zu befreien, welche inszwischen am 22. mit der Spike bis La Ferte Bernard gelangt war.

Der 23. No-

Der General d'Anrelle machte am 23., nachts 2 Uhr, den General Cronzat darauf aufmerkjam, daß er die Straße über Bonzy—Chatenoy nach Bellegarde wahrscheinlich mit Artillerie nicht passiren könnte, weil die Straße diesseits Chatenoy gründlich unterbrochen sei; in diesem Falle sollte er über Lorris marschiren, wo keine Hindernisse wären. Cronzat sollte serner weithin auftlären, indem er sich dem Nordsaum des Baldes von Orleans nähere, sich telegraphisch mit d'Anrelle versbinden und, im Falle er am 24. nicht bei Beaune la Rolande sein könnte, es sogleich melden.

Während nun der General des Pallières mit den Borbereitungen für seinen Rlaufenmarsch beschäftigt war, erhielt er von Artenan Meldung, also am 22. nicht am 23., daß er voraussichtlich von dorther angegriffen würde, bevor die angeordnete Bewegung ausgeführt werden könnte. Der General berichtete das fogleich an den General d'Aurelle. 11m 2 11hr 50 Minuten nachts, am 23., fragte der General d'Aurelle, ob er (P.) neue Anzeichen für seine Auffassung gewonnen hätte, alsbann würde er (b'A.) ben Minister bavon in Kenntniß setzen. des Pallières berichtete nun am 23., daß beren keine vorlägen, und daß er bereits zwei Batterien nach St. Lue vorausgeschieft hatte, um im Marsche weniger behindert zu sein. An demselben Tage erging bann noch an ben General bes Ballières um 4 Uhr 30 Minuten früh eine telegraphische Benachrichtung d'Aurelles, wonach Ersterer am 24. bei Chilleurs aux Bois stehen müsse, der General Cronzat fei an bemfelben Tage (am 23.) bei Bellegarde, am 24. zwischen Beaune la Rolande und Juranville.

Rouflift zwijchen dem General d Amelle und Gambetta, de Frencinct.

Nachdem der General d'Anrelle die Generale des Pallières und Erouzat mit Anweisingen versehen hatte, berichtete er am 23., 2 Uhr nachts, Folgendes nach Tours: Er könne sich einen Ersolg von der Operation auf Pithiviers nicht versprechen. Die eine Division des 15. Armeetorps und das 20. Armeetorps seien dasür zu schwach (das

18. Armeckorps follte nach damaliger Weifung ja bekanntlich bei Gien verbleiben). Bithiviers bilde einen der Berfammlungspunfte der Deutschen, welche nach borthin binnen 24 Stunden 70 000 bis 80 000 Mann zusammenziehen könnten. Die Stadt selbst, welche leicht zu vertheidigen wäre, könnte mir durch Umfassung genommen werben, wenn man mit ber erforderlichen Stärfe auftrete. Gine Umfaffung fei von Westen unausführbar, weil von dort der Zuzug der Deutschen zu erwarten ftände, von Often sei sie vielleicht ausführbar, in jedem Kalle müßte man sich auf einen schweren Kampf gefaßt machen, wobei die Artillerie fich wegen bes aufgeweichten Erbreichs nicht von ben Straffen entfernen Auch bezweifle er, daß die Stellung von Pithiviers eines solchen Einfates werth sei. Wollte man ihn trothem wagen, jo müßten bas 15. und 20. Armeeforps, um nicht vernichtet zu werden, nach vorwärts unterftützt werden, d. h. die ganze Loire-Urmee muffe in bemselben Zeitpunft nachrücken, in welchem bes Pallieres und Crouzat aufbrächen. Es sei aber gewiß, daß sie zu spät eintressen würde, weil die Deutschen näher an Bithiviers ständen als die Frangosen. Und gulett würde man bie eigenen befestigten Stellungen verlassen, um sich einen Tagemarich vor benfelben zu schlagen. In keinem Falle könne ein Theil der Armee die Aufgabe lösen, man müffe bagu die gange einsetzen und somit Alles auf eine Rarte setzen. Der General des Pallières jei derselben Unficht. Der General d'Aurelle ichatte die Deutschen am 23. nachts auf 200 000 Mann (II. Urmee und Urmee-Abtheilung) und glaubte, in der Gegend von Pithiviers franden 80 000 Mann.

Diese Erwägungen müssen als berechtigt bezeichnet werden, freisich tänschte sich der General d'Anrelle wesentlich über die Stärke der Dentschen; auch war es nicht richtig, daß die Dentschen damals näher an Pithiviers standen als die Franzosen. Bon der II. Armee trafdies damals nur hinsichtlich des 9. und 3. Armeeforps zu, schon nicht mehr in Bezug auf das 10. Die Armee-Abtheilung hatte um diese Stunde vier Tagemärsche dis Toury—Drieaus, sünf dis Pithiviers, während es von Gien dis Pithiviers nur drei sind und von Orleaus bis ebendahin zwei, selbstverständlich für operationsfähige Armeen.

Juzwischen hatte der General Crouzat am 23. abends Chatenon erreicht, und zwei Batterien des 15. Armeeforps waren auf dem Marsche nach Lourn. Nach Gingang des Telegramms von 4 11hr 30 Minuten

früh hatte bann ber General bes Pallières feine Anordnungen für ben Rechtsabmarich erlassen. Danach sollte noch am 23. ein Bataillon bes 2. Marine-Infanterie-Regiments in Artenan durch ein Bataillon des 39. Regiments abgelöft werden; die bezüglichen Befehle gingen zugleich an die betreffenden Truppenkommandeure ab. Die 2. Division wurde benachrichtigt, daß die 1. Division am 24. ihre bisberigen Stellungen verließe, und angewiesen, in der Frühe mit einer Brigade die Gegend von Chevilln zu besetzen. Bon ber 1. Division hatte die 2. Brigade am 24. um 61/2 Uhr von St. Lye nach Chisseurs aux Bois zu mar= iduren, die 1. von Chevilly um 7 Uhr ebendabin. In General d'Anrelle wurde noch am 23. hierüber Meldung erstattet, unter dem Hinzufügen, daß zwei Bataillone des 39. Regiments bei Chapelles auf der Straße nach St. Iné verblieben, von welchen eins am 24. ben letteren Ort zu besetzen batte.

Mommando: wechfel beim

Wie auf dem rechten Flügel, fo spielten Gambetta und de Frencinet auch 17. Armeekorps, auf dem linken die Feldherren. Die Operationen der Armee-Abtheilung hatten die Machthaber in Tours mit Unruhe und Besorgniß um ihre Sicherheit erfüllt, ein Umftand, beffen Tragweite auf beutscher Seite damals nicht erfannt werden konnte, aber auch heute noch wesentlich unterschätzt wird. Denn berselbe war eine ber Hanptursachen, daß Gambetta und de Frencinet in Die Befehlsbefnaniffe Des Generals d'Anvelle eingriffen und zwar so, wie es geschah. Hätte der Großherzog nichts Anderes erreicht als dies, so wären seine Operationen, wie man beute die Dinge bis zum 22. überficht, allein icon deshalb von Nuten gewesen, benn sie waren einerseits die Urjache ber Spaltung zwischen ben frangösischen Machthabern und Generalen, wodurch die Gesammtleitung in Berwirrung gerieth, bann aber and ber Unlag zur "Operation auf Pithiviers". Da nun aber zu jener Zeit der Großherzog Tours bedrobte, und die Machthaber sich ans politischen Rücksichten nicht entschließen mochten, den Regierungssitz zu verlegen, so folgte daraus die Rothwendigfeit von Schutzmaßregeln nach dieser Seite, in demselben Angenblick, in welchem gegen Pithiviers die Offensive angeordnet und bereits ergriffen war, worans dann anseinandergehende Opera= tionsrichtungen entstehen mußten, so daß die Besammtstreitkräfte nicht gegen ein Ziel gerichtet werden fonnten. Der Gedanke ber Difensive trug mithin bereits von diesem Standpunkte aus den

Todeskeim in sich, die strategische Wirkung der Armee-Abtbeilung war also von außerordentlicher Tragweite, so viele Fehler den Operationen selbst sonst anhasten mögen.

Während das 17. Armeeforps sich in dem Raume Duzener le Marche-Marchenoir—Meung ausstellte, batte der Großberzog die Richtung auf Nogent le Rotron eingeschlagen (18. November). Gambetta wünschte daher, daß das 17. Armeeforps eine Ansstellung zum Schuhe von Châteandun nähme. Dem General d'Anrelle verblieben mithin bei Orlsans nur das 16. Armeeforps und zwei Divisionen vom 15. Die Maßnahmen beim 17. Armeeforps vollzogen sich Gambetta nicht schnell genug, auch erregte es sein und de Frencinets Mißfallen, daß der General Durrien, der Besehlsbaber diese Armeeforps, sich verschiedents lich erlaubt hatte, gegen die Besehle aus Tours vorstellig zu werden. In Tours wurden diese Vorstellungen des Generals Durrien als böchst überflüssige Aritisen vermerkt: freilich sab man dort in ihnen feine sachlich begründeten Einwendungen, sondern Mangel an Juitiative und Thätigseit und — Besorgnisse um die eigene Verson!

In Tours beidloft man baber, ben General Durrien feines Boftens zu entheben. General d'Anrelle, welder ben Ausgang fommen fab. versindte, ben General Durrien, welcher am 22. in Lorges sein Haupt= quartier batte, zu retten, indem er ibn am 22. November amvies, feine Bewegungen zu beichteunigen, Die 2. Divifien nach Binas und Chantome zu verlegen und bie 1. nach Binas, am Schnittpunft ber Straffen von Orleans und Châteaudun, jo bag d'Aurelle fie von ba gegen Chateaudun ober gegen Orleans verwenden fonne. Allein es war vergeblich, in Tours war man außer sich, daß die bereits zweimal von bort aus geforderte Bewegung zur Dedung von Chateaudun noch nicht ausgeführt fei, und bemgemäß erhielt ber General d'Anrelle unter dem 22. November Befehl, den General Durrien entweder durch den General de Sonis oder den Admiral Jauréquiberro zu erjegen, d'Aurelle vollzog ben Befehl mit Biderftreben. Es gab nämlich in jeuen Tagen der Komplifationen genug, welche ihm fein Umt erschwerten, dieser Kommandowechsel vildete in der sich zuspitzenden Krisis eine neue, welche sich zwar bei den Truppen nicht fühlbar machte, weil General be Sonis in dem Rufe ftand, ein tüchtiger Offizier zu fein, und bas Bertrauen ber Truppen befaß; allein für den General d'Anrelle war der Hergang ein neuer Gingriff in feine Befngniffe.

Am 22. November berichtete ber General d'Anrelle nach Tours, baß er fich für ben General de Sonis entichieden habe, der bis babin die Kavalleric-Divijion des 17. Armeeforps befehligte, und daß General Durrien angewiesen sei, nach Tours abzureisen. Zugleich wurde ber General Durrien ersucht, sich fofort dorthin zu begeben und den Befehl an den General de Sonis abzutreten, und dieser, welcher damals (22.) in Tournoisis stand, wurde beauftragt, ben Befehl fogleich zu übernehmen. Da nun aber Tournoisis von Lorges einen Tagemarsch entfernt war, so ließ sich voraussehen, daß sich der Kommandowechsel weder glatt noch so schnell vollziehen fonnte, wie es in Tours gewünscht wurde, zumal der Beneral de Sonis mit seiner Kavallerie in Fühlung mit dem Zeinde stand. Dazu trat noch, daß Durrien von Tours aus benachrichtigt worden war, nicht cher nach dort abzureisen, bis die Kommandoführung ge= sichert sei. Der General Durrien verftand bas fo, daß er bleiben muffe, bis der General de Sonis den Befehl von ihm übernommen hätte. Der General de Sonis meinte feinerseits feinen Boften am Keinde nicht verlaffen zu dürfen. Gine heillose Berwirrung war die Folge: der General d'Aurelle glaubte, der Kommandowechsel habe sich fogleich vollzogen, in Tours war man ungeduldig, daß der General Onrrien noch nicht baselbst eingetroffen sei. Das 17. Armeeforps hatte baber thatjächlich zwei Befehlshaber, und ber eine, ber General be Sonis, erhielt nun von drei Seiten Befehle, von Durrien, Tours und von d'Anrelle. Am 24. ersuchte baber der General d'Aurelle Die Regierung in Tours, Diesen Zustand zu beseitigen. An jenem Tage übernahm infolge beffen ber General de Sonis den Befehl über das 17. Urmeeforps und der General Durrien reiste nach Tours, wo es nun zwischen ihm und Gambetta und de Frenzinet zu heftigen Auftritten fam. - Obgleich ber Vorgang sich vom 22. bis 24. November abspielte, so ist er doch wohl beffer hier im Zusammenhang erzählt worden.

Fortbauer bes Ronflifts t'Murelle, be Grencinet und Cambetta.

Als das Schreiben des Generals d'Anrelle am 23. November, 2 11hr nungente früh, in Tours ausgehändigt wurde, war Gambetta in Le Mans. Nichts= destoweniger fühlte sich sein Ablatus de Frencinet berechtigt, die vom General d'Anrelle mit Recht erhobenen Vorstellungen in einem Tone zu beantworten, welcher vielleicht einem Meister ber Kriegführung wie Napoleon, nachgeschen werden könnte, bei einem Dilettanten aber nicht am Platze war; ganz abgeschen davon, daß de Fredeinet sich mit seinen Argumenten in scharsen Widerspruch mit der Wahrheit setzte, und daß dieselben darauf hinausliesen, "Nothwendigkeiten höherer Ordnung zwängen, überhaupt etwas zu unternehmen ", weil Paris angebsich nach Brot und Hüsse under Daß diese "Nothwendigkeiten" eine Phrase waren, ist dadurch bewiesen, daß die Hanptstadt sich die Sude Januar 1871 bielt: daß durch das Bestreben, "überhaupt etwas zu unternehmen", die Frückte der bisderigen Anstrengungen gesährdet, vielteicht gänzlich vernichtet werden mußten, hat der Berlauf der Operationen ebenfalls gezeigt. Allein Gambetta und de Frencinet batten sich der fattischen Gewalt bemächtigt; sie wellten sie sich auch für die Infunst siedern, und dazu giebt es in Frankreich kein besseres Mittel als Wassenerfolge.

Herrn de Frencinet scheint bis zum Abend des 23. doch envas die Gefährlichkeit ber Lage eingeleuchtet zu baben, Die feine Magnahmen berbeigeführt batten. Durch fie mar bie Loire Armee am 23. auf eine Entfernung von eine 100 km - von Binas bis Gien auseinandergezerrt worden, derart, daß es etwa fünf Marichtage erfordert batte, um nach einem Alügel eine Zusammengiebung ber Mehrheit ter Leire-Armee unter Dedung bes anderen durch eine Minderbeit zu erzielen, und so, daß nirgendwo die lange Linie wirklich als gebeckt gelten konnte, falls die II. Urmee fich verfammelt ent= meder auf Artenan oder auf Chillenrs aur Bois oder auf Bellegarde-Montargis oder Bellegarde-Gien geworfen batte, mas bei der opera= tiven Veiftungsfähigfeit ber bentiden Urmeetorps in boditens brei Tagen geschen sein konnte. Allein wie es wohl zu geben pflegt, wenn ein Feldberr gegen Dilettanten tämpft, jo wurden auch bier die Febler der Frangosen gewissermaßen die Quelle ber Frrthumer bei den Deutschen, die aber wenigstens bis zu einem bestimmten Grade vor ber Kritit besteben fonnen. Die Ausbebunng bes Wegners auf etwa 100 km fonnte in jenem jum großen Theil befestigten Geläude und bei ber bedeutenden Uebergabl ber Frangojen die II. Urmee ebenfalls zu einer Auseinanderredung verleiten, und daß bies geidah, gereichte Gambetta und be Frencinet gum Glüd.

Am 23. November, 103,4 Uhr abends, ersuchte de Frencinet ben Reuer Offensto General d'Auresse, des Passières am 24. bis Chilleurs aux Bois, obne be Frencinets.

aus dem Walbe hervorzutreten, vorgehen zu lassen. Eronzat sollte am 24. Stellung zwischen Bellegarde und Boiscommun nehmen, Ladon und Maizieres durch Borposten besetzen; Beide hatten neue Besehle zum Weitermarsch zu erwarten.

Ilm 3 Ubr 45 Minuten am 23. (?) ließ de Freycinet den General d'Anrelle die Meinung Gambettas wissen, welche er von Letzterem inswischen eingeholt hatte. Danach sollte des Pallières sich zwischen Chilleurs aux Bois und Loury massiren, an den Punkten, welche des Pallières für die vortheilhastesten hielte. Im Uebrigen hatte des Pallières neue Besehle zu erwarten. Um mit der ganzen Armee auszubrechen, sei es bereits zu spät, er (d'Anrelle) sollte des Pallières weitreichende Erkundungen empsehlen und dieser gute Berbindung mit d'Anrelle halten. Da nun aber der General d'Anrelle sich Pithiviers bemächtigen, andererseits des Pallières bei Chilleurs stehen bleiben sollte, so hatte de Freycinet thatsächlich selbst Abstand von der Cinnahme Pithiviers genommen, denn auch Eronzat sollte stehen bleiben, bis weitere Besehle eingingen.

Infolge der Instruktion vom 23., 10³/4 Uhr abends, ordnete General d'Aurelle in Bezug auf den 24. an, daß General des Pallières an diesem Tage dei Chilleurs aux Bois nicht aus dem Walde heraustrete. Die 2. und 3. Division des 15. Armeeforps sollten die verstärkten Stellungen der 1. und 2. einnehmen. Dem General Chanzy wurde vorgeschrieben, das 16. Korps in die Stellung der 3. Division des 15. zu schieben. Dem Sinne der Instruktion de Freycinets von 10³/4 Uhr abends gemäß erließ General d'Aurelle auch am 24. Beschl an General Crouzat, und dem General Chanzy schrieb er, daß, da die 2. und 3. Division des 15. Korps am 24. sich nach rechts (Osten) schieben würden und die 1. nach Chilleurs aux Bois rücke, er mit der 3. Division des 16. Armeeforps den frei werdenden Raum zwischen Widt und Boulan belegen sollte.

Endlich berichtete der General d'Anrelle unter dem 23. November nochmals nach Tours, daß die befannte Auswechselung der Armeeforps nicht durchführbar sei, er hoffe indessen, daß der innere Halt des 17. Armeeforps sich von selbst durch die Berbindung mit dem 16. und 15. stärken werde. Anch zähle er in dieser Hinsicht auf die Tüchtigkeit des Generals de Sonis.

Stellung am 23. abende.

Am 23. Nevember abends stand sonach die Leire-Armee an folgenden Punften: 21. Armeeforps: in Le Mans, in der Bildung begriffen: 17. Armeeforps: Lorges—Tournoisis, Front gegen Châteaudum: 16. Armeestorps: von St. Péravy bis Boulav, auf dem sinken Flügel Freiforps Lipowsky; 15. Armeeforps: von Boulav bis Chilleurs aux Bois, Kavallerie-Division St. Luc, auf dem rechten Flügel Freiforps Catheslineau bei Courcu: 20. Armeeforps: bei Chatenou: 18. Armeeforps: Gien—Nevers. Am 24. famen nun die angeführten Maßnahmen des Generals des Pallières hinsichtlich der Besehung der an diesem Tage von der 1. Division anszugebenden Stellungen inselge des inzwischen erlassenen Beschls des Generals d'Aurelse in etwas anderer Beise zur Anssibrung, als der General des Pallières es angeordnet batte.

Hinsichtlich bes 18. Armeeterps liegen die Thatsacken nech immer arg im Dunkeln. Wie es scheint, war die Brigade Hainglaise (2. der 1. Division) inzwischen ebensalls in der Richtung auf Laden abmarschirt, wir werden ihr wenigstens im Gesecht bei Laden am 24. Nevember begegnen.

## V.

## Die Operationen der Armee-Abtheilung

bis zum 23. Movember 1870, abends.

Der Bemarich nach Chartres

Die Metdung des Großberzogs vom 12.\*) an die III. Armee nach Spartres über die für den 13. und 14. angeordnete Rechtsschiebung der Armee= Abtheilung hätte vielleicht unmittelbar nach Gingang telegraphisch beantwortet und somit die Rechtsschiebung überhaupt verhindert werden fönnen. Allein die Armee=Abtheilung war der III. Armee unterstellt, und diese scheint, ohne die Ansicht des großen Hauptquartiers zu hören. zum Gingreifen nicht geneigt gewesen zu sein. Daraus mußten fich, obwohl das Overfommando der III. Armee und das große Hanvt= quartier in Versaitles waren, Berzögerungen ergeben. Es hätte sich vielleicht empfohlen, die Armee=Abtheilung von vornherein nicht dem Oberfommando ber III. Urmee zu unterstellen, allein man unterschätzte bei ihrer Aufftellung die Verbältnisse beim Gegner und bachte mit einer "Expedition" nach Westen eine vorübergehende Gefahr abwenden Mochte man also zur Zeit der Aufstellung der Armee-Albtheilung Bründe haben, fie der III. Armee zu unterstellen, so erscheint Dieses Berhältniß seit Coulmiers nicht mehr richtig.

Die Melbung des Großberzogs vom 12. berührte die III. Armee im höchsten Grade peinlich; denn dieser Entschluß erschien dort an sich nicht durch die Verhältnisse geboten, er ließ sich aber auch mit der damals in Berfailles obwaltenden Absicht eines "tonzentrischen Borgebens der Urmee-Abtheilung und des 9. Armeeforps", \*\*) worüber der Großherzog ja unterrichtet war, schlechterbings nicht vereinigen. Das 9. Armeeforps founte mit der Spite erst am 14. November in Fontainebleau

<sup>\*) \</sup>approx. 57 58. -- \*\*) \approx. 54.

eintreffen, darauf bezog fich ber Passus von der "einige Tage zu beobachtenden Defensive", man mußte daber bei der 111. Armee zu der Ausicht gelangen, daß ber Großberzog ben allgemeinen strategischen Gedanken nicht völlig in sich aufgenommen batte, und die III. Urmee brachte daber noch am 12. Nevember nachmittags die Absichten des Großberzogs bei König Wilhelm zur Sprace. Der König, welcher wie immer in berartigen Rrifen mit flarem und nüchternem Blick bas Wesentlide zu treffen mußte, villigte bie Absidten bes Großberzogs nicht und beauftragte die III. Urmee, benfelben von Renem von den in Berfailles ins Ange gefaßten Bielen bestimmt in Kenntniß zu feten. Das bezügliche Schreiben, welches am 12. November, 4 Uhr nachmittags, von Berfailles abging, tief am 13. beim Großberzog ein, als Die Maricbewegungen begonnen batten, ein Kall, der sich bei der Armee-Abtheilung später wiederholte, und lantet:

"Bei bem beutigen Vortrage baben Seine Majeftat ber König bem Oberbefehlsbaber ber III. Armee befobten, Guer Königlichen Hobeit angujagen, bag Geine Majeftat für bie nachften Tage bas Ergreifen ber Offenfive durch Ibre Urmee-Abtheilung nicht wünschen, sofern nicht gang besendere, bier nicht zu ersebende Gründe es nethwendig machen jollten. Das 9. Armeekorps unter General v. Manstein ift mit besonberer Rückficht bierauf jo birigirt worden, baß es mit seiner Avantgarde am 14. in Fontainebleau eintrifft, am 15. Die Seine überschreiten und fich am 16. mit Ihnen vereinigen tann. Der Erfolg erideint barum um fo mehr gefidert, als Beneral v. Manftein vielleicht auf die Flante bes Reindes wirken fann, der ibn wohl nicht erwartet. Eure Königliche Hoheit wollen fich am 14. mit ibm in Verbindung feten und die nothwendigen Berabredungen treffen laffen.

.... 9. Korps ift am 14. in Fontainebleau, 3. am 18. in Nemours, 10. am 19. in Zoigny. Oberkommande der II. Armee am 14. in Gens."\*)

Dieje flaren Anweisungen entsprachen ber damaligen Ariegslage vollständig, nichtsbestoweniger ließ der Großbergog die 22. Division ihren Marich nach Chartres fortiegen, mahrend die übrigen Armeetheile bei den angeführten Puntten Salt machten. Die Armee-Abtheilung

<sup>\*)</sup> Rriegsardin des Großen Generalnabes V. III, 2, X.

stand mithin am 13. abends einen Tagemarsch westlich ber Straße Orleans—Etampes, die Infanterie-Divisionen auf dem Raume eines Tagemarsches mit der Front nach Westen, die 2. Kavallerie-Division bei Tourn, die 6. in Chartres und Umgegend, die 4. hatte ihren Stab in Boves und behnte sich über die Linie Thivars—Bonneval—Patay—Arstenan aus, d. h. über mehr als 60 km.

Hierdurch wurde die in Berfailles obwaltende Absicht einer gemeins samen Spensive der Armee Abtheilung und des 9. Armeeforps zwar in erbeblichem Grade erschwert, allein sie war nicht unaussührbar; setzte dagegen die 22. Division, wie es am 14. geschah, den Marsch nach Chartres fort, so entsernte sie sich auf zwei Tagemärsche von der Straße Orleaus—Stampes, und es würde mindestens unliedsame Bersögerungen herbeigesührt haben, sie rechtzeitig heranzuziehen, falls sich die Nothwendigkeit einer Offensive nach dem Eintressen des 9. Armeeforps, welches vor dem 16. Stampes nicht erreichen fonnte, herausstellen sollte. Statt also am 14. versammelt das Gintressen des 9. Armeeforps absunvarten, hatte sich die Armees Abtheilung in bedenklichem Grade nach Westen geschoben, denn ihre Armeetheile standen bei Annean, Chartres und Ymonville auch in sich nicht genng ausgeschlossen, eine Erscheinung, welche sich beinahe als Regel bei den späteren Operationen wiederholt.

Friftionen zwijchen ber III. Armee und der Armee Abtheilung.

Nach Gingang bes Schreibens ber III. Armee vom 12. gerieth die Urmec-Abtheilung in eine üble Lage; fie befahl am 13.: "Da feindliche Abtheilungen auf den Straffen Orleans-Ctampes und Châteaudun-Chartres Halt gemacht, jo bleibt die Urmee-Albtheilung in den heute eingenommenen Stellungen. Die 6. Kavallerie-Divijion flärt in der bisherigen Richtung auf und fichert nach Often bis zur Strage Chartres-Bonneval, die 4. Ravallerie-Division schließt sich an, sichert gegen den Conic Bad, die 2. dectt die Strafe Orleans-Ctampes und flart nach Süden und Diten möglichst weit auf. Die 22. Division geht am 14. nach Chartres, das 1. baverische Armeeforps, Brigade Rauch und 17. Division bleiben stehen." Es bedarf nicht erst bes Hinweises, daß mit diesen neuen Anordnungen den Absichten der III. Armee vom 12. nicht entsprochen wurde. Mochte nun der Großberzog sich schenen, in die Stellungen vom 12. gurudzugeben, jo durfte die 22. Divifion unter feinen Umftänden am 14. nach Chartres weiter marschiren. Die Urmec-Abtheilung blieb aber mit ihrem Haupttheile am 13. nicht in

ben eingenommenen Stellungen stehen, weil inzwischen anderweitige Meldungen eingelaufen waren, jondern wegen der vorstebend aufgeführten neuen Weisungen aus Berfailles. Erft nachdem biefe eingegangen, vielleicht and gleichzeitig damit, meldete die 6. Kavallerie-Division: "Gifenbahn zwijden Chartres und Bonneval ftart bejegt, Chaffeurspatronillen bis vor die bieffeitigen Borposten auf ber Strage nach Bonneval gefommen. Illiers mit Jufanterie und Kavallerie besett, Dreux und Chateauneuf augenblicklich unbezett",\*) und bie 2. Kavallerie Divijion: "Bei Artenav zwei Kompagnien Znaven auf Borpoften, über ben Ort hinaus nur Patrouillen. Bei Chevilly starke Kolonnen mabricbeinlich im Biwat; bei Billerean fleine Kavallerie-Abtheilungen gezeigt, hinter ihnen Biwaksfeuer, von Jonn nach Atran Infanterie-Abtheilungen im Maride nach Straße Orleans - Pithiviers bemerkt worden, im Gehölze füdlich Archeres kleine Kavalleriepatrouillen. "\*) Um 13. abends melbete bie 6. Kavallerie Divifion weiter: "Bonneval von 1 Bataillon Mobilgarden und 1 Estadron befest, jonft feine Beränderung."#) (Diese Meldung gelangte jedoch erft am 14. zur Kenntniß des Großherzogs.)

Um 8 Uhr abends am 13. meldete die 4. Kavallerie-Division aus Boves: "Bonneval und Illiers mit Infanterie und Kavallerie besetzt. Straße Chartres dis Bonneval frei, gemischtes Detachement dis Mittag gegen Moriers vorgeschoben, Conic-Bach öftlich Notonville frei, westlich Wälder und Dörser besetzt. Im Süden Guillonville, Terminiers und Waldparzellen bei Echelles besetzt. Gin Bataillon auf dem Marsche von Patay nach Châteandun gemeldet, seindliche Truppen, zumeist Mobilgarden und Freischärfer."\*)

Wenn man die gesammten Meldungen überblickt, welche zum Theil erst eintrasen, nachdem der Großberzog den Entschluß gesaßt hatte, am 14. mit den Hauptfrästen stehen zu bleiden, also darauf von feinem bestimmenden Einsluß gewesen sein können, so hätte man vielleicht auf ein konzentrisches Vorgehen der Franzosen zu beiden Seiten der Straße Orleans – Etampes schließen können. Keineswegs ließ sich eine Verschiebung nach Osten daraus herleiten, eher konnte ein Vorgehen des Feindes von Süden und von Westen beabsichtigt sein. Insolge

<sup>\*)</sup> Kriegsardiv bes Großen Generalstabes V, III, 2, X.

des Schreibens der III. Armee vom 12. setzte der Größherzog sich am 13. abends mit dem General v. Manstein in Berbindung, indem er dieser Auffassung Ausdruck gab. Nach Ansührung der Aufstellungspunkte der Armeetheile vom 14. fährt er nämlich sort: "Nach den hier einsgegangenen Nachrichten ist seindlicherseits ebenso gut ein Borgehen von Süden über Orleans und Artenay, wie von Besten über Chartres auf Paris zu erwarten. Sollte es im ersten Falle nicht möglich sein, mit der gesammten Armee-Abtheilung dem Feinde erfolgreich entgegenzutreten, so würde Ener Excellenz Unterstützung nach diesseitigem Dasürhalten am wirssamsten von Etampes aus eintreten. Ener Excellenz läßt daher Seine Königliche Hoheit ersuchen, Ihren weiteren Marsch nach dieser Stadt zu richten und im Falle des Ginverständnisses hierher mittheilen zu wollen, wann die Avantgarde und das Gros des 9. Armeekorps baselbst zu erwarten sind."\*)

Das Schreiben gelangte am 14. in die Hände des Generals v. Manstein, und dieser befand sich daher nun in einer eigenthümlichen Lage. Er unterstand der II. Armee, erhielt aber auch direkte Weisungen vom großen Hamptquartier und hatte nun noch den Wünschen des Großherzogs nachzukommen. Da indessen bei allen drei Justanzen Einshelligkeit über das Marschziel des 9. Armeekorps obwaltete, so entstand darans feinerlei Reibung.

Nach Ansicht ber III. Armee entsprachen die Ausstellungspunkte ber Armee-Abtheilung am 13. abends ihren Absichten nicht. Insolge bessen ging um 12 Uhr 55 Minuten ans Bersailles am 14. solgendes Teles gramm an den Größherzog ab: "General v. Manstein kann mit dem 9. Korps am 16. in Stampes sein, wohin er aus dem größen Hauptsgnartier dirigirt worden ist. Die Bersammlung einer größen Truppensmasse ist daher nur dort am schnellsten zu ermöglichen. Die Straße Paris—Orléans darf nicht frei gelassen werden, wenn der Feind über Artenay vorrückt."\*)

Ilm 6½ Uhr abends besselben Tages antwortete der Größherzog telegraphisch: "Depesche Euer Königlichen Hoheit von heute Mittag erspalten. Um den mir ertheilten Anstrag, die Cernirungsarmee von Paris gegen Unternehmungen von Orleans und Chartres zu sichern

<sup>\*)</sup> Kriegsardiv bes Großen Generalstabes V, III, 2, X.

und die dazu nothwendige einheitliche Leitung hier in der Hand zu beshalten, bitte ich, General v. Manstein bis auf Weiteres an meine Bessehle weisen zu wollen. Die Straße Artenay—Ctampes wird dann gedeckt sein. "\*) (gez.) Friedrich Franz.

Der Großherzog ging biernach auf bie Hauptsache überhaupt nicht ein; wollte er aber Paris gegen Chartres und Orleans beden, fo hatte sich die schleunigste Versammlung der Armee-Abtheilung etwa bei Ablis empfohlen, niemals durfte die Urmee-Abtheilung in dem Raum verbarren, in welchem sie sich am 14. von Chartres bis Anneau-Pmonville befand. Statt beffen bat ber Großbergog um die Berweifung bes 9. Armeeforps an jeine Befeble, wozu die III. Armee nicht befugt war; auch fonnte sie unter ben obwaltenden Umständen aus sehr nabeliegenden Bründen nicht geneigt fein, Diesen Bunfch in Berfailles zu befür= worten. Thatjächlich fam bie Armee-Abtheilung aljo ber Weijung vom 14. jo wenig nach wie berjenigen vom 10., außerbem war den Gefichtspunften vom 12. ebenfalls nicht jo entjprocen, wie es in Berfailles gewünscht wurde. Die "Friktionen" waren somit da und sollten sich später bedeutend verschärfen. Bedeufalls maren die Dinge vom 10. bis 14. November nicht banach angethan, hohe Hoffnungen auf die Armee-Abtheilung zu jegen, und falls feine besonderen Rudfichten obgewaltet bätten, murbe es vielleicht bamals icon an ber Zeit gewesen sein, zu ermägen, ob es rathlich ericbiene, die Armee Mbtbeilung vom Gintreffen ber II. Armee ab überbampt noch besteben zu laffen, mindestens ob die Geschäfte bes Stabes in geeigneten Banden lägen. Derartige Erwägungen murben bamals in Berfailles auch thatfächlich in ben Generalftabstreifen gepflegen, allein es entstand baraus fein ganger Schritt, jondern eine "Theilung ber Arbeit", Die fich in ben meisten Fällen bei Operationen nicht empfiehlt, wie bes Weiteren jogleich entwickelt werben wird.

Mögen nunmehr die Meldungen vom 14. November angeführt werden. Die 6. Kavallerie-Division meldete um 10 Uhr vormittags: "Auf Straße nach Bonneval Gisenbahndamm mit Infanterie besetzt, Straße nach Iliers, Dorf Baillean le Pin mit Chasseurs zu Pserde besetzt. Lasse Straße Bron-Nogent le Rotron ertunden, um zu sehen, was

<sup>\*)</sup> Kriegsarchiv des Großen Generalstabes V, III, 2, X.

dort vorgeht. Keinesfalls Vorwärtsbewegung des Feindes auf Chartres."\*) In demjelden Tage meldete die Divijion: "Dreux von Mobilgarden besetzt, Châteannens soll ebenfalls besetzt sein, diesseitige Patronillen noch nicht zurück. Conrville unbesetzt, jenseits Conrville eine geschlossene Liniens Infanteries Abtheilung von 250 Mann marschiren sehen. Patronillen von Alliers und Vonneval noch nicht zurück."\*)

Abends 5 Uhr melbete die 4. Kavallerie-Division aus Boves: "Hente wurde mit Infanterie besetzt gesunden: Loigny, Fougen, Coursebehape, Morronville, Plancheville. Villiers St. Orient durch Marschstruppen besetzt. Infanterie nach Boves erbeten."\*)

Abmarich nach Rordwesten.

Während am 14. von der 2. Kavallerie-Division aus der Richtung von Orleans nichts gemeldet wurde, das auf eine Beränderung ichließen ließ, founten die Meldungen der 4. und 6. Kavallerie-Division den Greßherzog in dem Glanben bestärfen, daß der Gegner aus westlicher Michtung vorzugehen beabsichtige. Besonders die von der 6. Kavallerie= Division gemeldeten Linientruppen bei Courville verdienten Beachtung. Auch vor der Front der weiter nördlich streifenden 5. Kavallerie-Divifion wurden am 14. auffällige Bewegungen beobachtet, die freilich erft am 15. zur Kenntnig des Großberzogs gelangten, also auf feine Unordnungen vom 14. für den 15. nicht von Einfluß sein fonnten. Danach follten bei Bu 12 000 Mann nebst 8 Schwadronen und 8 Batterien versammelt sein, die 11. Kavallerie=Brigade hatte am 14. Bu mit Artillerie beschießen laffen, jedoch räumte der Gegner den Ort nicht. Die 11. Ravallerie-Brigade mit ber 1. reitenden Batterie Nr. 4 ftand am Abend des 14. nördlich von Hondan an der Strafe nach Mantes, die 13. bei Mantes, die 12. bei St. Germain en Lape. Die erste Runde von diesen Vorgängen erhielt die Armee-Abtheilung am 15., früh 31/2 Ubr, durch eine Meldung der 6. Kavallerie-Division von Hinzugefügt war, daß Conrville am 14. von  $12^{1/2}$  Uhr nachts. Linien-Jufanterie besetzt worden sei, Illiers und Bonneval seien ebenfalls besett. "Der Keind hat fich hiernach an allen Punkten: Dreng, Courville, Illiers, Bonneval erheblich verstärft . . . . was auf einen Bormarsch deffelben schließen läßt. And vor Mantes ist er rühriger geworden."

11m 6 11hr früh am 15. lief über dieselben Vorgänge von der

<sup>\*)</sup> Kriegsarchiv bes Großen Generalstabes V, III, 2, X.

III. Armee telegraphische Mittheilung ein. Dieses Telegramm, abgesgangen am 14., abends 8 Ubr 25 Minnten, freuzte sich mit dem um  $4^{4}/_{2}$  Ubr früh von der ArmeesAbtbeilung abgesandten, das den Vermarsch vom 15. meldete und wonach am 15. die 17. Division nach Rambenillet, das baverische Armeeforps nach Anneau marschirten: die 22. Division und die 6. Kavallerie-Division in Chartres, die 4. und 2. Kavallerie-Division in Veves und Tourv bleiben würden.

Thwohl der Größberzog also noch ohne Kenntnis von den Vorsäugen vor der Front der 5. Kavallerie-Division war, hatte er doch aus den Meldungen der 6. und 4. Kavallerie-Division die Ansicht gewonnen, der Heind operire von Westen gegen Paris, und in dem obigen Sinne die Front der Armee unter Vorziehung des rechten Flügels und der Mitte mehr nach Westen genommen. Bewahrbeiteten sich somit die nach Ersteilung des bezüglichen Beschls eingegangenen Nachrichten, so konnte, wenn man diese Richtung in den nächsen Tagen versolgte, ein Insammenssteß ersolgen. In Wirtlichteit war das baverische Armeetorps am 15. die gu beiden Seiten der Straße Chartres—Ablis marschirt. Aber and von der obersten Heeresselitung wurde noch am Abend des 14. sür Unterstützung der 5. Kavallerie-Division gesorgt, indem am 15. füns Batailtone der 2. Garde-Landwehr-Brigade nehst der 2. schweren Gardes Reserve-Batterie von der Halbinsel von Argentenil nach Neanphle marschirten.

Der Größherzog hatte sich am 15. von Altounes nach Anneau begeben, wo er um 5 Ubr früh die Meldung von der 2. Kavallerie-Division erhielt, daß dieselbe die Verbindung mit dem 9. Armeeterps am 14., 9½ Ubr abends, hergestellt bätte. Seine Avantgarde siebe bei Chapelle la Reine. Im Uebrigen wurden Veränderungen vor der Front dieser Kavallerie-Division nicht bemerkt, sie fand Dambron und Vaigneaug besetz; die 4. Kavallerie-Division hatte 11 Ubr 5 Minuten in Terminiers und Artenav kleine Franktireur-Abtbeitungen angetrossen, die 6. Kavallerie-Division schäfte den Feind in Iliers auf 1000 Mann mit Kavallerie, in Chateltiers auf 1000, in Ronvilliers ebensalls auf 1000. Ferner waren Le Brenit, Le Mave und Hopponvilliers, sowie alle Ortschaften in der Richtung der Straße Regent le Rotron—Dreux besetz, so daß es der 6. Kavallerie-Division nicht gelang, jene Straße einzusehen. Jum Theil erlangte der Größberzog erst

am 16. früh Kenntniß von dem Inhalt der Meldungen der 6. Ravallerie-Division. Die 5. Kavallerie-Division meldete 9 Uhr 50 Minuten permittags, ber Beind ftebe in ziemlicher Stärfe in Cherify, Abondant, Bu, Rouvres mit Linien-Infanterie, Mobilgarben und Jägern zu Pferde. Zwei Batterien batten am 14. Die Avantgarde beschoffen. Am Abend um 11/2 Uhr hatte die 4. Kavalleric-Division Patan geräumt gefunden und über Cormainville hinaus nichts vom Zeinde gesehen. Bonneval und alle Ortschaften bis Moriers waren besetzt. Westlich von Moriers wurde ein Bataillon bemerkt, am Bormittag seien größere Massen Infanterie und Kavallerie in Bonneval angetommen. Hatten fich jonach am 15. die Verhältniffe noch nicht hinreichend geflärt, fo war boch eine große Rührigfeit bes Jeindes auf ber ganzen Linie Bonneval -Courville-Dreux und weiter nördlich unverfennbar, und somit die Möglichkeit einer Offensive aus dem Westen vorhanden. Sollte Die= felbe Hussicht auf Erfolg haben, fo burfte man beutscherseits annehmen, daß die Frangojen den Stoß vor der Aufunft der II. Armee ausführen würden, welche mit ber Spite am 15. bereits bei Milly ftand.

Schwierigkeit ter Kriegelage für die Dentichen.

Aus der Darstellung der Begebenheiten bei Orleans im vorigen Kapitel hat sich ergeben, daß thatsächlich von Orleans feine Armeetheile die Richtung nach Mordwesten eingeschlagen batten; französischerseits war man vielmehr um jene Zeit mit gang anderen Absichten vollauf beidäftigt. Wie waren nun damit die Meldungen der 6., 4. und 5. Ka= vallerie-Division zu vereinigen? Beruhten sie auf Hörensagen ober auf eigenen Wahrnehmungen? Sie erweckten im Allgemeinen den Gindruck, daß westlich an Chartres vorbei eine lebhafte Thätigkeit entfaltet wurde. Welchem Zwecke Dieselbe Diente, bas war nicht zu erkennen. Woher rührte sie? Das 17. Armecforps begann um jene Zeit seine Bor= ichiebung von Blois auf Ouzoner le Marché, allein bavon fonnte damals deutscherseits nichts bemerkt werden; das 21. Armeckorps sollte sid bei Rogent le Rotron und Le Mans bilden. Anch der Einblick in diese Borgänge mußte fich ber beutschen Kavallerie entziehen. Aber fie erhielt auf dem genannten weiten Bogen täglich Fener, es wurden ganze Truppentheile bemertt, Infanterie und Kavallerie, beren verschiedene Marschrichtungen es unmöglich machten, eine bestimmte operative Absicht mit Sicherheit au erfennen. Welche Ursachen lagen allen diesen Erscheinungen zu Grunde? Bor der Front der 4. Kavallerie-Division entwickelte der

General Changy sustematisch eine lebbafte Thätigkeit, um seine Truppen an die Erforderniffe ber Huftlarung zu gewöhnen, baber rührten die täglichen feindlichen Streifereien bis in die Gegend von Boves binauf. Bor der Front der 6. und 5. Kavallerie-Division befand fich die West-Urmee unter General Fiered, welche bamals die Anfgabe hatte, im Berein mit dem Streifforps Lipowsty die Aufstellung des 21. Armeekorps zu beden. Sie glaubte ihren Auftrag ebenfalls am besten burch tägliches Bortreiben kleiner Abtheilungen erfüllen zu können. Außerdem veranlaften die im Zuge befindlichen Organisationen die damals in jener Gegend bestebenden Mobilgarden-Formationen, welche nun in größere Urmeeverbande zusammengefaßt wurden, zu vielen Bewegungen und Berichiebungen in bem Raume zwischen Chartres und Rogent le Rotron. Hierzu trat noch, baß infolge bes Sieges von Coulmiers und ber Dekrete über die Franktireurs damals die männliche Bevölkerung dieser Gegend zu ben Waffen gegriffen hatte, bag bie Departementsansichuffe im Sinne bes Defrets vom 14. Oftober\*) Alles aufboten, um jede beutsche Magnahme zu stören oder zu verhindern. Die wichtigen Gisenbahnen über Drenk, Chartres, Bonneval, sowie die in gleicher Richtung ver= laufenden Hauptstraßen und ihre Transversalverbindungen mußten von ben Departementsansschüffen und ben Gisenbahndirektionen befanntlich ebenfalls gedeckt werden, weil die Deutschen sich der feindlichen Bone auf mehr als 100 km genähert hatten, und zuletzt erleichterte bas febr burchschnittene und reich angebaute Land westlich von Chartres in hohem Grate eine Vertheidigung selbst burch bewaffnete Saufen und lose Mobil- oder Nationalaarden-Formationen, mindestens erschwerten beide zusammen wieder ben Deutschen einen "Blid hinter ben Schleier". Wer fich nicht alle biefe Dinge vergegenwärtigt, fann bie Schwierigkeiten ber Deutschen, einen richtigen Entschluß zu fassen, nicht beurtheilen. Das, mas die Ravallerie Divisionen gemeldet, waren Thatsachen, die ihre Patronillen selbst bevbachtet hatten; und es maren nicht nur feind= liche Truppen gesehen worden, sondern es ließ sich auch ein Vorschieben berselben, mindestens in der Richtung Dreng-Evreug, bemerken. Heute wissen wir, daß alledem feine operative Absicht zu Grunde lag, sondern nur der Parteigängertrieg; allein, da dieser sich über einen so ungeheuren Raum erstreckte, ba ber Beind überall mit guten Schuß-

<sup>\*) ©. 19 20.</sup> 

Boenig, Bolfsfrieg an ber Loire 1870.

waffen auftrat, fonnte man beutscherseits ebenso gut an eine offensive Absicht als an örtliche Beunruhigungen benken. Wurde aber die Aricastage überhaupt hierbei zu Rathe gezogen, fo schien eine Offenfive mehr Wahrscheinlichkeit für sich zu haben, und darin beruhte denn auch der Wandel in der Anschauung, welcher sich in Versailles vollzog. Denn Anten fonnte die Loire-Armee hanptsächlich nur ftiften, wenn fie Baris zu befreien suchte; dies machte eine Offensive nothwendig. Für ben Reitpunkt, bis zu welchem dieselbe Aussicht auf Erfolg bot, war das Herantommen der II. Urmee bestimmend, für die Richtung waren entscheidend die Richtung des Anmarsches der II. Armee, die eigene un= gefährdete Bafirung, die Deckung des Regierungssitzes in Tours und die Möglichkeit, zur Offensive Streitfräfte von der unteren Seine und von ihrem rechten Ufer heranzuziehen. Diese Umstände, sowie die Meldungen der Kavallerie-Divisionen, machten es damals unwahrscheinlich, daß die Loire-Urmee bei Orleans stehen bleibe, aber auch, daß sie sich von Süden gegen Paris wende, weil fie alsbann zwischen die Armee= Abtheilung und die II. Armee gerathen konnte. Gine andere Richtung als die von Westen (und Nordwesten) blieb daher damals für eine Offensive nicht übrig. Ueber Chartres waren die Frangosen nicht marichirt, dagegen konnten sie über Châteaudun, Brou, Courville oder Brou-La Loupe oder über Nogent le Rotron operirt haben, um auf die von Westen fommenden Straßen überzugehen. Diese Operation hätte bis zur Straße Alencon—Dreux etwa acht Tage beansprucht, dort fonnten die Franzosen mithin am 14. abends keinesfalls mit der Loire-Urmee oder beträchtlichen Theilen derfelben stehen, dagegen wohl auf der Straße La Loupe-Courville. Mochte das also ein berechtigter Einwand sein, so sprach er doch nicht gegen die Richtigkeit der Auffassung in Berfailles und bei der Armee-Abtheilung überhaupt.

Die Direftiven

Um 16. November hatte der Großherzog sein Hamptquartier in 15. November. Rogent se Roi, dort und in Maintenon stand die 17. Division, die 22. Division und die 6. Kavallerie-Division waren in Chartres, das 1. bayerische Urmeckorps befand sich in Gallardon und Umgegend, die 4. Kavallerie-Division bei Altonnes auf der Straße von Artenay nach Chartres, die 2. bei Toury, die 5., damals noch nicht der Armee= Abtheilung unterstellt, von Hondan bis zur Seine. Da die Armee= Abtheilung nun die Front nach Rordwesten genommen hatte, so kehrte

sie der bei Orleans verbliebenen Loire-Armee den Rücken zu, welchen nun gewissermaßen die 2. Kavallerie-Division bei Toury sowie das am 16. in Ctampes eintressende 9. Armeetorps deckten.

Mochte nun aus den Meldungen des 15. noch nicht flar zu erschen sein, ob in westlicher Richtung sich nur die West-Armee unter General Fierest besände oder außerdem noch Theile der Loire-Armee, so lauteten die Angaben der 5. Kavallerie-Division doch so benuruhigend, daß jetzt auch im großen Hauptquartier an eine ernstliche Unternehmung der Franzosen von Westen gegen Versailles geglaubt und die Bedenken gegen eine Offensive der Armee-Abtheilung fallen gelassen wurden.

Erhielt aber ber Großherzog freie Hand, die Richtung nach Nordswesten einzuschlagen, ein Unternehmen, bessen Tragweite und Daner damals nirgends übersehen werden konnte, so empfahl es sich, wenigstens sür die nächste Zukunft, die Sperationszonen der Armee-Abtheilung und der herankommenden II. Armee zu trennen und einer jeden eine bessondere Aufgabe zu übergeben. Denn solange die Armee-Abtheilung bei und östlich von Chartres stand, konnte sie sowohl gegen Nordswesten, Westen und Süden, wie nach Osten und Südosten operiren, weil sie sich hier gewissermaßen auf der inneren Linie besand; aber von dem Zeitpunkt an, da der Großherzog sich von Chartres entweder nach Nordwesten oder Westen nicht mehr zu decken.

Am 16. erhielt der Großherzog zunächst vom 9. Armeeforps Antwort auf sein Schreiben vom 13.\*) Dieselbe war vom 14. aus Fontainebleau und besagte, daß das 9. Armeeforps am 15. nach Milly marschire, sür den 16. weitere Besehle erwarte. "Ob das 9. Armeeforps am 16. in der gewänschten Richtung weitermarschiren wird, hängt von den Besehlen des großen Hauptquartiers ab. Die 1. Kavalleries Division wird am 15. die Gegend von Malesherdes und westlich erreichen. "\*\*) Da nun inzwischen vom Großherzog durch die 2. Kavalleries Division die Verbindung mit dem 9. Armeeforps hergestellt und er außerdem über die Fortsetzung des Marsches des 9. Armeeforps in der Richtung auf Etampes von der III. Armee unterrichtet worden war, so hatte er ausreichende Kenntniß von den Bewegungen der II. Armee und konnte mithin um so energischer einen Schlag nach Nordwesten

<sup>\*)</sup> S. 123/124. — \*\*) Kriegsarchiv bes Großen Generalstabes V, III, 2, X.

führen, sobald dazu Anftrag einlief. Jedenfalls aber mußte die Armees Abtheilung in diesem Falle ihre Kräfte möglichst zusammenhalten, um einen ganzen Erselg zu erzielen.

Die den veränderten Berhältnissen Rechnung tragenden neuen Direktiven des großen Hamptquartiers wurden am 15. erlassen, gingen jedoch über die III. Armee und erreichten den Großherzog am 16. in Rogent Ie Roi. Bei der großen Tragweite derselben ist ihre wörtsliche Wiedergabe geboten; das Schriftstück lautet:

"Nachdem die Teten der II. Armee die Jonne überschritten haben, foll auf Allerhöchsten Befehl Seine Königliche Hoheit der Großherzog von Medlenburg-Schwerin von der Deckung der Straße Orleans-Paris entbunden und ihm lediglich die Sicherung gegen Westen bis einschließlich ber von Châteaudun berauführenden Straße übertragen werden, während bie Sicherung gegen Süden nunmehr Seiner Königlichen Hoheit dem Relbmarfchall Prinzen Friedrich Karl zufällt. Dem für lettgebachten Breck zunächst verfügbaren 9. Armeckorps, beffen Sauptquartier bente nach Milly kommt, ift die 2. Kavallerie-Division vorläufig zu unterstellen, wobei Generallientenant Graf Stolberg indeffen angewiesen ift, auch ferner direft hierher zu melden. Gleichzeitig wird dem Königlichen Oberkommando anheimgegeben, die 5. Ravallerie-Division an die Befehle Seiner Königlichen Hoheit bes Großherzogs von Medlenburg-Schwerin zu verweisen, welchem nunmehr die Kongentration feiner Truppen und bemnächstige Offenfive gegen die etwa von Dreux und Chartres her im Anmarsch befindlichen feindlichen Streitfräfte zu empfehlen märe.

Direfte Anweisung von hier aus an Seine Königliche Hoheit den Großherzog ist nicht erfolgt.\*) gez. v. Moltke."

Die III. Armee machte hierzu außer der Mittheilung, daß vom 16. ab 5 Garde-Landwehr-Bataillone und 1 Batterie dem General v. Rheinbaben unterstellt würden, die bei Hondan Aufstellung nähmen, keinen wesentlichen Zusatz.

Außer der III. Armee erhielten hiervon die II. und der General v. Manstein Kenntniß. Somit versügte der Großherzog vom 16. ab nicht mehr über die 2., dagegen über die 5. Kavallerie-Division. Daß man indessen im großen Hamptquartier ein ausmerksames Ange auf

<sup>\*)</sup> Kriegsarchiv bes Großen Generalstabes V, III, 2, X.

Orleans gerichtet bielt und Alles aufbot, um jogleich gegen Angriffe von dort gesichert zu sein, ergiebt die dem General v. Manstein angewiesene Richtung auf Stampes und bie Weifung an ben General Grafen Stolberg, direft an das große Hauptquartier zu melden.

Dort glaubte man am 15. an die Möglichkeit einer Offenfive über Der Grobbergeg Dreux und Chartres; bevor taber ber Großberzog weiter operirte, Effenfive gegen mußte er sich also vergewissert baben, ob er von Chartres (Chateandun) her ernstlich bedroht wäre ober nicht. Hieriffr waren die Meldungen ber 6. Kavallerie=Division von größter Bedeutung. Diese hatte am 15. auf allen Punkten ber Strafe Bonneval-Illiers Gener erhalten; am 16. wurden Patrouillen jenjeits Maintenon beschoffen. Illiers war wie bisber bejett gefunden, Courville-Chateaunenf unbejett, Bitrav besetzt. Gine weitere Meldung vom 16. bejagte: "Außer den Haupt= orten (Dreux, Chateauneuf, Pontgonin, Alliers, Bonneval) hält der Reind alle die auf ben Wegen babin liegenden Ortschaften besett. Er tritt überall jest mit Linientruppen auf und zeigt mehr Ravallerie. .... Gine bestimmte Absidt bes Beindes ift noch nicht erkennbar, boch scheint . . . er sich hinter Illiers weg nach Rorben zu gieben."\*) Die 6. Kavallerie Divijion durchstreifte somit einen Raum von mehr als drei Tagemärschen in der Breite und bis zu zwei nach vorn, und biefe Meldungen entsprachen ben wirklichen Borgangen auf frangösischer Seite ziemlich genau. Wenn ber Großbergog freilich burch die Borgange vor ber Front der 5. Kavallerie-Divijion, jowie in Anbetracht ber am 16. erbaltenen Direftiven zu ber Anschanung fam, daß nun ber Beitpuntt für die Offenfive da fei, fo fonnte er bei ber geringen Rührigteit vor der Front der 4. Kavallerie-Division wohl zu der Unficht gelangen, daß ber Reind über Dreux vorzustoßen beabsichtige und nicht über Chartres. Daß wichtige Punfte, wie 3. B. Châteauneuf, einmal besett, dann wieder unbesett gemeldet wurden, fann nicht befremden, jolche Ericheimungen fommen mahrend ber Operationen vor. Der Boltstrieg machte besonders bei feinen natürlichen Sammelpunften, ben Ortichaften, ein flares Erfennen ber feindlichen Absichten unmöglich, allein bas Erscheinen von Linien-Infanterie \*\*) und bas häufigere Erscheinen von Kavallerie konnten gewiß auf eine feindliche

<sup>\*)</sup> Kriegsarchiv des Großen Generalstabes V, III, 2, X. — \*\*) Marine: Infanterie, Genie, 36. und 68. (?) Marich Megiment.

Offensive ichliegen laffen, und zwar eber auf Dreux als auf Chartres. weil sich Truppen hinter Illiers weg nach Norden zu ziehen schienen. Daß der Großberzog daher am 16. beschloß, auf Dreux zu operiren, ericheint richtig. In diesem Sinne meldete er nach Erlaß seiner Befehle am 16. an die III. Urmee, daß "die Urmee-Abtheilung am 17. in der Linie Châteauneuf-Marville, Division Rheinbaben vorwärts Houban, versammelt fteben würde, um den Jeind in der Gegend von Dreux am 18. anzugreifen." Die 5. Kavallerie-Divifion hatte am 16. November, 12 Uhr 4 Minuten mittags, telegraphisch ber Urmee= Abtheilung ihre Standpunkte vom 16. augezeigt, nämlich: Brigade Barby bei Richebourg, Redern bei Mantes, Bredow bei St. Nour. Anfanterie sei in Neauphle, am 17. werde die Division bei Hondan steben, nur Redern in Mantes zurückleiben. Rach Gingang aller dieser Melbungen ordnete der Großberzog am 16. den Marsch derart an, daß am 17. die 5. Ravallerie-Division den Reind von Houdan auf Dreux zurückbrängen follte. Die 17. Divifion follte auf dem linken Gure-Ufer nach Drenx marichiren und, falls Dreux schwach besetzt gefunden würde, es nehmen. Die 22. batte in Chartres eine Befatung guruckzulaffen und gegen die Blaife in Richtung auf Fontaine les Ribouts vorzugehen, das 1. bayerische Armeckorps sollte um 9 Uhr an der Eure zwischen Maintenon und Joun versammelt stehen und von da in die Wegend von St. Cheron an ber Strafe Chartres-Dreux marichiren. Die 6. Kavallerie-Division batte um 7 Uhr eine Brigade von Chartres auf ber Straße nach Rogent le Rotron vorzuschieben, mit ber anderen links von der 22. Division nach Châteanneuf zu rücken; die 4. Ravallerie-Division sich südlich Chartres auf die Straffen Chartres-Bonneval und Chartres-Ittiers zu jegen und möglichst früh gegen Bonneval erkunden zu laffen. Be nach bem Ausfall ber Erfundungen waren Quartiere auf bem rechten Gure-Ufer zu beziehen.

Da die Armee-Abtheilung am 16. einen vollen Tagemarsch ausseinandergereckt war, und die an der Spitze besindliche 17. Division einen Tagemarsch von Dreux stand, so konnte am 17. diese Stadt nur mit dieser Division erreicht werden. Fand sie dort starke Kräfte, so bätte die Armee-Abtheilung am 17. in sich aufschließen müssen und erst am 18., wie beabsichtigt, Dreux mit versammelten Kräften augreisen tönnen. Ju Anbetracht dieser Absicht fann die Richtung der 22. Division

von Chartres nach Fontaine les Ribouts nicht zweckmäßig genannt werden. Der Großherzog wollte, wie deutlich erfeunbar, den Keind an feiner empfindlichften Stelle, auf feiner Rudzugslinie faffen, baber wurde die gange Urmee-Abtheilung auf das linke Eure-Ufer genommen. So erfolgreich die Absicht fich gestalten founte, und jo geboten es war, bei biefer Operation gegen bie feindliche Rückzugslinie die eigene linke Flanke zu sidern, so war boch die 22. Division um etwa die Hälste zu weit nach Westen berausgezogen. Statt nach Kontaine les Ribouts hätte sie am 17. auf Tréon birigirt werden, die Besetzung von Fontaine les Ribonts ber 6. Kavallerie-Divijion zufallen müffen. Denn wurde die 22. Division am 18. bei Treng nöthig, was sich am 16. nicht übersehen ließ, so würde sie voraussichtlich von Fontaine les Ribouts fehr spät, mahricheinlich zu spät bei Dreng eingetroffen fein. Aber auch das 1. baperische Urmeeforps stand am 17. bei St. Chéron viel zu weit zurück, um am 18. entweder als Reserve bei Dreux oder als Unterstützung bei Kontaine les Ribonts eingreifen zu fonnen; es hatte am 17. mindestens bis in die Bobe von Puiseux marschiren mussen. Die Armee-Abtheilung gelangte mithin, wenn fie am 18. bei Dreng ichlagen wollte, am 17. nicht in günftige Unsmarschverhältnisse, und die Marsch= bisposition vom 16. entsprach nicht gang der Melbung von dem= felben Tage an die III. Armee, auch nicht ben Direftiven des Generals Grafen Moltfe vom 15. November. Zusammenhalten ift eins ber ersten Besetze bei allen Operationen aus einer Flankenstellung, Die Siderung ber eigenen Mante nuß bann burd auf einen Tagemarich vorgeschobene Kavallerie mit Infanterie erzielt werden, die Infanterie möglichft vollzählig bereit stehen, um da aufzutreten, wo geschlagen werden foll.

Auf feindlicher Seite hatte die West-Armee unter bem General Ginnahme von Fiered in einer Stärte von etwa 30 000 Mann, allerdings fast ausichließlich Mobilgarden und Franktireurbanden, feit Anfang November auf dem weiten Ramme von Chateandun über Alliers, Chateannenf bis Evreux eine lebhafte Rübrigteit entwidelt und ihre Hauptfrafte bei Châteandun versammelt. Die Ausgangspunfte biefer Thätigfeit bilbeten damals Rogent le Rotron, Chateandun und Bron. Der berg- und ichluchtenreiche Landstrich eignete fich vortrefflich zum Gnerillafrieg. Es war nur nothwendig, Die nach Often führenden Stragen und Wege vom Loir bis

Dreuz.

zum Apre, sowie besonders die Uebergänge über den Loir, die obere Eure und Blaise mit einigen Banden ober Kompagnien zu besetzen, um der deutschen Kavallerie jeden Ginblick in die wirklichen Borgange 311 verwehren. Hierzu eigneten sich besonders die Straffenknotenpunkte Bonneval, Affiers, Courville, Châteannenf, Dreng. Dies waren benn auch die Hauptstationen des Guerillafrieges. Zwijden benselben hielten wieder Banden und Mobilgarden die wichtigeren Punkte auf der ganzen Linie besetzt, sie wurden durch die Bevölkerung, die sich zu jener Zeit bier allgemein am Kriege betheiligte, aufs Beste unterstütt. Es war unter biefen Umftänden der thätigen und aufmertsamen dentschen Ravallerie nicht gelungen, Sinblick in die Straßen Rogent le Rotron-Drenx und Nogent le Rotron—Courville und Alliers zu erlangen, auch konnte die wichtige Transversalstraße Châteandun-Bron-Rogent le Rotron mit ihren rückwärtigen Beräftungen nicht eingesehen werden. Die Franzosen hatten um biefe Beit beträchtliche Streitfrafte ber Beft-Armee gur Bildung des 21. Armeeforps nach Rogent le Rotron und Le Mans zurückgezogen und auf bie nach Often führenden Sanptstragen nach Miers, Courville, Châteannenf, Dreux einige Genic-Kompagnien vertheilt, welche unter Leitung ber Departementsausschüffe die Schwierigkeiten des Kriegsschanplages durch Anlage von Sperren und Befestigungen für die Dentschen wesentlich erhöhten. Ein Umgeben ber Hanptpläte, selbst ber Dörfer, um von ber Seite Ginblid gu erhalten, ließ sich nicht durchführen, weil die Patronillen überall auf mit Gewehren bewaffnete Banden und Truppentheile stießen. dentsche Kavallerie fonnte baber zwar dauernd feststellen, daß die Ortichaften und Wälber in einem Halbfreise zwischen 3/4 und 11/2 Tage= marsch besetzt seien, allein sie vermochte nicht zu erkennen, wo die eigent= liche Macht stand und was der rührige Gegner beabsichtigte. Freilich hatte derselbe seit dem ersten Drittel des November nirgends mehr als einen Tagemarsch Raum nach Often gewonnen, auch gegen bas wichtige Chartres nichts von Bedeutung unternommen. konnte der Gegner, falls überhaupt noch ein Schlag gegen Berfailles geführt werben sollte, mm nicht mehr zögern, wollte er ben günstigen Beitpunkt nicht verstreichen laffen. Allein eine folde Absicht bestand thatsächlich bei der West-Armee nicht mehr; sie wollte vielmehr die Dentschen in dieser Richtung (Westen) nur beunruhigen, ermiiden, ihre

Aufmerkjamkeit von der Lvire ablenken, die Organisation des 21. Armee= forps decken und vor allen Dingen den Wejten Frankreichs gegen Streis fereien sichern. Gine eigentliche operative Absicht lag also ber Rührig= feit nicht zu Grunde, allein sie hätte ihr boch zu Grunde liegen fonnen, und bas, was man heute weiß, entzog fich bamals einer binreichenden Kenntniß der Dentschen. Dies sind die Nachtheile des Guerillafrieges, indeffen vermochten die Frangosen auf biefe Beise nicht. dem Ariege eine günftige Wendung zu geben. Immerhin lag biefem Auftreten ein Spftem zu Grunde, welches, nun einmal begünftigt vom Ariegsschanplate und unterstützt vom Bolte, ben Deutschen arge Berlegenheiten bereitete. Das von den Departementsansichuffen angewandte Snitem bestand barin, burch gründlich burchgeführte Maffenbewaffunng jedes Vorhaben der Dentschen zu erschweren oder immöglich zu machen. Bald hier, bald da erichien eine Abtheilung, verwehrte ber Ravallerie grußere Streifereien und verschwand wieber, wenn fie ihren 3weck erfüllt hatte, um daffelbe Spiel an einem anderen Punkte zu wiederholen. Als Rückhalt dieser Thätigkeit dienten drei auf den Raum von Bernenil bis la Loupe vertheilte Bataillone bes 36. Marschregiments und zwei Bataillone Marine=Infanterie; alle übrigen Truppen waren Mobilgarden, hamptfächlich aus den benachbarten Departements, woher benn auch vielfach bie Areng= und Querzüge rührten. Auf bieje Weije konnte zwar nirgends eine Macht versammelt sein, aber beshalb wurde es and ben Dentichen unmöglich, eine Macht zu treffen und einen fühlbaren Schlag auszutheilen. Trotzbem erreichten bie Deutschen, baß die West-Armee, was sie damals nicht wußten, sich von Tag zu Tag mehr auflöfte.

Drenx und Umgegend waren zu der Zeit, da der Größherzog seine Angrissäbispositionen entwarf, keineswegs so start besetzt, wie es von der 5. KavalleriesDivision gemeldet worden war. Frühzeitig von den Maßsnahmen der ArmeesAbtheilung benachrichtigt, hatte der Gegner an der Straße Houdan—Drenx bis nach Treon, also auf etwa 12 km, gegen sieden Bataillone vertheilt, wormnter zwei Kompagnien Marines Infanterie sich befanden; weiter südlich standen seindliche Abtheilungen in der Umgebung von Châteannens und südlich davon wieder andere an der Straße Chartres—La Loupe bei La Noölse und Landelses, während andere seindliche Abtheilungen bis in die Gegend von Hondan

vorgeschoben waren. Bei den umfassend angelegten Marschzielen der Armee-Abtheilung mußte diese somit am 17. auf der ganzen Front mit dem Feinde zusammentressen.

Der General v. Trescow stieß gegen 1 Uhr bereits bei Luray auf den Beind, der auf Dreng zurückwich und auch bas links bavon liegende Blainville nach furzer Gegenwehr räumte. Etwa gegen 3 Uhr nachmittags wurden St. Gemme und Nuisement genommen, und weiter westlich Tréon und Chamblean. Obgleich das Infanteriefener auf den verschiedenen Punkten zuweilen einen sehr heftigen Charakter annahm, so schloß der General v. Trescow aus dem Kehlen feindlicher Artillerie, daß bedeutende Kräfte nicht in und um Dreux stehen fönnten. Im Sinne des erhaltenen Befehls setzte der umsichtige General daher seinen Marich auf Dreng fort, wobei nur noch bei St. Martin ber Biberstand von zwei Kompagnien Marine-Infanterie zu überwinden war. Gegen Abend besetzte die 17. Division alsbann Dreux, welches inzwischen von Westen umgangen worden war. Man stieß dabei nicht mehr auf Wider= stand, nur die 1. Estadron des Dragoner-Regiments Nr. 18 jagte eine Abtheilung Mobilgarden öftlich von Dreux zurück und machte mehrere Befangene. Abtheilungen wurden auf das linke Blaise-Ufer vorgeschoben. Die 17. Division hatte 6 Todte, 37 Bermundete, die Berluste des Feindes waren beträchtlicher, 50 Todte und 150 Berwundete wurden vorgefunden, 50 gefangene Mobilgardiften und Marine-Anfanteriften abgeliefert.

Die 22. Division, welche in Chartres ein Bataillon und eine bayerische Batteric zurückgelassen hatte, war bei Lévaville St. Sauvenr auf die von Senonches dis Châteannenf sich ausdehnenden Truppensforps unter Oberstlieutenant Marty in der Stärfe von etwa 8000 Mann gestoßen, welche bald zurückgedrängt wurden. Bon der 6. Kavalleries Division vertrieb die 14. Kavalleries Brigade durch einige Granatschisse den Feind aus Thimert, die 15. aus Landelles, wobei eine halbe Schwadron des Hisarens Regiments Nr. 16 im Fußgesecht in den Ort eindrang, während eine andere Hisarens Schwadron einen Angriss aus Andelle abwies. Auf dem äußersten rechten Flügel endlich waren zwei Brigaden der 5. Kavalleries Division nach Hondan vorgerückt (die 13. verblieb bei Mantes). Auch aus letzterem Ort wurde der Feind vertrieben, einige nachsehende Züge des Illanens Regiments Nr. 13 zers spreugten hierbei eine seinbliche Ausanteries Abtheilung. Die 6. Kavalleries

Division verlor am 17. 10 Mann, 13 Pferbe; die 5. 1 Offizier, 5 Mann, 7 Pferde; die Garde-Landwehr 3 Mann und die 4. Kavallerie-Division 5 Mann, 2 Pferde.

Die Armee-Abtheilung stand am Abend des 17. mit der 17. Division in und bei Dreng, mit der 22. bei Boullay und Marville les Bois, mit dem 1. bayerischen Armeeforps bei St. Chéron, mit der 15. Kavalleries Brigade in Courville und Flonville, der 14. bei Chêne Chenn, mit der 4. Kavalleries Division bei Thivars und mit der 5. bei Houdan, mit 5 Bataillonen, 2 Batterien, 6 KavalleriesRegimentern, welche am 17. noch gegen Cherisp ersundeten; Brigade Redern, mit 1 Batterie und 2 bayerischen Bataillonen von 450 Mann, hielt die Gegend von Mantes bis Septenil besetz.

Der Feind hatte an einzelnen Puntten energischen Widerstand gesleistet, allein der Größberzog gewann aus den Gesammtergebnissen die Ansicht, daß überlegene Kräfte nicht an der Eure ständen. Thatsächlich hatte er nur den äußersten linken Flügel der Hauptkräfte des Feindes, welche damals sich noch bei Châteaudun befanden und 16 000 Mann betragen haben mögen, gesaßt. Mit diesen trat General Fiereck am 17. den Rückzug aus der Gegend von Châteaudun nach Nogent le Rotron, unter Zerstörung der Brücke von Barize, an. Größe Gesechtsergebnisse mußten somit ausbleiben, allein es war nun sestgestellt, daß der Ginsschließung aus dieser Richtung feine Gesahr drohte. So aber Theile der Loire-Armee im Westen wären, blieb noch ungewiß.

In Wirklichkeit gestalteten sich die Dinge, wie solgt: Truppensverschingen von Suden gegen Norden waren französischerseits übershaupt nicht ersolgt. Die Hauptmacht der Westernechatte sich bei Châteaudun besunden, von Evrenz über Treux, Courville dis Illiers nur eine Nebenmacht. Während Lestere nun am 17. aus der Gegend von Treux auf Negent le Notron zurückwich, trat der General Fierech mit der Hauptmacht von Châteaudum aus ebendorthin den Nückzug an. Die Armee-Abtheilung hatte sich mithin in einer großen Täuschung bessunden und nach Norden operirt, während die Hauptmacht des Feindes im Süden stand. Dort, in der Gegend von Châteaudum, hatte sie die Aufgabe gehabt, Tours und die linte Flanke der Armee bei Orleans zu decken. In der Folge hätte daher die Armee-Abtheilung den General Fiereck nur dann empfindlich tressen können, wenn es ihr gelungen

wäre, vor diesem Rogent le Rotron zu erreichen. Da nun aber die Entfer= nung von Châteandun nach Rogent le Rotron fürzer ift als diejenige von Dreux ebendorthin, und da wir sehen werden, daß die Urmee-Abtheilung am 19. fich jum Stehenbleiben veranlaßt fah, fo entfam die eigentliche Weft= Urmee, ohne von der Urmee=Abtheilung in ihrem Kern getroffen zu werden.

Die 4. Kavallerie-Division fand am 17. die Straße Bonneval - Alliers unbefetzt, die 6. meldete vom 17., daß alle Ortichaften in der Richtung auf Digny besetzt wären, viele Ortschaften seien angerdem befestigt, Landelles wäre fogar mit Schützengraben verfeben.

Benbung ber Marichichtung

Der Widerstand, welchen ber linke Rlügel ber 17. Division, sowie von Nordwesten die 22, und 6. Kavallerie-Division gefunden hatten, ließen darauf nach Cübweften ichließen, daß der Gegner seinen Rückzug von Drenx, Treon auf Rogent le Rotron augetreten batte. Dieser Umstand sowie die Meldungen ber 6. Ravallerie-Division über die Besetzung und Besestigung vieler Ortschaften in ber Gegend von Digny bis Pontgonin und darüber hinaus erregten im Großbergog die Vermuthung, daß die Hauptmacht des Reindes fich in dieser Richtung befände, und er faßte daher den Entschluß, unter Zurücklassung der 5. Kavalterie-Division in der Gegend von Dreux, unn in der Nichtung auf Tours zu operiren, wodurch er auch den Weijungen vom 8. November,\*) welche ihm ein Vorgehen über Le Maus hinaus empfahlen, Rechung trug. Am 17. abende erließ der Großbergog in diesem Sinne seine Befehle, wonach am 18. die 5. Kavallerie-Division mit dem Groß nach Dreng vorgehen follte unter Aufflärung gegen Evreux; die 17. Divijion hatte um 10 Uhr ben Marich nach Brezolles fortzusetzen, Die 22. Division, welche bis Boullay zurückstand, um 10 Uhr von Châteauneuf nach La Loupe, die 6. Ravallerie = Division follte ihr folgen; die auf Mogent le Rotron vorgeschobene Brigade hatte auf Diefer Strafe an verbleiben, das 1. baverifche Armeeforps bis Favières, Ardelles, Jandrais zu marschiren und Quartiere an der Strafe Dreux-La Loupe zu beziehen. Die 4. Kavallerie-Division follte mit einer Brigade nach Bonneval, mit einer nach Bron und einer nach Alliers geben, das Hamptgnartier würde am 18. um 9 Uhr in Châteanneuf sein. Diese Marschziele sowie die Einnahme von Dreux wurden um 10 Uhr 38 Minuten abends an die III. Armee gemeldet.

<sup>\*) ©. 48/49.</sup> 

Die Armee-Abtheilung, welche mit ihrem sinken Flügel (22. Division) ihr Maricial, Fontaine les Ribouts, nicht erreicht batte, wollte somit am 18. durchidnittlich 24 km marschiren, wobei nunmehr die 22. Dirijion an bie Spitze fam, bie 17. Divifien auf bem rechten Blügel blieb, mährend bas 1. bayerijde Armeeforps hinter die 22. Divijion gelangte, die Marichrichtung zeigte nun nach Gudweften. Hatte die Armee-Abtheilung, für den Kall, daß Dreng und Umgegend ftark befetzt gefunden worden wären, fich am 18. November in einer viel zu geringen Verfammlung befunden, mas bis zur Uebernabme ber Geidäfte bes Stabes burd ben Generallieutenant v. Stofch bie Regel bildete, jo wurde biefer Buftand bei ber Veränderung ber Operationsrichtung von Nordwesten nach Gudwesten zu einem Bortheil. Die ArmeesAbtheilung branchte, mas bei bem Einschlagen einer neuen Richtung aus ber Versammlung in ber Regel nothwendig ift, nicht erft in die Breite zu geben, fie ftand in der Breite, jobald fie bie bisherige Flanke gur Front machte. Gie konnte alfo gewiffermagen Zeit gewinnen! Budem maren bie Infanterie-Truppentheile nur von halber Kriegsstärfe, Die Marichfolonnen also erbeblich fürzer als die normalen, wofür allerdings ftarfe Trains in Anfat kamen und angerdem ftand fie nun richtig bafirt, bie Berbindungslinie gur III. Urmee hinter sich. Bei einigermagen zwedmäßigen Unordnungen, wobei für die neue Richtung barauf Bedacht zu nehmen war, daß die Marichstraßen etwa parallel liefen, hätten baber am 18. Marichstörungen verhütet werden fonnen. Undererseits hatte man die Sauptfräfte des Keindes noch nicht getroffen; es konnte baber nothwendig werben, schnell in die Berjammlung überzugeben, mithin burften bie Kolonnen nicht zu febr anseinandergezogen werben, um sich nöthigenfalls gegenseitig unterstützen zu fönnen.

Es scheint, als ob der Großherzog die Absicht gehabt hätte, num auch die Ersolge des 17. durch eine beschlennigte Marschoperation am 18. auszubenten, webei die nene Spite (22. Division) den Jeind drängen und die nach Brezolles dirigirte 17. Division ihn verhindern sollte, nach Norden zu entsommen. Die Richtigkeit dieser Aussachung voraussgeset, erscheint das Marschziel Brezolles viel zu weit nach Norden gerichtet, ganz abgesehen davon, daß, salls die Marschziele erreicht worden wären, die Armee-Abtheilung sich über einen starten Tagemarsch ausgedehnt haben würde. Ihm stand die 22. Division am Abend aber

nicht um Châteaunenf versammelt, sondern sie dehnte sich bis Boullay Da sie um 10 Uhr von Châteauneuf aufbrechen follte, so mußte voraussichtlich das 1. bayerische Armeekorps in seinem Marsche auf Randrais gehemmt werden. Stieß fie aber noch auf den Keind, fo tounten Marschfreuzungen erst recht nicht ausbleiben. Wollte man eines Erfolges ficher fein, fo kam Alles auf frühzeitigen Aufbruch und schnelles Marschiren an. Die Kolonnen hätten unbedingte Bewegungsfreiheit besitzen müffen. Unter ben obwaltenden Umftänden war zu vermuthen, daß die 22. Divifion am frühesten auf den Jeind stoßen würde, denn fie folgte ihm auf seiner direkten Rückzugsstraße, und hierbei konnte es erwünscht fein, nicht nur das bayerische Armeekorps, sondern auch die 17. Di= vifion rechtzeitig zur Stelle zu haben. Bon allen biefen Gefichtspunkten aus betrachtet, war die Marschdisposition für den 18. November fein Meisterwerk, die Aufbruchszeiten waren für die 17. und 22. Division qute zwei Stunden zu spät angesetzt, die Front der Armee= Abtheilung um die Sälfte zu breit, und nur unter ansnehmend gunftigen Berhältniffen hätten die Armeetheile erft bei anbrechender Dunkelheit ihre Marschziele erreichen können, was nicht empsehlenswerth ist, wenn man mit dem Teinde Berührung hat oder die Berührung wiedergewinnen Daß außerbem mindestens Krenzungen des Trains eintreten mußten, war wohl voranszuschen. Blickt man nun zur 4. Kavallerie= Division hinüber, so ergiebt sich ein konzentrisch beabsichtigter Vormarsch auf Rogent le Rotron, deffen Bafis fich am 17. über drei Tagemärsche erîtrecte.

Nachdem die 17. Division in der Richtung auf Laons im Marsche war, vernahm sie furz vor diesem Orte aus südlicher Richtung Geschützseuer. Sie hatte zwar auf der linken Flanke die 17. Kavalleries Brigade, allein da ihr Eingreisen in südlicher Nichtung nothwendig werden konnte, so blied sie bei Laons halten. Nach Süden ausgesandte Patronillen kehrten, bei den weiten Entsernungen dis zur Straße Orenz—La Loupe und durch dichten Nebel behindert, erst so spät zurück, daß diese Division ihren Weitermarsch einzustellen beschloß; sie bezog daber bei Laons Onartiere, blied mithin sast um die Hälfte hinter ihrem Marschziel zurück. Die Folgen zu breiter Marschsfront und zu späten Ausbrucks machten sich mithin sehr sühlbar.

Die 22. Divijion batte, nunmehr von Boullay nach Sudwesten Gesechte bei La einschwenkend, in ihrer rechten Flanke feindliche Abtheilungen, welche fie taine, Torgap. im Balde von la Queue de Fontaine um jo weniger unbeachtet laffen Bisonnette und konnte, als ihnen von ber 17. Divijion feine Gejahr brohte. So machte fich ber lebelstand ber zu breiten Front aufs Rene geltenb. Da nun der Beind im Walde von La Queue de Fontaine hartnäckigen Widerstand leistete, so verzögerte sich der Marich des rechten Alügels ber 22. Divijion beträchtlich. Der Gegner wich nun noch nach Torgav aus, wo frifde feindliche Abtheilungen in bas Wefecht eingriffen und ben rechten Rlügel ber 22. Division mithin von seinem Marschziele ableiteten. Zwar wurde Torgan im ersten Anlauf von den 94ern ge= nommen, allein man hatte ben Feind nur vertrieben, wäre aber bie 17. Divijion südlicher marschirt, so würde derselbe wahrscheinlich nicht entkommen fein. Wieder ein Uebelftand ber zu breiten Front! Während biefe Vorgänge fich gegen Nordweften abspielten, mußte bas Regiment Nr. 83 die Front im Walde von Rebervilliers nach Sudwesten nehmen, um auch bier ben feindlichen Widerstand zu brechen. Die übrigen Theile ber Divifion warteten unterbeffen brei Stunden bei Marville, erft um 11 Uhr traten sie von dort ihren Marich an, das Regiment Nr. 32 an der Spite. Somit operirten beide Brigaden gewiffermagen in Marschaesechten nebeneinander, die 44. rechts, die 43. links. Die 32er vertrieben feindliche Abtheilungen aus Bijonnette\*) und erreichten etwa um 12 Uhr mittags Chateauneuf. Inzwischen waren bie Bayern und Die 6. Ravallerie-Division bei Châteanneuf angefommen, und um ihren Marich nicht aufzuhalten, ordnete ber Großberzog in Chateaunenf felbst ben Weitermarich ber 43. Jufanterie-Brigade nach Dignv au. Dies machte die Neubildung einer Avantgarde (1,/32., 2., 3., 5./Illanen Nr. 3 von der 6. Kavallerie-Divijien, 5. l. B./Nr. 11)\*\*) nothwendig, welche bei Ardelles wieder auf den Beind ftieß, bas Dorf erstürmte und auf Digny nachfolgte. Digny jelbst wurde aber jo start besett gefunden, daß die 43. Infanterie-Brigade, auch in Anbetracht ber eingebrochenen Dunkelheit, von einem Angriff abstand. Die 22. Division bezog baber

Queue be Fon-Urbelles.

<sup>\*) 2.</sup> Bataillon 36. Marich=Regiments und Mobilgarden de la Correze. Lettere fpater beim 21. Armecforps, Ersteres beim 16 Armecforps. - \*\*) Die römischen Jahlen vor dem Bruchstrich bedeuten Bataillone und Abtheilungen, die arabischen Kompagnien, Estadrons, Batterien, die arabischen nach bem Bruch: ftrich die Regimenter.

mit der 43. Insanterie-Brigade und der 6. Kavallerie-Division Biwaks bei Ardelles, die 44. Infanterie-Brigade erreichte erst um 8 Uhr abends Châteauneuf. Mithin war die 22. Division um zwei Drittel hinter ihrem Marschziel zurückgeblieben.

Gefecht bei St. Maigme und Jandrais.

bayerische Armeekorps, welches Favières, Ardelles und Bandrais erreichen und dann die Front nach Südwesten nehmen sollte, war bei Chateauneuf eingetroffen, als bie 44. Infanterie-Brigade noch nördlich davon im Gefecht ftand, die 43. nach Digun weiter gefandt wurde. Es folgte nun ber 43. Infanterie-Brigade zu beiben Seiten ber Straffe nach Arbelles, ichob fich also zwischen bie beiben Brigaden ber 22. Division, und als nun General v. d. Tann Meldung über die starfe Besetzung von Digny erhielt, ließ er um 5 Uhr das 13. Regiment nebst einer halben Schwadron und einer Batterie dorthin vorrücken; die Abtheilung bezog Biwaks bei Le Tronchan Cordes. Die 1. baperische Division, welche westlich bes Walbes von Châteannenf Quartiere finden follte (Naudrais), trat mit dem Neberschreiten der Strafe Châteauneuf-Digny in ein noch nicht aufgetlärtes Gelände und ftieß dort in völliger Dunfelheit ebenfalls auf den Gegner. Das 4. Jäger=Bataillon rechts, das 2. links erstürmten St. Maigme und Jandrais und trieben ben Keind zurück, der 260 Gefangene zurückließ. Weiter öftlich wurden andere Mobilgarden-Abtheilungen aus dem Walde von Chateauneuf vom 9. Räger=Batgillon verigat.

Die 4. Kavallerie-Division meldete 3½ Uhr nachmittags, daß sie bei Bonneval und Illiers auf seindliche Infanterie gestoßen sei (Mobilsgarben und Linie). Die Stärke konnte nicht genan sestgeskellt werden, "doch sein acht Bataillone gesehen worden". Illiers werde von der Artillerie beschössen, aber der Gegner behauptete den Ort; am Abendging die Division auf Nogent sur Eure und Dammarie zurück. Die 6. Kavalleries Division hatte Pontgnin besetzt gesunden, die 5. Kavalleries Division stieß in der Richtung auf Evrenz überall auf Widerstand und machte unter dem 18. den Vorschlag, erst einmal durch einen größeren Vormarsch in der Richtung auf Evrenz und Ronen gründlich aufzuräumen.

Ergebnisse bes Tages. Von der Armee-Abtheilung hatte am 18. daher nur das 1. bayerische Armeekorps seine Marschziele erreicht, alle anderen Truppentheile waren bedeutend hinter deuselben zurückgeblieben, die 5. Kavallerie-Division hatte ihre Aufgabe gegen Evreux, die 4. gegen

Alliers nicht erfüllen können, Letztere war am Abend bes 18. sogar einen halben Tagemarich guruckgegangen. Die Urmee-Abtheilung behnte fich von Dreux über Laons, Ardelles bis nach Dammarie aus, in der Mitte waren 11/2 Armeeforps von Ardelles bis Châteanneuf versammelt, einen Tagemarich bavon stand die 17. Division bei Laous. Der Jeind hatte etwa 500 Mann an Tobten, Berwundeten und Gefangenen eingebüßt, die dentschen Berluste, eingeschlossen die der 6. und 4. Kavalleric= Division, betrugen 3 Offiziere, 64 Mann, 3 Pferde.

Die Operationen des 18. waren nicht zweckmäßig angelegt; daß aber Raijherdnung Die Berbände der Mitte am Abend durcheinander gerathen waren, während des Is. November. ber rechte Flügel nunmehr ftark zurückblieb, wurde zum Theil burch Berhältniffe verursacht, welche ber Großherzog nicht in ber Hand hatte. Bunächst stießen die Truppen nach allen Richtungen auf den Keind, und man mußte fechten, um einen Schritt marichiren zu fonnen; ein bichter, ben ganzen Tag anhaltender Nebel erschwerte die Uebersicht, das Erfennen und die Leitung wesentlich; das Infanteriesener rollte unaufhörtich ringsumber gegen die dentichen Marschfolonnen, Gehöfte und alle Ortichaften waren in Vertheibigungszustand gesetzt, Die Straffen und Wege an vielen Stellen hintereinander burch Ginschnitte, Barrifaden und Ber= haue gesperrt. Obwohl die Truppen beim Anbruch des Tages abmarschirt waren, erreichten sie erst in der Dunkelheit ihre Quartiere; sie hatten zwar nur 10 bis 12 km zurückgelegt, waren aber durch das lange Warten und die Gesechte in bobem Grade erschöpft. Am Abend verwirrten sich nun noch die Trainfolonnen in und bei Châteanneuf, die Lebensmittelwagen fonnten nicht herangezogen werden, die Bayern waren zwischen die Preußen gerathen, die Trains wußten nicht, wo ihre Truppentheile waren, furzum, die Urmee-Abtheilung faß nach zwei Tagen vollständig fest und mußte gunächst darauf bedacht sein, die Ordnung in ben operativen Ginheiten wieder herzustellen, bevor fie einen Schritt weiter thun founte. Dies Alles erzeugte einen üblen Gindruck bei den Gene= ralen, die die sichere Sand der Armeeführung in anderen Berbanden kennen gelernt hatten. Angerdem war es nicht gelungen, dem Keinde eine greifbare Niederlage beizubringen, und einzelne höhere Führer bezweiselten, daß in diesem Guerillatriege dieses Ziel überhaupt erreicht werden könnte. Der Gegner hatte, wie es nun befannt ist, sich vom 17. jum 18. in ber Gegend von Chateanneuf versammelt. Mochte bies am

17. November abends nicht zu übersehen sein, so konnten doch die Meldungen der 6. Kavallerie-Division kann einen Zweifel darüber lassen, daß sich in der Gegend von Digny skärkere Kräfte befänden, aber auch sonst waren die Patronillen der Divisions-Kavallerie überall beschossen worden, wo sie auftraten.

Es galt zudem bei den Deutschen als sehr wahrscheinlich, daß die West-Armee aus der Gegend von Dreux und Châteaudun auf Nogent se Rotron zurückgehen würde, weil man annehmen mußte, daß ihr sowohl die Deckung von Le Mans als von Tours obliege. Unn sind Veränderungen des Operationsziels relativ ungünstige Augen-blicke, allein es will uns scheinen, als ob bei anderen, auf Grund der damaligen Kenntniß der Dinge entwerfenen Marschanerdnungen die Mißstände des 18. nicht nur vermieden werden konnten, sondern auch ein schwert aktischer Ersolg erzielbar gewesen wäre.

Wurde die 22. Division am 18. mm 7 Uhr von Boullay, die 17. mm biefelbe Zeit von Dreux auf bem linten Blaife-Ufer gegen Fontaine les Ribouts in Marsch gesetzt, so würden beide Divisionen jeden feindlichen Wider= stand zu ersticken in der Lage gewesen sein, die 17. Division hätte dann Jandrais einnehmen fönnen, die 22. vielleicht Bethomert, das baverifche Urmeeforps Favières und Ardelles. Man hätte den Geguer wahrscheinlich burch das bloße Marschmanöver zerquetscht und seine Hauptkraft getroffen. Jett befand die Armee-Abtheilung fich unter recht ungunftigen Bedingungen, der Keind war entfommen, die Erfolge des 18. auszunntzen, war ihr unmöglich geworden, und das Zurückgehen der 4. Kavallerie= Division konnte es nöthig machen, die Front noch mehr nach Südwesten nehmen zu müffen, oder zu Entsendungen verleiten. Geschloffene Divisionen, welche teine gleichwerthigen Gegner haben, wie es bier der Fall war, tonnen und müffen eigentlich überall bin durchstoßen und mar= fdiren fonnen. Ge fonnte aber am 18, für die weit entfernte 17. Di= vision immerbin zweiselhaft sein, ob das Fener aus der Gegend von Châteauneuf nicht von besser zusammengesetzen Truppen berrühre, als am 17. angetroffen worden waren. Unter diesen Umständen fann man bas Verbleiben der 17. Division bei Laons nicht tadeln. In der Regel wird indessen in einem insurgirten Lande jede Ginheit sich auf ihre eigene tattische Kraft verlassen und die Marschziele nach Möglich= feit zu erreichen suchen müffen. Giner Division regulärer Truppen

tönnen bei zweckmäßigen Unordnungen Volkswehren keine große Gefahr bereiten; in diesem Falle würde freilich die allgemeine Lage nicht viel besser geworden sein, wenn die 17. Division Brezolles erreicht hätte. Somit war der 18. November in den Hamptzielen gänzlich versehlt.

E3 wird ein Ruhetag beichtossen.

lleber der Urmee-Abtheilung waltete ein eigenes Berhängniß. Um 17. war ber Widerstand hauptsächlich auf bem feindlichen rechten Mügel energisch gewesen, am 18. dagegen auf der ganzen (neuen) Front ber 22. Divifion. Es mußte angefichts ber feindlichen Bafis baber am 18. abends angenommen werden, daß der Teind fich während feines Abzuges zusammengeschloffen hätte. In solcher Lage muß man an ber Klinge bleiben, barf man ben Teind nicht gur Rube, gur Sammlung und zum Abzuge fommen laffen, ning man alfo marichiren; da gilt es, die Früchte der bisberigen Unstrengungen durch die blogen Marichoperationen zu ernten. Die Marichleiftungen der Urmee-Abtheilung waren bisher nicht berartig, daß ein Rubetag burchans geboten erschien, setzte man am 19. einen folden fest, so war bies ein freiwilliger Bergicht auf die bisherigen Errungenschaften zu einer Zeit, wo man fie ausmuten mußte, und es wurde mindestens ungewiß, ob sich bald wieder eine gunftige Gelegenheit zum Erfolge bieten wurde. Run hatte die un= zweckmäßige Marichdisposition für den 18. zu einer Zerreißung der 22. Divijion geführt, indem jich das baveriide Armeeforps zwijchen ihre beiden Brigaden geschoben, und man tonnte, falls am 19. maridirt wurde, auch nicht auf rechtzeitiges Gintreffen ber weit entfernten 17. Division von Laons her gablen. Immerhin ware es aber durchführbar gewesen, das 1. bagerische Armeeforps auf der Strage nach La Coupe vorzuzieben, ihm die 22. Divijion folgen zu laffen und die 17. Divijion nach Senondes zu birigiren, und durch folde Anordnungen würde am 19. wahrscheinlich ber Beind vollständig zersprengt worden fein. Allein die Armeeführung scheint aus der nun einmal entstandenen ungünstigen Lage teinen anderen Ausweg gewußt zu haben, als einen gangen Tag auf bie Wiederherstellung ber Berbande zu verwenden und erft am 20. die Operationen wieder aufzunehmen. Gie fetzte baber burch Befehl aus Chateanneuf vom 18. für den 19. einen Rubetag fest. 3m Feinde hatte man um diese Beit gang richtig die West-Armee unter General Fiéred erfannt, was nach Berjailles gemeldet wurde und immer= hin zur weiteren Klärung der Lage fehr beitrug. Die 5. Kavallerie-Divifion

follte am 19. auf Evreux aufflären und festzustellen suchen, ob Truppen auf der Eisenbahn nach Evreux gefandt würden. Die 22. Division und 6. Kavallerie-Division hatten bei Digny, welches am Morgen bes 19. von 1200 Mobilgarden de la Mayenne\*) geränmt und dann deutscherseits besetzt worden war, vor dem 1. baverischen Armeekorps, welches bei Châteannenf blieb, Quartiere zu beziehen, eine Brigade der 6. Ravallerie-Division sollte auf der Strafe nach Nogent le Rotron verbleiben. Diese Anordnungen wurden am 18. an die III. Armee gemeldet, mit dem Zusate, daß 150 Gefangene vom 36. Marich-Regiment gemacht worden seien. \*\*)

Bur Zeit der Anordnung diefer Magnahmen erhielt der Großberzog vom General v. Manstein Mittheilung, wonach bas 9. Armeeforps seit dem 17. bei Angerville ftebe, die 1. Ravallerie-Division zwischen Outarville und Bazoches les Gallerandes vorgeschoben wäre, die 2. in Tourn fich befinde. Die Borposten seien in Fühlung mit feindlichen in ber Linie Dambron-Neuville aux Bois-Chilleurs aux Bois. langen Front dieser Vorposten mußten nun wohl beim Großbergog die letten Zweifel über einen Abmarsch feindlicher Kräfte von Orleans nach Westen schweigen; um so nicht aber würde nun auch am 19. eine energische Offensive mit allen verfügbaren Truppen am Plate gemesen sein.

Die Melbungen rom 19. No: bes Feinbes.

Während nun die Armee-Abtheilung am 19. ruhte, bestätigten die vember. Abzug von der 6. Kavalleries Division eingehenden Meldungen den unterdeffen vollzogenen Abzug des Keindes auf Rogent le Rotron. Dieselbe berichtete nämlich um 4 Uhr nachmittags aus Ronvray: 14. Brigade bei Rouvrav, 15. in Courville. Pontagnin und Gegend zuerst besett, jett frei. Größere feindliche Massen sind nach La Loupe zurückgegangen, fleinere fühlich ber Straße Pontgouin-La Loupe. Geftern find Gifen= bahuguge gegangen, beute nicht mehr, welche Streitfräfte guruckbeförbert haben. Patronillen find in den Wald von Montecot gefolgt, bei Les

<sup>\*)</sup> Gehörten zur West-Armee, später zum 21. Armeekorps. — \*\*) In Wirklichkeit waren gegen 350 Gefangene, hauptfächlich Mobilgarden, eingeliefert worden. Das 36. Marich : Regiment gehörte zur West: Armee und war auf mehrere Bunkte vertheilt, ausweislich einer Meldung bes Kommandeurs des 2. Batuillous aus Berneuil vom 19. November. Derfelbe war von Chateaunenf nach dorthin verichlagen worden und bat um Anweisung, wohin er geben sollte. Driginal im Kriegsarchiv bes Großen Generalftabes V, III, 2, X.

Châtelets ist ein Zurückgehen nicht bemerkt worden. La Livrée, nördlich von Pontgonin, ist noch mit Infanterie besetzt, ebenfalls die Ortschaften nordwestlich von La Livrée. Es ist nicht gelungen, vis Bethomert vorsureiten. Aufsassung: "Feind zieht mit Hauptfrästen nach Westen ab unter Zurücklassung kleiner Deckungen an den geeigneten Punkten. Die seindlichen Truppen waren Linien-Jusanterie, 4. Kavallerie-Division hente in Nogent s. E."\*)

Die 17. Division melbete um  $4^{1/2}$  Uhr nachmittags, die Blaise sei von Erech Convé dis Blévh frei, von Brezolles in westlicher, nördelicher und südwestlicher Richtung fein Feind angetrossen; Verneuil noch besetzt, 8 Gesangene seien eingebracht worden, 2 vom Genie, 5 Mobilsgarden, 1 vom 68. Marschenderment.\*\*) Ein bei Brezolles gemachter Gesangener habe ausgesagt, er habe einer Division von 12 Bataillonen, jedes zu 1200 Mann, angehört, die in südwestlicher Richtung zum Theil nach gestrigem Gesecht abgezogen sei.\*)

Das 1. bayerijche Armeekorps sandte am 19. einen aufgesangenen Brief aus Le Theil vom 11. ein. Danach wären schon seit zwei Wochen starke Truppentrausporte mit Artillerie auf der Linie nach Rogent le Rotrou ersolgt, und ständen seit einer Woche Truppen bei Rogent le Rotrou versammelt. Ueberall unterbreche man die Straßen und setze die Ortschaften in Vertheidigungszustand.\*)

Die 5. Ravallerie-Division entsandte am 19 .:

- 1. Eine gemischte Abtheilung von Ronancourt gegen Evreux, wo schwache Abtheilungen Freischärler angetroffen wurden. Die Straße war zweimal durchschnitten und durch Verhaue gesperrt, Evreux unr schwach besetzt. Auf Bahnhof Evreux waren einzelne Vokomotiven gesheizt, gestern (18.) sind stärkere Mobilgarden-Abtheilungen von Evreux auf Verneuil abgezogen.
- 2. Gine andere nach Jorn vorgeschickte Abtheitung fand die Gegend an ber Straße von Le Mesnil Simon nach Onlins stark mit Freischärlern besetzt, ebenfalls Garenne.

Von der 4. Kavallerie-Division war nichts von Bedeutung be-richtet worden.

<sup>\*)</sup> Kriegsarchiv bes Großen Generalstabes V, III, 2, X. — \*\*) Wie jenes Regiment bahin gekommen sein son, ist nicht verständlich. Es gehörte bem 22. Armeekorps an.

Anordnungen für den 20. November.

Der Großberzog gewann aus biesen Meldungen ben Gindruck, baß er nur Truppen der West-Armee vor sich habe, als "deren Centralbunkt er Le Mans betrachtete". Nachdem er um 7 Uhr 5 Minnten abends auf eine Anfrage der III. Armee vom 18. geantwortet batte, daß der Reind auf ber gangen Linie von Bonneval-Alliers-Conrville-Châteannens bis Fontaine f. Blaife stehe, die Gegend zwischen der Blaife und Strafe Dreng-Laons frei fei, berichtete er telegraphisch am 19. abends 10 Uhr 20 Minuten nochmals an die III. Armee und meldete zugleich die Marschziele für den 20. Danach sollte die 22. Division La Loupe erreichen, das 1. baverische Armeeforps Champrond en Gatine, die 6. Kavallerie-Divijion Les Corvées les Dys, die 4. siidlich Chartres, die 5. in Drenx verbleiben, die 17. Division nach Senonches marschiren, das Hamptquartier nach Digny fommen. Thatsächlich er= reichten auch alle Armeetheile ungefähr bie angegebenen Marickziele. jedoch ohne auf Widerstand zu stoßen. Der Teind war eben am 19. entkommen! Bom baverijchen Urmeekorps war wegen ber vorstehend angeführten beunruhigenden Meldung der 4. Kavallerie-Division\*) vom 18. die 2. Division nach Courville marschirt, und nur die 1. traf um 6 Uhr abends vor Champrond en Gatine ein, welches verbarrifadirt und mit Anfanterie und Artillerie besetzt gefunden wurde. Unter diesen Umständen und in Anbetracht der Dunkelheit wurde von einem Angriff Abstand genommen. Die 6. Kavallerie-Division bezog zwischen ben beiden baverischen Divisionen bei St. Denis bes Buits Quartiere. Hatte am 18. und 19. die 17. Division sich zu weit auf bem rechten Flügel bewegt, jo war nun dasselbe am 20. mit der 1. baverischen Division auf bem linten Flügel in Richtung auf Courville geschehen, und stand der Jeind wirtlich bei Rogent le Rotron versammelt, war Dieser Punft, wie damals angenommen, ftarf besetzt und befestigt, so konnte auf bas Eintreffen biefer Division bei Rogent le Rotron erft am 22. gerechnet werden. Andererseits war sie aber auch in Courville zu weit von der Linie Alliers-Bonneval, als daß biefe Entsendung sich bort bätte fühlbar machen tonnen. Die Marschanordnung für den 20. No= vember fann baber ebenfalls nicht zwedmäßig genannt werden. War die Metoung der 4. Kavallerie Division richtig, so konnte der Jeind nur auf der Front Rogent le Rotron—Illiers (Bron) vermuthet

<sup>\*| 3. 144.</sup> 

werden, und es war baber nöthig, daß sich ber Großherzog bei Zeiten entschied, auf welchen ber beiben Flügel er sich werfen muffe, um ben Feind am empfindlichsten zu treffen. Der Gegner hatte auf beiben vorhin genannten Punften eine Eisenbahn hinter sich, und beide bildeten Straßenfnotenpuntte, jo daß die Möglichkeit eines schnellen und schwer feststellbaren Entweichens in Berechnung zu ziehen war. Gine Operation auf Alliers wäre am 20. ebenso leicht anzuordnen gewesen als auf Nogent le Rotron, die Straße nach Illiers und ber bortige gange Lanbstrich boten nicht bie Schwierigkeiten wie die Richtung auf Mogent le Rotrou, fo bag man in Ersterer auf schnelleres Vorwärtstommen gahlen burfte. Andererseits war es mahricheinlicher, daß ber Gegner seine Hauptfräfte möglichst in ber Perde zusammenbalten würde. Bon bort fonnte nicht nur bie Voltsbewaffnung viel nachbaltiger genährt werben, bas land war auch für den Guerillafrieg wie geschaffen, und außerdem war Berjailles von da aus am leichtesten zu bedrohen. Nogent le Rotron war ein viel wichtigerer Strafenfnotenpunft als Illiers, er bildete gewissermaßen bas Verbindungsglied zwijchen bem Kriegsichanplatz an ber Loire und dem westlichen, und stieß man energisch dagegen vor, so ließ sich er= warten, daß ber Feind auch bei Illiers-Bonneval zurückweichen würde, falls er sich inzwischen nicht von Orleans ber verstärfte. Mit letterer Möglichkeit war freilich um so mehr zu rechnen, als die Richtung auf Mogent le Rotron den Regierungssitz in Tours direft bedrohte. Daber war es aber auch geboten, die Kräfte burch zwedmäßige Marich= bispositionen möglichst zusammenzuhalten, schnell zu marschiren, energisch zu schlagen, um sich zur Noth nach einer anderen Richtung wenden zu fonnen. Allein gerade baran frantten bieje Operationen, bag bie Armee= theile eigentlich niemals an einem Tage gang versammelt werden fonnten, daß nicht schnell und ausdauernd genng marschirt wurde.

Bu folden Erwägungen mußte ber Großherzog fommen, als am Zahreiben bes 20.\*) bei seinem Generalstabsches ein vom 17. herrührendes Schreiben des Monte vom Generals Grafen Moltte burch bie III. Armee einlief, welches an Diefer 17. November. Stelle mitgetheilt werden nuß. Daffelbe lautete: "Seine Königliche Hoheit ber Großberzog find bereits burch bas Oberfommande ber III. Armee bavon benachrichtigt, baß fortan berfelbe von ber Gicherung ber Strafe

Generals Grafen

<sup>\*)</sup> Der Gingang biefes Schreibens ift einmal unter bem 20., bas zweite Mal unter bem 21. angegeben. Wahrscheinlich lief es am 20. ein.

Orleans-Paris vollständig entbunden ift, und daß ihm allein obliegt, Bugüge auf ben westlichen Strafen am linken Seine-Ufer zu verhindern. Für die Beobachtung in dieser Richtung, um zu erfahren, was geschieht, fteht eine fehr zahlreiche Kavallerie zur Berfügung. Dagegen ist natürlich nicht beabsichtigt, daß auf jeder diefer Stragen eine befondere Abtheilung Widerstand leisten soll, sondern das offensive Borgeben auf berjenigen, wo ftärfere feindliche Streitfrafte fich zeigen. Der Erfolg auf einer Straße wird bas Vordringen bes Wegners auf ben übrigen verhindern; um ibn sicher zu vernichten, ist aber ein engeres Insammenhalten ber Aräfte geboten. Im Allgemeinen bat Die Armee-Abtheilung Seiner Königlichen Sobeit nicht sowohl einen Offmations- als einen Bewegungsfrieg zu führen, wodurch auch allein die Ernährung der Truppen erreicht werden fann, und die Operationsobjette find nicht sowohl der Befitz ber größeren Städte als die Bernichtung ber feindlichen Streitfräfte, welche sich in diese hineingeworfen haben möchten. Die wichtige Rolle, welche dabei der Artillerie zufällt, branche ich nicht erst hervor= anbeben. Bereits am 20. d. werden Angerville und Bithiviers von zwei Armeeforps ber II. Armee befett fein, die Strafe von Châteaudun wird dadurch einigermaßen mitgebeckt, und schon jetzt dürste das Augenmerk besonders auf Ihren rechten Flügel zu richten sein. Gin Bor= bringen bes Keindes über Dreux-Mantes würde die Cernirung an deren empfindlichstem Bunkte treffen. Es hat daher auch schon gestern eine Garbe-Landwehr-Brigade zur Verftarfung des Generals v. Rheinbaben von hier ans in Marich gesetzt werden müffen . . . Die Schwierigkeit Ihrer Aufgabe liegt darin, ben Schwerpunkt richtig zu erkennen, gegen welchen mit versammelten Rräften ein Stoß zu richten ift; daß dieser dann gelingen wird, bin ich überzengt.\*) gez. v. Moltke."

Man fann heute wohl nicht mehr darüber streiten, daß damals ein Marsch über Dreux—Mantes die Cernirungslinie nicht am empfindslichsten Punkte getroffen haben würde, vielmehr möchte die gesährlichste Entsatzichtung diesenige zwischen Loing und Yonne gewesen sein, und im großen Hauptquartier hatte man auch wohl keine hinreichende Borstellung von dem Grade der Volksbewassung, sowie von den schwierigen Geländeverhältnissen des Ariegsschauplatzes der Armee-Abtheilung. Beide

<sup>\*)</sup> Rriegsarchiv bes Großen Generalstabes V, III, 2, X.

zusammen machten es sehr schwierig, ben Schwerpunkt überhaupt recht= zeitig zu erkennen, und noch schwieriger, den Gegner vernichtend zu treffen.

Es fommt aber hinzu, daß beim Eingang dieses Schreibens General Fierek mit der Hauptmacht von Châteandum auf Nogent le Rotron abgezogen war und von da sogleich den Marsch nach Le Mansfortsetze, so daß die Hauptkräfte des Feindes, wenn überhaupt, erst dei Le Mans hätten gesunden werden können. Das Schreiben Moltkes war mithin bei seinem Eingange durch die Ereignisse überholt.

Wenn außerbem ein Volkstrieg auf der Basis des Kordonspstems geführt wird, wie es jetzt hier noch der Fall war, dann besitzt der Feind keinen rechten Schwerpunkt, und er kann deshalb auch nicht erskannt und nicht getroffen werden. Nur durch einen außergewöhnlichen Grad von Schergabe ist in solchen Verhältnissen die wirksamste Richtung zu erkennen, allein den Abzug der seitwärts stehenden Kräfte brancht das nicht zur Folge zu haben, wenn dieselben wie hier nach jeder Richtung ungefährdet ausweichen können.

Redenfalts tam die Gestaltung des Kriegsschauplatzes der Joce Moltfes nicht entgegen. Der Beind fonnte gurndigebrängt, auseinandergeriffen, an einzelnen Stellen vernichtet werden, allein er behielt immer die Wege "ins Ungemeffene" offen und erlangte überall burch die Bevolferung, mittels Telegraphen u. j. w. frühzeitig Kenntniß von den Marsch= richtungen ber Urmee=Abtheilung, welche frontal gegen ben ganzen Kordon angesetst war. Aus diefen Verhältniffen hatte der größte Reld= herr operativ nur geringen Vortheil ziehen können. Es muß zuge= standen werden: die Aufgabe der Armee-Abtheilung, wie sie nun durch das Schreiben vom 17. erfenntlich geworden ift, war außergewöhnlich schwierig, und ber Großherzog war wohl ein guter Solbat, bagegen fein Stratege. Immerhin lag bereits am 17. Urfache vor, ihn auf ein engeres Zusammenhalten aufmertsam zu machen. Soweit es nun am 20. November möglich war, den Schwerpunkt zu erkennen, hatte der Großherzog benfelben berausgefühlt, nur entsprachen feine Magnahmen weder bem, was er erkannt hatte, noch bem allgemeinen Zuge bes Schreibens vom 17.

An die III. Armee hatte General Graf Moltke an demselben Tage um 81/2 Uhr abends geschrieben: "Seine Majestät setzen vorans, daß die 5. Kavallerie-Division nach dem glücklichen Gesecht bei Dreng am

17. b. M. die weitere Berfolgung des Weindes und Rekognoszirungen auf Epreux und Bernenil übernommen hat. Der Erwägung wird ferner anheimgestellt, ob unnmehr die von der Garde-Landwehr-Division betachirten Bataillone wieder bierber beranzuziehen find." Die III. Urmee beließ jedoch biese Infanterie vorläufig bei ber 5. Kavallerie-Division, besonders nachdem später die bei berselben befindlichen beiden baberischen Bataillone an das 1. baverifche Armeeforps über Digny-Chartres beranrücken umfiten.

Bett mögen die Meldungen vom 20. angeführt werben:

Die Melbungen

Die 6. Kavallerie-Division berichtete um 8 Uhr abends aus rom 20, November. St. Denis des Puits: "Die Division steht nach Gesechten mit der Avantaarde bei Les Corvées les Aus, Gros in St. Denis und Villebon. St. Denis war in Bertheibigungszuftand gesetzt, aber nicht mehr besetzt. In Corvées ift ein Zeltlager mit einer größeren Zahl wollener Decken erbentet, bort icheint Alles im Stich gelaffen worden zu fein."\*)

> Um 19. abends waren beträchtliche Theile gegen die 4. Kavallerie-Division vorgegangen, hatten ihre Borposten unter bem Schutze ber Dunkelheit überrascht und die Division zur Räumung bes rechten Eure-Ufers aezwungen. Die Division war darauf nach Kontenan sur Eure auf bas linke Ufer zurückgegangen, von wo um 83/4 Uhr früh am 20. Melbing über ben Vorfall erstattet wurde. Am 20. hatte ber Keind sich wieder nach bem Loir gurudgezogen, beffen Sauptübergangspunkte er behanptete. Die 4. Kavallerie-Division folgte ihm am 20. auf bas rechte Eure-Ufer nach und nahm ihr Hauptquartier von Nenem in Rogent fur Eure. Die Division hatte darüber aus Rogent fur Eure am 19. vor Mitternacht auch an die III. Armee berichtet. (Gingegangen am 20. um 5 Uhr 7 Minuten früh.)

> Die 5. Kavallerie-Division melbete um 71/2 Uhr nachmittags aus Dreux, bag westlich Mantes bie Ortschaften noch start besetzt seien. Wefangene an ber Strafe nach Senonches gehörten bem 36. Marich= Regiment und bem 2. Genie-Bataillon an. Die mobilisirte National= garbe war nach Berneuil birigirt. Gin gefangener Artillerift geborte einer vierpfündigen Batterie von 8 Gefchützen in Evreux an.\*)

Ter 21. Ro: bember.

Schienen fomit am 20. auf beiden Flügeln der Armee-Abtheilung feine unbedeutenden Streitfräfte zu ftehen, jo gewann ber Großherzog boch

<sup>\*)</sup> Kriegsardiv bes Großen Generalftabes V, III, 2, X.

die Vorstellung, daß der Schwerpunkt bei Rogent le Rotron lag, und er beschloß deshalb, am 21. die Operationen dorthin fortgufeten. Um 20. erließ er baher Befehl, wonach die 17. Divijion am 21. nach La Madeleine Bouvet, die 22. Division nach Condean, bas 1. baverische Armeeforps gegen Rogent le Rotron marichiren follte. Die 6. Kavallerie= Division hatte die Richtung gegen die Strafe Nogent le Rotrou-Bron zu nehmen, die 4. Kavallerie-Division sich nach Alliers und Umgegend zu begeben, nach Brou zu betachiren und bie Strafe Chartres -Berfailles zu fichern, die 5. Ravallerie-Divifion Evreux und die Gifenbabn borthin icharf zu beobachten.

Der Großherzog hatte mithin, bem am 20. eingegangenen Schreiben Moltfes entsprechend, die Beobachtung ber Strage über Châteandun bem 9. Armeeforps überlaffen. Melbung barüber wurde aus Dignv am Abend an die III. Armee mit dem Zusatz erstattet, daß ber Feind (am 20.) überall ausgewichen ware. Nogent le Rotron fei Haupt= ftütpunft und le Mans Centralpunft. Er werde am 22. angreifen und dann auf le Mans weitermaricbiren, fein Sauptquartier fei am 21. in La Loupe.

Der Großherzog wollte also mit der 22. Division Rogent le Rotron vom westlichen Ufer der L'Huisne aus angreifen, mit der 17. von Norden folgen, mit dem bagerifden Armeeforps die Stadt von Often und Nordoften faffen. Das Lettere hatte am 21. die Gegend von Thiron Gardais zu erreichen; daß die 17. Divifion nur bis La Madeleine rücken follte, läßt sich wohl nur dadurch erflären, daß ber Großherzog fich ihren späteren Marich entweder weitlich oder öftlich ber L'Huisne vorbehalten wollte.

Die 22. Divifion stieß am 21. bereits bei La Haie Renve auf eine Gefechte bei Le feindliche Schützenlinie, welche auf Moulin Renf zurückgedrängt und bort Bretoneclies am von stärferen Truppen aufgenommen wurde. Auch die Höhen von Le 21. November. Colombier waren ftart besetzt und am Babnhofe von Bretoncelles bestrichen vier Geschütze die Anmarichstraße ber Deutschen. Dieje entwickelten nun Regiment Nr. 83 rechts, Regiment Nr. 95 links und beichoffen mit ber 5. leichten nebst bem größten Theile ber 3. schweren Batterie Mr. 11 bie feindliche Artillerie und Bretoncelles. Die Jufanterie erstürmte gegen 1 Uhr Le Colombier, und als zwei nach La Crinière vorrückende Rompagnien die Verbindung mit Mogent le Rotron bedrohten, gab ber

Beind auch die Stellung von Bretoncelles auf, wobei 1 Beidut Mannichaften des 83. und 95. Regiments in die Bande fiel. Der Rückzug bes Reindes nach bem L'Huisne-Thale artete bald in wilde Alucht aus, die 22. Division folgte bis Rivray und bezog dann bei Bretoncelles Quartiere, zwei Bataillone übernahmen die Sicherung gegen Regmalard.

Die 22. Divijion hatte mithin ihr Marichziel (Condeau) nicht er= reicht, und auch ber liebergang auf bas westliche L'Huisne-Ufer war nicht erfolgt.

Befecht bei La Madeleine am 21. November.

Sinter ihr hatte die 17. Division, unter Abzweigung einer Flanken= Abtheilung über Les Menus auf Moutiers an Perche, nachdem mehrere Stragensperren beseitigt worden waren, La Madeleine ftark befestigt und besetzt gesunden. Unter Zuhülfenahme ber Artillerie wurde bas Dorf von Abtheilungen ber Regimenter Nr. 75 und 90 erstürmt, ber Keind entwich in westlicher und südlicher Richtung, die 17. Division bezog in La Madeleine und Montiers Quartiere.

Giefechte bei La Courche, Les Broffes am 21. November.

Die 1. Divijion bes baverifchen Armeeforps fand am Morgen Berries und Bes des 21. das start besestigte und mit zwei Schauzen versebene Champrond en Gatine geräumt, bagegen La Fourche besett, wo sich ein zur Bertheidigung geeigneter Abschnitt befand, auf ber Strage Nogent le Rotron-La Loupe war nördlich von La Fourche eine Schanze angelegt worben. Dieselbe wurde nördlich über Petite Bivee und La Iniserie umgangen und bann nach gründlicher Beschießung burch bie Artillerie von Norden und Often her erfturmt. Auch hier wich der Feind auf Mogent le Rotron zurud. Die 1. Division bezog am Abend Biwak bei La Tourche und Quartiere bei Marolles und Condreceau.

> Die 2. baverische Division nebst ber Kuraffier-Brigade marschirte von Courville auf Thiron Gardais und stieß bei Les Ferries auf den Beind, ber fich im Salbfreise vor ber genannten Stadt im Guben bis Les Broffes aufgestellt hatte. Nach und nach griff fast die ganze 2. Divifion in bas Gefecht ein, Die Frangofen räumten barauf alle Stellungen, gaben auch Thiron Gardais auf und zogen auf Rogent le Rotron ab. Die Bayern folgten bis Serefien, bas Bros ber 4. Brigade verblieb in Le Bal, die 3. in Thiron Gardais.

> Die G. Kavallerie-Division gelangte bis Chaffant und La Croix bu Perde, die 4. nach Alliers und mit der 8. Brigade bis vor Bonneval. Erstere meldete, bag ber Beind am 20. in ber Stärke von 6000 Mann

auf Nogent le Rotron und Montignv abgezogen fei; Lettere gab um 2 Uhr nachmittags bie Stärte bes von Alliers auf Rogent le Rotrou zurnickgegangenen Beindes ebenfalls auf 6000 Mann an. Ferner meldete sie, daß Brou und Nerres mit Infanterie, Bonneval und Montboifsier ftarf mit Infanterie befett feien. Bom großen Sauptquartier murbe biefe Divifion an bemfelben Tage angewiesen, die Verbindung mit ber II. Armee aufzusuchen und bie Strafe Chartres-Châteaudun aufzuklären, die II. Armee erhielt von ebenda telegraphisch Kenntuiß, daß ber Großherzog anicheinend bie West-Armee vor fich habe, bag Brou und Bonneval vom Reinde besetzt seien und in Alliers die 4. Kavallerie-Division stehe.

Endlich empfing ber Großherzog am 21. durch telegraphische Bermittelung ber III. Armee Nachricht vom Stande ber Dinge vor ber Front ber 5. Kavallerie-Divifion; Die bezügliche Melbung hatte fich nämlich nach Berfailles verirrt. Danach hatte Die 5. Ravallerie-Division am 20. um 1 Ubr Berneuil besetzt, welchen Ort ber Beind am 19. mit 8000 Mann in der Richtung auf Laigle paffirt haben follte. Anet und Jorn seien am 20. besetzt worden.

Aus ben Aufammenftößen ber Armee-Abtheilung am 21. auf allen Marschstragen ging bervor, dag ber Großherzog bie Sauptfrafte bes linken Klügels der West-Armee vor sich hatte. Mochten immerhin in ber Gegend von Bonneval stärfere feindliche Truppen stehen, jo war boch ber Feind auch aus Illiers vertrieben worden, und ber Großherzog hegte baber um ben finten Flügel keine Beforgniß. Die Armee-Abtheilung ftand am 21. abends auf drei Biertel Tagemarich in sich aufgeichloffen, es konnten daber alle Urmeetheile am 22. bei Rogent le Rotron einareifen, wo ber Großbergog ben Sauptwiderstand voraussetzte. Die Einbußen ber Deutschen beliefen fich am 21. auf 10 Offiziere, 177 Manu, 12 Pferde, Die Verlufte bes Wegners betrugen mehr als doppelt jo viel.

Schon allein infolge ber mitgetheilten Melbungen batte nunmehr Das Telegramm ber Großherzog mit sich zu Rathe geben muffen, ob er fich nicht Mottes vom burch veränderte Verhältniffe vor eine neue Aufgabe gestellt seben fonnte. Zwar glaubte er, ftatt bes linten Flügels bie Bauptmacht ber West-Armee vor sich zu haben und biese bei Rogent le Rotron, wie gleich ausgeführt wird, zu treffen; immerbin hatte ein Feldherr bei ben Magnahmen in Bezug auf diefen Fall erstreben muffen, die

Armee-Albtheilung vom 22. an derartig in der Hand zu haben, daß sie schnell jeder taktischen und operativen Ansorderung gewachsen sein konnte. Daß aber sich etwas vorbereitete, nußte dem Großherzog im Lause des 21. vollständig aus dem oben bereits erwähnten Telegramm des Generals Grasen Moltke an die 4. Kavallerie Division klar werden, welches vom großen Hauptquartier gleichzeitig — nämlich 10 Uhr 50 Minuten vormittags — an die Armee Abtheilung abging und wörtlich wiedergegeben werden muß. Es lautete: "Bon der II. Armee ist Toury heute besetzt. Der Feind stand gestern vor ihr in der Linie Orgeres—Artenay und südlich Chilleurs aux Bois und Beanne sa Rolande. 4. Kavallerie Division hat Verbindung mit der II. Armee aufzusuchen und Straße Chartres—Châteandun aufzuklären."\*)

Es läßt fich nicht genan feststellen, wann der Großberzog das Tele= gramm erhielt, jedenfalls war es aber um Mittag in seinem Befit, außerdem lief bas Duplitat im Laufe bes Nachmittags bei ihm von ber 4. Kavallerie-Division ein. Welchen Eindruck mußte es bei ber Urmee-Abtheilung hervorbringen, was konnte ben General Grafen Moltte bestimmt haben, bas Telegramm zugleich an bie Armee-Abtheilung und an die 4. Kavallerie-Division zu senden? bar ber Umstand, daß man nun bie Kriegslage anders betrachtete, daß man in Berfailles bereits den Gedanken erörterte, der Armee= Abtheilung eine andere Richtung anzuweisen. Diese Richtung ergab fich zu biefer Stunde für die Armee-Abtheilung von felbst durch den Hinveis, daß der Feind sich Tags zuvor (20.) von Orgeres bis Beaune la Rolande ausgedehnt habe; und daß diese plötslich augewiesen werden tounte, in die neue Richtung einzulenfen, ließ die Stelle mindeftens als wahrscheinlich zu, daß die 4. Kavallerie Division mit der II. Armee die Verbindung aufzusuchen habe. Die telegraphische Form mußte aber auch bei ber Urmee=Abtheilung die lleberzeugung wachrufen, daß Die Zeit brängte. Kurzum, Dieses unscheinbare Telegramm bes Generals Grafen Moltte war eine wichtige und bentliche ftrategische Andentung, und fie war telegraphisch ergangen, damit die Armee= Abtheilung sich burch zweckmäßige Vorbereitungen rechtzeitig auf andere Möglichkeiten einzurichten vermöchte. Freilich erfordert die Erkenntniß ber Bedeutung eines folden Hinweises ben Blid und die Intuition

<sup>\*</sup> Ariegsarchiv des Großen Generalstabes V, III, 2, X.

einer vorausichauenden, flar erwägenden Feldherrnnatur. Die Armee-Abtheilung erkannte indeffen in dem Telegramm lediglich die Aufgabe, die Berbindung mit ber II. Urmee durch die 4. Kavallerie-Division herzustellen, b. h. die mehr untergeordnete, rein medanische Seite besielben, bagegen murbe fie burch ben übrigen Inbalt zu feinerlei Ermägungen operativer Natur veranlagt; ber General Graf Moltke blieb mithin gänglich unverstanden. Die Urmee-Abtheilung bielt ben Blick nach wie vor auf die Verfolgung ihrer bisherigen Richtung geheftet, und als nun wirklich bedeutend veränderte operative Aufgaben an die Armee= Abtheilung herantraten, war sie barauf nicht vorbereitet und fonnte ihnen, wie gezeigt werben wird, nicht entsprechen. Der Relbherr Moltfe konnte andererseits in seinem Telegramm vom 21. nicht mehr sagen, als er fagte; es fteht in bemfelben fein Wort zu viel, feins zu wenig; benn vorerst blieb es boch wesentlich, sich zu überzeugen, ob bei Nogent le Rotron ftarfere Kräfte des Reindes angetroffen würden. Trat dann biefer Fall nicht ein, jo mußte die Armee-Abtheilung gewiffermaßen im Moltkeichen Sinne mitbenken und fich mindeftens fagen, daß die Rriegs= lage auf eine Krisis hinweise. Dann empfahl es sich, günftige operative Berhältniffe fich zu mahren, und zwar in diesem Falle voraussichtlich nach Often, benn hierauf war man aufmertfam gemacht, vor allen Dingen zu halten, stehen zu bleiben, den Teind nur durch Kavallerie beobachten zu laffen, fich alfo nicht weiter nach Gudweften gu bewegen und abzuwarten, andererfeits aber alle Befehle für einen Abmarich nach Often zu durchdenken und vorzubereiten. Nur wenn eine weit entfernte Urmeeführung berartig mitdenft und fombinirt, fonnen ftrategische Undeutungen auf die beabsichtigte Wirkung rechnen. Diejes Telegramm ift eine folde, und bei ber großen Tragweite, welche es hatte, sowie als Typus Moltlescher strategischer Andentungen, verbiente es wohl biefe Belenchtung, um fo mehr als bald eine hochgradig ungünftige operative Lage der Urmee-Abtheilung entstand, weil das Telegramm nicht verstanden worden war.

Um 21. November abends erließ ber Großbergog folgenden Der 22. No-Befehl: "Der Teind, welcher sich bem beutigen Vormarich auf fast allen Stragen entgegenstellte, murbe überall gurudgeworfen und gog fich in ber Richtung auf Nogent le Rotron ab. Da die Nachrichten von verichiebenen Seiten barin übereinstimmen, bag bei biefem Ort Ber-

vember.

schanzungen angelegt sünd, so läßt sich annehmen, daß der Feind hier zu einem ernsten Widerstande entschlossen ist. Daher marschirt die 17. Division nach Regmalard, die 22. Division geht auf das rechte L'Huisne-llser und greift Nogent le Rotron von der Westseite an, das bayerische Armeekorps umfassend von Osten. Die 6. Kavallerie-Division setzt sich auf die Straße Nogent le Rotron—Bron, mit Entsendungen gegen die Straße Nogent le Rotron—La Ferte Bernard, um dem Feinde diese Berbindung zu nehmen. Die 4. Kavallerie-Division sichert die Straße Chartres—Versailles, besetzt womöglich Bonneval und sucht die Versbindung mit der 2. Kavallerie-Division in Toury auf."

Der Juhalt dieses Beschls wurde am Abend des 21. an die III. Armee unter dem Hinzusügen gemeldet, daß die Bahustrecke Chartres—Courville wiederhergestellt sei, dis wohin die Nachsendung der Proviautzüge erbeten wurde.

US am 22. die Armeetheile den Bormarsch antraten, begegneten sie dis Nogent keinem Widerstande mehr, der Feind hatte sich, unter Zuhülsenahme der Gisenbahn, in der Nacht dem ihn seit dem vorigen Tage bedrohenden umfassenden Angriff entzogen.

Man könnte bie Frage aufwerfen, ob es nicht noch am 21. moglich und gerathen gewesen wäre, bis nach Rogent vorzudringen, um so mehr, als der Keind schon einmal sehr geschickt (am 18./19.) den Dentschen entronnen war. Allein hier muffen die eigenartigen Ber= hältnisse der Berche mit ihren von steilen Sohen begleiteten engen Thälern, sowie die kurzen Tage berücksichtigt werben. Bur Sommerzeit würde man wahrscheinlich, selbst unter biesen Berbältnissen, weiter operirt haben, zu dieser Sahreszeit erschien es nicht räthlich, und wenn daber am 22. der Keind zum zweiten Mal entschlüpfte, jo darf man baraus keinen Vorwurf gegen die Armeeführung ableiten. Richt zweckmäßig erscheint bagegen die Verwendung der 17. Division auf Regmalard, welche von da eine Abtheilung zur Besetzung von Belleme abzuzweigen hatte. Durch biefe Mafregel follte bem Feinde der Abzug nach Weften verlegt werden, doch follte die Division bei Regmalard für Rogent gur Ber= fügung stehen. Es war jedoch unwahrscheinlich, daß der Feind sich theilen und von feiner Rückzugsrichtung auf Le Mans-Tours abweichen würde. Die 17. Division würde daher besser der 22, gefolgt

sein, die Entsendung nach Bellome konnte trothem eintreten, jedoch mit Kavallerie und zugetheilter Anfanterie.

MIS der Großherzog die Ränmung von Nogent erfuhr, ertheilte er vor Nogent le Rotron Befehl zur Fortsetzung bes Mariches. Die 22. Divifion gelangte infolge beffen, ohne Widerstand zu finden, nach Berdhuis, die 1. bayerische Brigade nach Le Theil, die 2. und 4. nach Mogent, die 3. nach La Ferté Bernard; Lettere ftieß hierbei auf die feindliche Nachhut, welcher fie 250 Gefangene abnahm. Die 17. Division brach um 21/2 Uhr von Regmalard auf, fand die Strage nach Belleme vielfach durchschnitten und gesperrt, räumte bei Corubert eine feindliche Abtheilung, bestehend aus einem am Morgen eingetroffenen Marine= Bataillon und tem 2. Bataillon ber Mobilen bes Departements Finistere, beide zur West-Armee gehörend, aus dem Wege und besetzte in ber Dunkelheit Belleme. Die 6. Kavallerie-Divijion, welche bis zum Deres-Bach bei La Bazoche Gouet vorrücken follte, gelangte über Beaumont les Untels nach Authon und Charbonnières, die 4., welche erst am Abend ben Befehl erhielt, noch am 22. bis Chateaudun vorzustoßen, verblieb in den Quartieren vom 21. in Illiers und nördlich von Bonneval.

Somit war benn ber Gegner zum zweiten Mal entichlüpft, als bie Deutschen ihn vernichtend treffen wollten. Man darf biesen daraus keinen Borwurf machen, es war bem Spftem ber feindlichen Rriegführung guzuschreiben, nach welchem die Franzosen zwar Alles aufboten, die Operationen der Deutschen zu erschweren und zu verzögern, die Deutschen an ben Marichstraßen burch Gefechte zur Entwickelung zu zwingen, boch ernsteren taktischen Zusammenstößen auswichen, sobald ber Gegner fich zu einem Schlage versammelt hatte. Man fann aber auch bem Gegner die Anerkennung nicht verfagen, daß das Spftem geschickt burchgeführt wurde, allein es kostete ihm einen Theil ber West-Armee, welcher seit bent Tage von Bretoncelles, La Fourche, Les Broffes (21.) aus den Fugen gegangen und jetzt ber Auflösung nabe mar. Leider erfennt man im Ariege die Wirkung ber eigenen Operationen nicht fogleich, Die Operationen der Armee-Abtheilung bis Nogent le Rotrou waren thatsächlich viel wirtsamer, als es beute noch ben Anschein bat. Die gesammten Urmeetheile legten am 22. etwa 24 km zurück, bie 3. bayerische Brigabe jogar 30 km; allein der Vorsprung einer langen Novembernacht, unterstützt durch die Benntzung der Gisenbahn, ist durch die marschtüchtigsten Truppen in einem Tage nicht mehr einzuholen.

Am 22. abends befand sich freilich die Armee-Abtheilung wieder in einer ähnlichen Versassung wie am 18. November abends. Die 3. bayerische Brigade war durch die 1. und 2. von der 2. Division gestrennt. Die 17. Division stand sast einen Tagemarsch nach rechts, die Marschtiese betrug ebenfalls einen Tagemarsch, die Entsernungen zur 4. Kavallerie-Division (Iliers) und 5. (Vernenil) waren so groß, daß auf eine direkte und rechtzeitige Verbindung kann noch gehofft werden konnte.

Von der selbständigen Kavallerie gingen am 22. Meldungen von Bedeutung nicht ein; nur die 4. Kavallerie Division berichtete aus Illiers, früh 6 Uhr: Um 20. sei ein Zug zur Verbindung mit der 2. Kavallerie-Division entsandt worden. Feindliche Infanterie hätte in vergangener Nacht von Brou aus die Vorposten bis auf 4 km an Illiers zurückgedrängt. Mehrere Bataillone seien am 21. bei Montsboissier stehen geblieben. Das in Illiers eingetrossene bayerische Bastaillon zähle nur 340 Gewehre.

Gine zweite Meldung dieser Kavallerie-Division vom 22. besagte, daß der Feind sich am Morgen auf Bron und Novres zurückgezogen hätte und Bonneval noch vom Feinde besetzt wäre.

Die Armee Abtheilung hatte mithin vom 18. früh bis zum 22. abends einen Raum von drei mittleren Tagemärschen, nämlich von Dreux bis Le Theil, durchmessen und dazu sünf Tage gebraucht. Dies war teine Marschleistung, trotzdem aber waren die Truppen, welche in der Regel beim Andruch des Tages abrückten und erst in der Dunkelheit zur Ruhe kamen, in unverhältnißmäßiger Beise angestrengt und absgespannt. Der Großherzog verschloß sich dem nicht, hielt es aber trotzdem für angezeigt, die Operationen am 23. November sortzuseten, um Le Mans zu erreichen, von welchem er am Abend des 22. nur noch 2 Tagemärsche eutsernt war.

Der 29. No-

Bestimmte den Großherzog dieser Umstand schon am 22. abends zur Fortsetzung der Operationen auf diese Stadt, so wurde er noch mehr in dem Plane durch ein Schreiben des Prinz-Feldmarschalls vom 21., 3½ Uhr nachmittags, bestärkt, welches bei ihm am 22. früh 7 Uhr einlies. Dassielbe besagte: "Ew. Königlichen Hoheit theile ich mit, daß die II. Armee

mit dem 9. Armeekorps bei Angerville, mit dem 3. Armeekorps und meinem Hamptquartier bei Pithiviers steht, die 2. und 1. Kavalleries Division sind in Fühlung mit dem Feinde, dessen Vorposien sich nördslich von Artenan bis Chilleurs auf Bois ausdehnen.

Der uns gegenüberstehende Feind bildet, unserer Anffassung nach, wie alle eingehenden Nachrichten bestätigen, die gesammte Loire-Armee. Zu ihrem Angriff erwarte ich noch die Herankunft des 10. Armeekorps, dessen Tete in eiligen Märschen heute Montargis erreicht.

In vier bis fünf Tagen hoffe ich, den Feind anzugreifen und eventuell in der Richtung nach Südwesten zu werfen.

Ew. Königliche Hoheit lade ich ein, hierzu durch ein Vorgehen über Le Mans gegen Tours zu fooperiren, falls die Weisungen aus dem großen Hamptquartier Seiner Majestät des Königs nichts Anderes bedingen sollten."\*)

Der Größherzog telegraphirte nach Pithiviers am 22. November (eingegangen am 23. November) zurück: "Kooperation in Richtung Le Mans mit der weiteren projektirten Richtung auf Tours bereits durch meinen Abmarsch von der Straße Paris—Drleaus vorbereitet. Hente Borgehen zum konzentrischen Angriff auf Nogent le Notron. 4. KasvalleriesDivision bleibt auf Straße Chartres—Châteandun und ist ansgewiesen, Berbindung mit Division Stolberg aufzusuchen, was bereits gestern in Ausführung kommen sollte."\*)

Am Abend bes 22. ertheilte der Größherzog alsdann in diesem Sinne Besehl. Danach sollte am 23., weil die seindlichen rückwärtigen Bewegungen auf Le Mans führten, die 17. Division nach St. Cosme unter Entsendung nach Mamers marschiren, die 22. Division nach Belleme, das 1. baverische Armeekorps bei La Ferte Bernard aufsschließen, die 6. Kavalleries Division Vibrave erreichen, die 4. ihren Auftrag behalten (d. h. Straße Chartres—Versalles sichern), außerdem die Gisendahn Bonneval—Châteandun—Tours unterbrechen. Die teles graphische Meldung hierüber lief am 22. abends bei der III. Armee ein, als von dort bereits unter dem 21. das solgende Schreiben des Generals v. Blumenthal abgegangen war, welches am 22. in die Hände des Großherzogs gelangte:

<sup>\*)</sup> Rr. A. V, III, 2, X; bas erfte Dotument bereits mitgetheilt von v. b. Goly, S. 66.

"Schon seit mehreren Tagen habe ich an Ew. Königliche Hoheit schreiben wollen, um Ihnen Andeutungen über die allgemeine Situation, wie sie hier aufgefaßt wird, zu geben, allein die Nachrichten sind so wenig bestimmt, daß ich immer gesürchtet habe, etwas Falsches sagen zu können. Auch setzt noch ist zu wenig geklärt, und muß ich mich daher auf das Nachsolgende beschränken.

Wie Sie aus dem Telegramm\*) des Generals v. Moltke geschen haben werden, stand die Loire-Armee, wahrscheinlich 15. und 16. Armeeforps, gestern noch in der Linic Orgeres-Artenan, General v. Manstein ihr gegenüber. Er sollte heute unter Pring Friedrich Rarl mit bem 3. Armeekorps gegen Orleans vorgehen. Es scheint aber, als wenn das 10. Armeekorps noch zu weit zurück ist, und daher der Pring Friedrich Karl wohl noch einige Tage mit dem Angriff warten wird. Kür Ew. Königliche Hobeit ist dies nicht angenehm, da dadurch unter Umftänden Ihre Berbindungelinie bei Chartres bedroht werden könnte; hoffentlich wird aber die 4. Ravalleric-Division, wenn sie recht thätig ift, Sie rechtzeitig benachrichtigen, so daß Sie nicht überrascht werden. Indessen auch in der Front haben Sie vielleicht mehr vor sich, als es den Anschein hat; Rogent le Rotron und auch Le Mans sollen etwas befestigt sein, und wie Sie aus bem beiliegenden Zeitungsausschnitt erschen werden, soll auch die Armee der Bretagne, \*\*) vielleicht auf 50 000 Mann angewachsen, bei Conlie (wahrscheinlich 3 bis 4 Meilen nordweftlich von Le Mans) in einem befestigten Lager stehen.

Ich glaube daher, daß es sich empsehlen würde, nicht zu schnelt gegen Le Mans vorzugehen und lieber einige Tage mit dem Angriff zu warten, bis man Gewißheit über das Vorgehen des Prinzen Friedrich Karl bekommt.

Seine Königliche Hobeit haben mich zu diesem Schreiben autorisirt, und füge nur noch hinzu, daß General v. Rheinbaben veranlaßt werden

<sup>\*)</sup> Telegramm vom 21. November 10 Uhr 50 Minuten vormittags an die Armee:Abtheilung und die 4. Kavallerie:Division. S. 158. Die 4. Kavallerie:Division hatte das Telegramm am 21., nachmittags 2 Uhr, aus Jliers an die Armee:Abtheilung eingesandt.

<sup>\*\*)</sup> Der Beschl an General Kératry war im Siècle vom 11. Rovember versöffentlicht; unterschrieben: "Beschlähaber der Armee der Bretagne." Siècle vom 12. enthielt die Ordre über die Ausstellung des 17. Armeekorps.

möge, etwas weiter gegen Evreng vorzustoßen, wenn nicht etwa die Bewegungen der Loire-Armee dazu zwingen sollten, ihn mehr à portée jum Schute von Chartres und ber gangen Berbindungslinie gu haben . . . . "\*)

Diefes Schreiben, welches beim Großbergog einlicf, nachdem er an Berfchiebenheit den Prinzen Friedrich Karl die vorstehend mitgetheilte Antwort abs ber Anschauungen gefandt hatte, zeigt beutlich, daß am 21., zur Beit des Abganges der Schreiben des Prinzen Friedrich Rarl und des Generals v. Blumenthal an den Großherzog, die Ansichten der II. und III. Armee, sowie des großen Hauptquartiers diametral auseinandergingen. Während die Erstere ein Borgehen über Le Mans auf Tours dem Großherzog empfahl, befürchtete die III. Armee und auch wohl das große Hauptquartier denn daß in Berfailles Uebereinstimmung bestand, darf wohl an= genommen werden -, die Verbindungslinie konnte zu lang werden, eine Beforgniß, welche sich bereits durch die Vorgange bei ber 4. Ravallerie= Division bestätigt hatte und sich noch mehr bestätigen sollte, und empfahl, lieber "einige Tage mit dem Angriff zu warten"; das heißt, bei Nogent le Rotron vorläufig Halt zu machen. Run unterstand die Armee= Abtheilung nicht der II. Armee, sondern der III., und der General v. Blumenthal hatte ausdrücklich gefagt, daß er zu feinem Schreiben autorifirt fei. Der Großherzog mußte baraus entnehmen, daß feine bisherige Offensive überhaupt mit einer gewissen Spannung in Versailles verfolgt worden sein müßte, und der Schluß lag nabe, daß es den in Berfailles obwaltenden Absichten am besten entspräche, falls die Armee-Abtheilung am 23. nicht marschirte. Wenn der Großherzog trot dem Schreiben Blumenthals und dem Telegramm Moltfes Befehl zur Fortsetzung der Offensive für den 23. erließ, so muß er sich damals mehr mit der II. als mit der III. Urmee im Ginverständniß befunden, feine Besorgniffe um feine Berbindungslinie gehabt und von der Offensive sich greifbare Erfolge Das Lettere barf man wenigstens annehmen, versprochen haben. benn die Armce-Abtheilung war feit dem 20. unter Gesechten marschirt und am 23. würde ihr daber ein Ruhetag zuträglich gewesen sein. Run ließ sich aber am 22. abends faum erwarten, daß der Feind am 23. eingeholt werden würde, ob aber die Armee-Abtheilung einen

<sup>\*)</sup> Rr. A. V, III, 2, XI.

Igg früher oder später vor Le Mans erschien, konnte von wesentlicher Bedeutung nicht fein. Auch das hätte also für einen Rubetag gesprochen. Mußerdem aber ist aus dem Schreiben des Generals v. Blumenthal unschwer eine gewisse Besorgniß in Sinsicht eines möglichen Borgebens der Armee der Bretagne gegen Berfailles berauszulesen. Mit Rücksicht barauf hatte eine weitere Berlängerung der Operationslinie ebenfalls ihre Bedenken, und ein Halt am 23. hätte fich empfohlen. Allein die Urmee-Abtheilung scheint die in Berfailles bestehende Spannung nicht gefühlt zu haben, benn sie marschirte am 23. November 15 bis 18 km, und zwar unglücklicherweise mit der 22. Division von Berdhuis nach Belleme, während die 17. St. Coome zu erreichen hatte. Ganz abgesehen von den durch den General v. Blumenthal angeführten Bebeufen und davon, daß bei dem sehr durchschnittenen Laudstrich der Zwischenraum der beiden Marschfolonnen auf 15 km anwuchs und die Urmee-Abtheilung fich über Gebühr in die Breite ausdehnte, entfernte fie fich um einen Tagemarich mit ber Sälfte ihrer Stärke, falls es nothwendig werden follte, gegen die seit einigen Tagen in der Richtung von Brou-Bonneval-Châteaudun gemeldeten beträchtlichen feindlichen Streitfräfte abidwenten zu muffen.

Jebenfalls war man in Versailles auf ein Zusammenrücken der Armee-Abtheilung und der II. Armee bedacht, bei der Letteren auf das Gegentheil, denn die Fortsetzung des Marsches auf Tours mußte den Zwischenraum erweitern. Wenngseich nun die Armee-Abtheilung mit der II. Armee tooperiren sollte (d. h. daß Beide einheitliche Maß-nahmen treffen sollten), so unterstand sie doch der III. Armee, und ganz abgesehen davon, daß das Schreiben Blumenthals der lette "Beschl" war, hätte der Großherzog es sinngemäß aussühren sollen, um so mehr, als der Vorbehalt der II. Armee eingetreten war, nämlich "die Weisungen des großen Hauptquartiers (III. Armee) hatten etwas Anderes bedingt".

Borgange in Berfailles. Ans dem Schreiben des Generals v. Blumenthal vom 21. November an den Großherzog erhellt, daß man in Bersailles bis dahin den Operationen der Armec=Abtheilung mit einer gewissen Spannung gefolgt war. Ferner hatte man dort damals noch den Eindruck, daß der Großherzog stärkere Kräfte vor sich habe, daß aber auch bem Gegner feine fühlbare Niederlage zugefügt worden fei. Unter dem 18. hatte andererseits die II. Urmee bereits den Gedanten geangert, "es fonnten zur Entscheidung Truppen von der Rhone nach der Loire per Gisenbahn berangezogen worden sein"; \*) am 20. melbete sie, daß "nach ihrer Anffassung nichts vom Teinde nach Nordwesten abmarichirt fei", \*\*) und am 22. lief beim großen Hanptquartier ibr ausführlicher Bericht vom 21. November ein, in welchem nicht allein die feindliche Borpoftenlinie recht genau angeführt wurde, sondern auch gang bestimmt die Aufstellung des französischen 15. und 16. Armeeforps. Die II. Armee hatte alsdann eine engere Versammlung für den 22. und 23. November unter gleichzeitiger Rechtsschiebung angeordnet. Damals wußte man in Verfailles nicht anders, als daß die Loire-Armee überhaupt nur aus den beiden von der II. Armee genannten Armeekorps bestehe, von ben Reubildungen bes 17., 18. und 21. Armeeforps hatte man zwar Kenntniß, allein über die Sammelpunfte und ben Grad ihrer Fertigfeit herrichte naturgemäß noch Ungewißbeit. Vom 20. Armeeforps fonnte man noch weniger etwas in Erfahrung gebracht haben. Hatten schon diese Melbungen und Auffassungen der II. Armee, welche sich bald als voll= ständig richtig erweisen sollten, dazu beigetragen, daß man in Versailles die Ausmerksamkeit mehr und mehr ben Borgangen bei Orleans zu= wandte, jo bestimmten die im Laufe des 22. November beim großen Hauptquartier eingehenden Meldungen den General Grafen Moltke noch am 22. November zu einem Immediatvortrage beim Könige. Einerseits war nämlich vom Großberzog Meldung erstattet worden, daß Nogent le Rotron ohne Kampf besetzt worden sei, andererseits vom General v. Werber, daß 40 000 Mann von Antun nach Westen befördert worden seien. Aus alledem glaubte der General Graf Moltke, jo ungeflärt die Lage im Besonderen noch sein mochte, schließen zu dürfen, daß ber Schwerpunft an der mittleren Loire in der Umgegend von Orleans liege, und er befürwortete baber beim Ronige ben fo= fortigen Abmarich ber Armee=Abtheilung in Diefer Richtung. Der Rönig stimmte dem Borichlage zu, und infolge beffen wurde jogleich die III. Armee mit den begüglichen Anweisungen für die Armee-Abtheilung verseben.

<sup>\*)</sup> E. 219. — \*\*) E. 220.

Die Meinungsverichiebenheiten brangen gur Rrifie.

Bevor noch die Meldung der Armee-Abtheilung vom 22. abends über die Offensive des 23. in Bersaisses bei der III. Armee einsgelausen war, hatte daher der General v. Blumenthal um 9 Uhr 45 Minuten nachmittags an die Armee-Abtheilung telegraphirt: "Auf Beschl des Königs ist der Feind in der Richtung auf Le Mans nur durch etwas Infanterie und Kavallerie zu verfolgen. Die Armee-Abstheilung marschirt sofort in der Richtung auf Beaugency ab, wo sie am 25. oder 26. einzutressen hat. Weiteres schriftlich."\*)

Durch unaufgeklärte Umftände gelangte bas Telegramm erft am 23. November, vormittags 11 Uhr, an den Großherzog, als berfelbe sich auf dem Wege von Nogent le Rotron nach Le Theil befand. Um bieje Stunde waren bie gejammten Armeetheile nach ihren nenen Marschzielen unterwegs, und selbst falls den Kolonnen sofort Offiziere nachgesandt worden wären, mit dem Befehl, da halten zu bleiben, wo fie ftanden, wurden die Armeetheile auf der Straße Belleme-St. Cosme erst etwa an ihrem Marschziele eingeholt worden fein. Durch die Verkettung dieser Umstände war die Armee-Abtheilung nun nicht in ber Lage, ihre bamals nach Südweften gerichtete Operationslinie am 23. nach Subosten (Beaugenen) zu verlegen; immerhin führten von ihren bis dahin nach Südwesten zeigenden Operations: ftragen vortreffliche und ausreichende Transversalstragen genau auf die angegebene Richtung Beaugency, jo daß die Beränderung der Marsch= richtung um fo weniger Schwierigkeiten zeitigen konnte, als die Armeetheile am Abend bei St. Cosme, Belleme und La Ferté Bernard in sich aufgeschlossen standen, abgesehen von den hierbei weniger in Betracht tommenden Kavallerie-Divisionen und der Entsendung nach Mamers.

Der Größherzog beantwortete das Telegramm der III. Armee vom 22., 9 Uhr 45 Minuten abends, am 23. gegen 11 Uhr vors mittags, wie solgt: "Nach Beendigung des heutigen Marsches, der sich nicht mehr inhibiren läßt, steht Armee-Abtheilung zwischen Bibraipe, La Ferte Bernard, St. Cosme, Mamers, Bellome. Aus diesen Stels Iungen Konzentrirung auf der Linie Châteaudum—Bendôme am leichtesten. Hierzu erforderlich drei Märsche. Alle Truppenbesehlshaber sordern einen Ruhetag. Ich erbitte denselben für morgen, weil dies am

<sup>\*)</sup> Kr. A. V, III, 2, XI.

V. Die Operationen ber Armee-Abtheilung bis 23. November 1870 abends. 169

meisten den Truppen zusagen würde und die neue Direktion auch noch verborgen bliebe." \*)

Bei ber III. Armee befand man sich inzwischen in Besorgniß, ob ihr Telegramm vom 22. rechtzeitig bei der Armee=Abtheilung ein= gegangen fei, und als am 23. um 9 Uhr 21 Minuten vormittags noch feine Antwort von der Armee-Abtheilung erfolgt war, fragte General v. Blumenthal telegraphisch an: "Ist die Armee-Abtheilung in der Richtung auf Beaugenen abgerückt?"\*) Der Großherzog, welcher auch dieses Telegramm verspätet erhielt, antwortete: "Anfrage von beute Morgen 9 Uhr 20 Minuten, aus Versailles von Rogent nach Le Theil nachgesandt, soeben erhalten. Marich auf Beaugenen konnte, da sämmtliche Truppen bei Eingang des Befehls ichon drei Stunden unterwegs waren, nicht mehr ausgeführt werben. Soeben Befehl erhalten, daß fein Ruhetag gehalten werden barf." Der lettere Satz bezieht fich auf ein Telegramm bes Generals v. Blumenthal vom 23. um 11 Uhr 20 Minuten vormittags folgenden Inhalts: "Nach eingeholtem Befehl von Seiner Majestät barf fein Rubetag stattfinden. Der Abmarsch muß morgen erfolgen,\*) hängt viel davon ab. "\*\*)

Die II. Armee erhielt von biesen Vorgängen gleichzeitig telegraphisch Kenntniß.

Nach dieser Korrespondenz gingen die Telegramme von der Armees Abtheilung nach Bersailles durchweg bedentend früher ein als umsgekehrt; obwohl nun die Zeiten nicht immer genan seststellbar sind, so gewinnt man doch den Sindruck, als ob man bei der ArmeesAbtheilung keine ausreichenden Sinrichtungen getrossen hätte, durch welche die möglichst schnelle Besörderung und Nachsendung der Besehle aus Bersailles erzielt werden mußte. Bon Nogent dis Le Theil z. B. ist nur ein halber Tagemarsch, so daß ein in Nogent eintressendes Telegramm durch Meldereiter eine Stunde später bequem in den Händen des Großsherzogs hätte sein müssen.

Da nunmehr auf ein Sintressen der Armee-Abtheilung am 26. an der Loire nicht mehr gerechnet werden konnte, so theilte General Graf Moltke am 23. diese Borgänge der II. Armee mit. Die Armee-Abstheilung werde am 26. auf der Linie Bendôme—Châteaudun stehen,

<sup>\*)</sup> Also am 24. — \*\*) Kr. A. V, III, 2, XI.

170 V. Die Sperationen der Armee-Abtheilung bis 23. November 1870 abends.

ihr Eingreifen bei Orleans sei daher vor dem 28. nicht zu ers warten.

Ungunftige Lage ber Armee-Abtbeilung.

Um Abend des 23. mußte der Großherzog nun aber darüber im Alaren fein, daß feine Stunde mehr zu verlieren fei, und dies mußte für die nene Operation auf Beangenen maßgebend bleiben. Seine Lage war nicht beneidenswerth. Aus der Anfrage der III. Armee um 9 Uhr 21 Minnten vormittags vom 23. mußte er ersehen, daß dort am 23. auf den Abmarich in der neuen Richtung gerechnet worden war, und zwar auf Grund der allgemeinen Entfernung von Rogent-La Ferté St. Bernard bis Beaugency. Bon ber ersteren Strafe bis Beaugency über Châteandun find vier mittlere Tagemärsche. Wäre also die Urmee= Abtheilung am 23. nicht nach Südwesten fortmarschirt, sondern stehen geblieben, so würde sie am 26. abends bei Beangenen haben eintreffen tönnen, vorausgesetzt, daß der Befehl vom 22. November, 9 Uhr 45 Mi= nuten abends, noch in der Nacht an den Großberzog gelangt und sofort die Magnahmen für den Abmarich auf Beaugency erlaffen worden Es ist daracleat worden, daß dieser Befehl jedoch erft gegen 11 Uhr vormittags am 23. zur Kenntnig bes Großherzogs fam; ichon um dieje Beit ließ sich aber überseben, daß am 26. Beaugenen nicht mehr erreicht werden konnte. Run hatte die Urmee=Ab= theilung am 23. abends einen Rubetag verdient, die Truppen waren jest in der That erschöpft, das Schubzeug befand sich in übler Berfassung, und der Großbergog beabsichtigte, sie am 24, ruben zu lassen. Die Bitte wurde in Berfailles abgeschlagen und mußte abgeschlagen werden: und der Großbergog würde in alle diese Berlegenheiten nicht gerathen fein, falls er den Sinn des am 22. November empfangenen Schreibens des Generals v. Blumenthal vom 21. beherzigt hatte. Benn tropbem im Stabe ber Armee-Abtheilung eine hochgradige Beforgniß hauptjächlich darüber Platz griff, weil man befürchtete, die Armee= theile würden nun in erschöpftem und abgeriffenem Zustande bei Beaugency eintreffen und doch nicht am 26. dafelbst stehen können, jo trugen baran die Anstangen in Berfailles feine Schuld; denn der Großbergog war von dort aus rechtzeitig auf alle Möglichkeiten durch die Generale v. Moltke und v. Blumenthal aufmerkfam gemacht worden.

Wie am Abend bes 23. November in der Armee-Abtheilung, jo berrichte nun auch um bieselbe Stunde in Berfailles eine arae Berftimmung. Sier ließ sich nämlich nunmehr mit Bestimmtheit übersehen, dak die Armee-Abtheilung erst am 24. marschiren und bazu noch aus feineswegs günftigen Berhältniffen heraus die neue Richtung einschlagen fonne, denn indem der Marich auf Beaugenen angetreten murbe, mußte die bisherige Front die Flanke werden, und alsdann entstanden zwei Staffeln, die unter fich einen Tagemarich entfernt waren, eine zu große Entfernung, um fie auf vier Mariden auszugleichen, falls bie erfte Staffel, was fie mußte, flott marichirte. Für das Umtehren der Urmeetheile auf bem Gled hatten die Staffeln im Angenblid zwar ben Bortheil, daß die 2. durch die nunmehrige 1. nicht aufgehalten wurde und baß jede Staffel eine vortreffliche Strafe benuten fonnte; falls aber ber Großherzog am 23. Die Linie Châteandun-Bendome für Die neue Richtung (Beaugency) ins Auge faßte, fo tounte bas wohl nur ausbrüden, daß die Ravallerie auf dem rechten Flügel bis in die Gegend von Bendome ausgreifen werde.

War man somit am 23. November auf allen Seiten in Berlegen= heiten gewesen, und ließ sich in Berfailles an jenem Ubend überfeben, was fich auch ber Urmee-Abtheilung aufdrängen nußte, daß durch ben Marich vom 23. und das verspätete Gintreffen des Befehls vom 22. No= vember, 9 Uhr 45 Minuten abends, für die Operationsrichtung auf Beaugenen zwei Tage verloren gegangen waren, jo batte bie Armee= Abtheilung nun um jo mehr ben letten Sauch von Mann und Rok baran jeten müffen, bas Selbstverschuldete wieder gut zu machen. Sie war bis zum 23. November vier Tage hintereinander - unter Gefechten marichirt, sie hatte voraussichtlich fünf Marschtage vom 24. an und würde daher nicht einmal die Leiftungen des 3. und 10. Urmeekorps, zu schweigen von benjenigen bes 9., welche später berührt werden und die dem Großherzog doch befannt waren, erreicht haben, falls fie vom 24. ab unaufhörlich operirt hätte, ohne um ihre Blanten beforgt zu fein, bagegen Alles aus dem Wege geräumt hatte, was sich ihrem Mariche mideriette. Diese Marschoperation erforderte eine enge Berjammlung berart, bag bei etwaigem Widerstande fich die Rolonnen rechtzeitig unterstützen fonnten, ohne daß fie durch bedeutende Ab-

von dem allgemeinen Operationsziel erheblich an Zeit weichungen einbiißten.

Mangel ber

Dies erfordert ein furges Gingehen auf die Leitung der Armee= Organisation des Abtheilung. Die bisherigen Marich= und Gefechtsmaßnahmen lehren beutlicher als viele Worte, daß im Stabe des Großherzogs die Bor= bedingungen für eine sichere, überlegte und zweckmäßige operative Thätigkeit nicht vorhanden waren. Die Armec-Abtheilung war bisher in beständigen Zickzacks bloß schneckenartig von der Stelle gekommen und eigentlich nur einmal in der Lage gewesen, sich ziemlich rechtzeitig versammeln zu können, nämlich am 22. November. Sie hatte fich zweimal, am 18. und am 22. abends, fest operirt, die Einheiten waren zweimal durcheinandergerathen, durch Marschfrenzungen und lange Aufenthalte die Urmeetheile, trot ber geringen insgesammt gurudgelegten Entfer= nung, abgehetzt, ohne ein durchschlagendes taktisches Ergebniß zu erzielen. Aweimal war es nothwendig geworden, am 19. und 23. November, die an den vorhergehenden Tagen eingetretenen Marschkreuzungen und Berschiebungen ber operativen Ginheiten wieder in ein richtiges tattijches Verhältniß zu bringen. Die Armeetheile waren in der Dunkelheit aufgebrochen und ebenfalls in der Dunkelheit erft zur Rube ge= fommen, an eine geregelte Verpflegung hatte mithin nicht gedacht werden fönnen.

> Nun hat es offenbar befondere Schwierigkeiten, plottlich einen Stab so aufammengustellen, daß seine Organe sicher arbeiten und jedes an der richtigen Stelle. Dafür war die Armee-Abtheilung zwar mit ausreichenden und theilweise weniastens mit tijchtigen Generalstabsoffizieren versehen worben. Allein die eigenthümliche Busammensetzung des Stabes, auf die wir später zurückfommen, indem der Großberzog als regierender Landesfürst außer dem militärischen Stabe auch noch einen medlenburgischen Stab bei sich hatte, erschwerte die Thätigfeit des Generalstabschefs, Obersten v. Krensti, wesentlich, und dieser war zudem nicht der richtige Mann für eine so schwierige Anfgabe. Der Großberzog burfte als regierender Landesfürst nur Borgesetzter sein. Das ift fein normales und erwänschtes Verhältniß zwischen dem Armeebeschlshaber und dem Chef seines Stabes. Da nun der Großherzog Waffenerfolge suchte und dadurch gerade die angegebenen operativen Störungen herbeiführte, die ihrerseits wieder viel Zeit und Arbeitstraft zur Abstellung erheischten,

fo fam ber Chef bes Stabes nicht bagu, ben Stab gu organifiren, iedem Gliede feinen Plat und feine Junftionen anzuweisen, je nach ben Besichtspunkten der Operationen, der Nachrichten, ber Berpflegung und des Ctappenwesens. Der Oberft v. Krensfi beforgte die gesammten Arbeiten gewiffermagen felbit; bagu batte er noch ben Berkehr mit bem großen Sauptquartier, ber II. und III. Urmee, jowie eine Beit lang mit bem 9. Armeeforps. Da der Chef Alles allein bearbeitete, jo wird man es begreiflich finden, daß in den Datirungen, im Drange ber Umftande, wiederholt Brrthumer vorfamen, bag für bas ichnelle Nachsenden von Befehlen n. f. w. feine hinreichenden Anordnungen getroffen wurden. Dadurch entstanden aber auch für die III. und II. Armee peinliche Verlegenheiten, welche wieder beren Thätigfeit zur Abstellung von Brrthumern u. f. w. erschwerten und vermehrten. Bur Ginrichtung bes gangen Bureandienstes verblieb dem Oberften v. Krensti feine Beit, jo daß, als ber Beneral v. Stofch am 27. November die Geschäfte bes Stabes übernahm, berselbe feinerlei ordnungsgemäß geführte Uften vorfand. Auf die minutiofeste Sammlung von Nachrichten aller Art mußte es aber der Armee = Ab= theilung von Unjang an besonders antommen, weil dadurch angleich die Ungewißheit in Verfailles am besten und schnellsten beseitigt werden tonnte, vor allen Dingen, soweit es sich hier um die Rummern der Regi= menter u. f. w. der feindlichen Truppen handelte. Das von Tag zu Tag feft= zustellen, zu buden und zu melben, ist eine Hauptsache und bas einzige Mittel, die Ungewißheit zu flären; undeffen icheint man fogar überseben zu haben, wie werthvoll es ift, die Eruppentheile jestzustellen, benen die Gefangenen angehört haben. Es joll hier nicht bas Wirken ber anderen Armeen und jogar der Armeeforps zum Bergleich herangezogen werden, nur jo viel mag genügen, daß der General Graf Moltfe diesem Dienstzweig feine besondere Aufmertfamteit ichentte, und an allen anderen Stellen auch immer ein fehr befriedigendes Ergebniß erzielt murbe. Die Urmee-Abtheilung wußte thatsächlich noch am 23. November nicht mehr, als daß die "West-Armee" vor ihr stebe, was ein etwas euphemistischer Begriff mar. Sie hatte feinen Ginblick in ihre Stärfe und Organisation gewonnen und fonnte dies somit auch nicht den höheren Inftanzen ermöglichen. Das oben Wefagte möge genügen, um bie Bedeutung einer guten Organisation bes Stabes

In begründen, damit der Chef sich ganz der lebendigen operativen Thätigkeit widmen kann, so daß das Räderwerk glatt ineinandergreist. Hiervei sind an alten Stellen hohe büreankratische Eigenschaften nothswendig, um durch sorgfältige Buchung und Ordnung der täglichen Ergebnisse selbst die Grundlage sür klare Anschauungen zu erlangen, was auf anderem Wege nicht möglich ist. Indessen solange die Armees Abtheilung bestanden hat, ist es dazu nicht gekommen; hier vollzog sich Alles, mit Ausnahme der Zeit, während welcher General v. Stosch die Geschäfte des Stabes sührte, gewissermaßen improvisatorisch und nicht organisatorisch.

## VI.

## Die Operationen der II. Armee

vom 11. bis 23. November abends.

Inzwijchen setten die Armectorps ihren Bormarsch in den an- Fortiepung des gegebenen Richtungen") fort, und zwar das 9. und 3. Armeeforps am Mariches ber 11. November, das 10. Armeeforps am 12. Bom 9. Armeeforps war in Tropes, vom 3. in Gens aus Maroden eine Befatung unter einem Rommandanten zurückgelaffen worden. Betrng die Tagesleiftung bis jum 10. November gegen 21 km, jo mußten vom 11, ab täglich etwa 28 km gurudgelegt werden, Entfernungen, welche tret ber Maridhinderniffe um fo leichter überwunden wurden, als mit jedem Zage bie Aussicht auf die Waffenentscheidung näber rückte. Die Stragen waren von der Seine ab vielfach durch Berhaue gesverrt oder durch tiefe Ginichnitte unterbrochen, beren Unlage nicht immer eine fundige Hand verrieth. Es wurde baber nothwendig, den Avantgarden allgemein Bioniere zuzntheilen, welche die Sinderniffe zu beseitigen hatten. ber gablreichen Sperren biefer Urt, welche fast alle unbesett gefunden wurden, verzögerte sich der Bormarich der II. Urmee nicht wesentlich. Die Haltung der Bevölterung ließ iden vielfach Teindseligkeit erfennen; bie Nadricht von Coulmiers war in ben größeren Orten bekannt geworden, bevor sie von deutschen Truppen belegt wurden, und mit Zuversicht ichien die Bevölferung dem weiteren Verlaufe bes Krieges entgegenzusehen. Aber vorerst bemerkte man noch wenig von dem eigentlichen Franktireurwejen, Die Bevolkerung fam noch überall den Anforderungen an die Berpflegung und Unterfunft der Truppen nach, eine eigentliche Kriegsnoth, welche gewöhnlich bie Haupttriebfeber

<sup>\*)</sup> S. 88.

der Erhebung ift, bestand nicht; trat sie aber zu den erregten Leiden= ichaften, fo mußte man auf einen erbitterten Bolfsfrieg gefaßt fein. Die waffenfähigen Männer hatten sich vor dem Anmarsch der II. Armee ins Innere Frankreichs begeben, um am Kriege Theil zu nehmen. Meldungen der Truppen und sonstige Nachrichten bestätigten Tag für Tag biefen Lauf ber Dinge; man empfand, baf Spftem barin liege. und daß die Räumung von Ortschaften, die Unterbrechung von Gifenbahnen, Straffen, die Zerftörung von Brücken und Telegraphen, sowie die Wegführung jeden Betriebsmaterials und Entfernung der Wegweiser sich plangemäß vollzogen. Die allgemeine Rückzugsrichtung ber Wehrfähigen führte nach Auxerre und auf das linke Ufer der Loire; nur ältere Männer und Frauen waren gurudgeblieben, die Mädchen aus Furcht vor den Barbaren geflohen. Seitbem die Seine erreicht wurde, drängte fich daber allen Marschkolonnen der Eindruck auf, daß der Krieg sein Wesen verändert, daß es sich nicht mehr allein um einen Kampf der beiderseitigen Beere handelte, sondern daß die Bevölferung baran Theil zu nehmen entschlossen sei. Man fand benn auch in vielen ber berührten Ortschaften auffallend viele Schuffwaffen vor, welche abgeliefert werden mußten und gerftört wurden. Die Truppen felbst mußten darauf gefaßt sein, in jedem Manne einem Feinde zu begegnen. Ginzelne Batrouillen der Ravallerie erhielten in der Regel Kener. Befehle und Feldpost mußten unter Infanterie=Bebeckung geben. Die II. Armee war besonders mit ihrem linken Flügel in eine Zone gelangt, deren Bevölferung sich eben auschickte, in den größeren Orten zu bewaffneten Körpern zusammenzutreten. Durch die Schnelligkeit, mit welcher die II. Armee in breiter Front marschirte, sowie durch die Stärke ihrer einzelnen Marschfolonnen waren die französischen Neubildungen noch vor ihrem Abschluß erreicht worden, und daraus erklärt sich der auf der gangen Linie eingetretene Rückzug ber waffenfähigen Mannichaft in bas Junere hinter die Loire. Bei der Gestalt dieses Fluflaufes kounten dann später von da aus freilich die rudwärtigen Berbindungen der Deutschen bedroht, beläftigt und unterbrochen werben.

Marsch des 9. Armectorps. Nachdem das 9. Armeekorps am 10. in Tropes ein Bataisson und eine Eskadron aus Maroden zurückgelassen, trat es am 11. frühseinen Marsch auf Fontainebleau in zwei Kolonnen an, mit der einen, 8 Eskadrons, 5 Bataissone, 4 Batterien und den Trains über Marigny

le Châtel, Trainel und Bray fur Seine, mit ber Sauptfolonne auf ber Hauptstraße.

Um 11. November stieß das 9. Korps bei Estissac auf bewaffnete Banden, die ohne Mühe zersprengt wurden; ben Marich fortsetend, erreichte es am 14. Fontainebleau, über welches bie 1. Kavallerie= Division noch an demselben Tage hinausging, so daß es den Unweisungen der II. Urmee entsprochen hatte. Es standen nun am 14. abends: die 18. Division und die Korps-Artillerie in Moret, das Generalkommando mit der Hälfte der 25. Division in Kontainebleau. die 49. Infanterie-Brigade nebst zwei Batterien und die 1. Ravallerie-Division in Chapelle la Reine, Milly und bei Conrances. Das Armeeforps nebst der 1. Kavallerie-Division dehnten sich mithin über den Raum eines Tagemariches in ber Tiefe aus.

lleberfall in

Anzwischen hatte sich in Nemours ein Ereigniß zugetragen, welches feinen Zweifel mehr ließ, daß bie Bevolferung fich am Kriege betheiligte. Am 13. November waren von Moret aus je zwei Züge des 4. Illanen= Regiments in der Richtung auf Paris und Nemours-Chapelle la Reine vorgeschickt worden. Die erste Abtheilung fand unterwegs nichts Auffälliges, die letzte unter Lieutenant v. Henne gewann jedoch, als fie fich Nemours in der Dämmerung näherte, den Gindrud, daß bewaffnete Abtheilungen in der Nähe seien. Der Führer der Halbschwadron hielt infolge beffen bie Reiter in einem Alarmhause zusammen, welches ihm vom Maire in ber Borstadt St. Pierre angewiesen worben war, und zur größeren Sicherheit wurde ber Beigeordnete bes Maire als Beifel festgenommen. Das Alarmhaus war durch aufgestellte Posten gesichert worden. Wegen 2 Uhr nachts fielen plötzlich einige Schuffe, Darauf vernahm man Geschrei, und bevor noch die schlafenden Illanen geweckt werden und zu ihren Pferden eilen konnten, wurde der Stall der Thiere von allen Seiten beschoffen. Die Pferde icheuten, verschiedene brachen todt oder verwundet zusammen. Lieutenant v. Levetow murde, nachdem sein Pferd erichoffen, burch einen Bajonettstich verwundet und blieb liegen, das Pferd des Lieutenants v. Begnelin wurde von zwei Schüffen niebergestreckt. Die Ulanen suchten sich nun mit ihren Bistolen zu vertheidigen, mußten aber, von allen Seiten eingeschloffen, die Waffen streden. Nur Lieutenant v. Heyne mit 1 Unteroffizier und 4 Manen Soenig, Bolfefrieg an ber Loire 1870.

entfam, 3 Offiziere, 5 Unteroffiziere und 33 Manen ficien in Gesfangenschaft.

Bei Pont sur Jonne, Montereau und Moret wurden die Jonneund Loing-Brücken am 13. unversehrt gesunden, die zahlreichen Wegezerstörungen von Pont sur Jonne dis Moret sowie im Walde von Fontaineblean durch die an der Spige befindlichen Pioniere flüchtig wieder beseitigt, die vollständige Wiederherstellung veranlaßte General v. Manstein durch Zwangsarbeit der umliegenden Gemeinden. Am 15. gedachte der General sein Armeeforps ruhen zu lassen.

Marja des 3. Armeeforps.

Das 3. Urmeetorps, welches am 11. bei Bendeuvre ruben wollte, hatte an diesem Tage die infolge der Borgange von Bologne\*) zuruck= gebliebene 5. Division nach Bertignolle beranzuziehen beabsichtigt. es mm nachts 2 Uhr den Befehl von 7 Uhr abends vom 10. November erhielt, ließ es den Ruhetag ausfallen. Die 6. Division marschirte am 11. bis Mesnil, St. Bierre und Montiéramen, am 12. nach Tropes, am 13. mit der Norps-Artillerie über Cftiffac und Billeneuve l'Archevêque, während die 5. Division am 13. mit den Spitzen die Linie Courteranges-Montanlin-Berrieres-Iste-Aumont erreichte. Bon hier an verblieb das ganze Armeeforps auf der großen Straße über Villeneuve, Sens nach Remours. Am 14. hatten schon Ravallerie-Patronillen des Armeetorps eine Keldpost= und eine Telegraphen=Abtheilung in Sens vor= gefunden, welche dort ohne Bedeckung eingerückt waren. Durch Beis treibungen des voransmarschirenden 9. Armeeforps in Sens war die Bevölkerung in Aufregung versetzt worden, so daß der Gemeinderath jene Abtheilungen in den Schutz der Mairie stellte. Da auch zuvor dort eine Feldpost überfallen war, so sandte die 6. Division infolge der hierüber eingelaufenen Meldungen ein Bataillon mit Bionieren und Dragonern voraus, welche in Sens am 15. einrudten. Um 16. erreichte das Generaltommando Sens, Die 5. Divifion Billeneuve l'Archevêque, die Korps-Artillerie Le Theil. Bemertenswerthe Ereignisse ftorten den Vormarich nicht.

Marich des 10. Armectores.

Infolge der telegraphischen Weisung aus dem großen Hauptsquartier vom 10. war an das 10. Armeeforps unter dem 10. November 7 Uhr abends von der II. Armee näherer Veschl erlassen worden.

<sup>\*) ©. 79/82.</sup> 

179

Demgemäß follte das 10. Korps über Châtillon am 19. Joigny mit dem Generalkommando und der Spitze des Korps erreichen. Chaumont war eine gemischte Brigade gurudzulaffen, gur Beobachtung ber Keftung Langres, zur Sicherung ber über Chanmont gehenden Berbindung und zur indirekten Unterftützung bes Generals v. Werber. In Bezug auf Bunkt 1 follte jene Brigade die Widerstandsfähigkeit der Seftung feststellen und ermitteln, ob von dort Offenfiv-Unternehmungen erwartet werden könnten. Bur allgemeinen Drientirung wurden die bei der II. Armee vorhandenen Nachrichten über Langres beigefügt. Ueber Buntt 2 war gesagt, daß die Hauptverbindungen der II. Urmee auf der Bahnlinie Blesme—Chaumont—Châtillon—Joigny—Sens liegen würden. Bunkt 3 wurde bemerkt, daß General v. Werder in Besoul stehe und bem Führer ber Brigade anheimfalle, mit ihm in Verbindung zu treten. Da die 40. Infanterie-Brigade um zwei Mariche gurud fei, ericheine fie hierfür zunächst verwendbar. Die General-Stappeninspeltion habe ihren Sitz in Tropes.\*)

Auf die Vorkommnisse beim 10. Armeekorps, bessen Truppen am 11. ruhten, muß näber eingegangen werben. Es erhielt obigen Befehl am 11. November, mittags, und verfügte über die Fortsetzung des Mariches bis Roignn: "Das 10. Korps bildet den linken Flügel. Bei Chaumont verbleibt General v. Kraat mit der 40. Infanterie-Brigade, der bei ihr befindlichen Artillerie und Kavallerie\*\*), mit der 2. Pionier=Kompagnie, dem Lazareth und allen Branchen ber 20. Divifion. Jäger=Bataillon Rr. 10 und eine Pionier-Rompagnie mit leichtem Feldbrückentrain treten gur 39. Brigade über, die außerdem ihre Ravallerie und Artillerie behält. Der Vormarich des Rorps erfolgt meift auf einer Strafe, baber in Staffeln; die Berpflegung wird von der ersten Staffel für die hinteren besorgt und zwar vom Lande, daher wird dafür Lientenant v. Podbielski und ein Beamter \*\*\*) ber erften Staffel zugetheilt. Das Marichverzeichniß ist geheim zu halten. In Chatillou, Tonnerre, Zoigny werden Marodenfommandos gurudgelaffen. Die Staffelfommandeure ziehen möglichft

<sup>\*)</sup> Näheres bei v. d. Golg, S. 29/30. - \*\*) Diese murden um 1 Batterie und 1 Schwadron verftärkt, fo daß die Abtheilung gahlte: 40. Infanterie-Brigade, 2. und 4. Schwadron Tragoner-Regiments Nr. 16, 4. schwere und 4. leichte Batterie Nr. 10. — \*\*\*) Es war Proviantmeister Scharff, ein energischer und um: sichtiger Mann.

Nadrichten ein, beben die Briefe auf und feben fie burch. Sicherung seitwärts nothwendig."

Nach dem Marichverzeichniß wollte das 10. Armeeforps am 18. mit ber an ber Spite befindlichen 38. Jufanterie-Brigade und bem Generalfommando in Joigny eintreffen, am 19. mit ber 39. Infanterie-Brigade in St. Florentin. Das Armeckorps behnte sich mithin über einen Raum von zwei Tagemärschen aus. Diese unter ben obwaltenden Berhältniffen auffallende Tiefe hatte ihre Ursache barin, daß Armeeforps von Laignes ab nur eine Strafe benuten fonnte. hinter ber 38. Infanterie-Brigade folgte die Rorps-Artillerie, hinter dieser die 37. Infanterie=Brigade, dann kamen die beiden Trainstaffeln, 39. Infanterie=Brigade marschirte am Ende. Man erkennt in diesen zweckmäßigen Anordnungen, daß nun ein vollständiger Wandel in ben Marichdispositionen bieses Korps eingetreten mar, bei welchen die Anforderungen an Unterfunft und bequemes Marschiren den Anforderungen an die Sicherheit nachstehen mußten. Aus diesem Grunde waren die beiden Trainstaffeln in die Mitte der Kolonne genommen und die 39. Infanterie-Brigate an bas Ende berselben verwiesen worden. Dies hatte zwar für einen taktischen Aufmarsch seine Bedenken, allein die Wahrscheinlichkeit eines solchen lag nicht vor. Nöthigenfalls konnten eine Division und die Korps-Artillerie an jedem Tage versammelt werben, und mit diesen Kräften durfte man hoffen, jeden feindlichen Widerstand Hatte bas 10. Armeeforps sonach bis Laignes unter zu brechen. aunstigen Bedingungen marschiren fonnen, so änderte sich dies jetzt, die Berhältniffe wurden immer ungunftiger, nicht nur bis zum Loing, sondern, wie dargestellt werden wird, bis zur Wiedervereinigung mit ber II. Armee, im Bergleich zu bem 3. und 9. Armeeforps, benn biefe bewegten fich weiter nördlich und konnten nicht in dem Grade gefährdet sein wie dieses Korps, das längs des feindlichen Ruftungsgebietes marschirte und ben linken Flügel bilbete.

Rantenbedung

Die Marschrichtung des 10. Armeekorps führte sonach zunächst gegen Langres, einen starken Tagemarsch an der Festung Langres vorbei. Ueber den Buftand dieses Waffenplates war man nicht unterrichtet, über die Stärfe ber Besatung fehlte es an zuverlässigen Nachrichten. Nur fo viel wußte man beim Generalkommando, daß die Truppen, gegen welche am 7. die Abtheilung des Oberften v. Conta gefochten hatte, der Befatzung

der Festung angehörten. War die Haltung der Bevölkerung bis dabin auf dieser Marschstraße nicht geradezu seindlich, so gebot doch die Rähe bes Waffenplates, die linte Flante ber Marichtolonne zu beden. Infolge beffen waren fünf Bataillone ber 37. Infanterie-Brigade nebft zugetheilter Kavallerie und Artillerie am 9. bei Mareilles von ber großen Strafe abgebogen, welche über Chateau bu Bal bes Geoliers (10.). Urc en Barrois (11.), nach Biffen la Côte (13.) wieder an dieselbe heranmarschirten.

Um 11. November erhielt das 10. Urmeckorps Nachrichten über die Befatzung von Langres, beren Zuverläffigfeit es freilich nicht feftstellen fonnte. Danach follten in Langres bas 4. Bataillon 50. Linien-Regiments,\*) sowie ein Bataillon des 56. Marich=Regiments \*\*) und eine Urtillerie-Kompagnie stehen. Mochten diese Angaben sich der Prüfung entziehen, jo mar boch jo viel gewiß, daß beträchtliche Streitfrafte fich nicht in Langres befanden. Das Generalfommando meldete bies an bemfelben Tage an die II. Urmee und fügte hingu, daß langres anger ber Stadtbefeftigung und Citabelle betachirte Forts batte, Die noch nicht fämmtlich vollendet waren. Aus Briefen gehe bervor, daß in Langres und den Forts die Pocken ftart berrichten. Borgeichriebenermaßen übernahm, nachbem die 39. Infanterie-Brigade an Langres vorbei mar, ber General v. Kraat bie Beobachtung ber Festung.

Wegen ber gesteigerten Marichleistungen, welche ben Truppen seit bem 12. November auferlegt worden waren, wurden feit diesem Tage die Tor= nifter gefahren, die erfte Staffel, 38. Infanterie-Brigade, bilbete bie Avantgarde, bei welcher sich auch der kommandirende General aufhielt. Jedes Bataillon führte auf zwei Wagen einen dreis bis viertägigen Berpflegungsbestand mit sich; die Marichtiefe des Urmeeforps nahm badurch bedeutend zu. Jede Staffel hatte für ihre eigene Sicherheit während des Mariches und der Unterfunft zu forgen, infolge deffen einer jeden zwei Schwadronen Kavallerie zugewiesen worden waren. Um 12. November marichirte bas Urmeeforps nach Château Bilain, am 13. November paffirte die erste Staffel Châtillon, I./57. besette Buncey an ber Straße nach Dijon, II., F./57. belegten St. Colombe, am folgenden Tage verblieb I./57. in der linten Flanke als Dedung, fpater

<sup>\*)</sup> Dies war richtig. - \*\*) Stand gang beim 21. Armeeforps.

zog es sich an die große Straße heran, am 14. abends stand die Spitze des 10. Armeekorps halbwegs Tonnerre bei Gigny, das Generalkommando war in Laignes, am 15. ruhte das Armeekorps in dieser Gegend.

Einmarich in Chatillon.

Als der General v. Boigts-Rhetz am 13. in Châtillon einrückte, wurde jogleich in der Haltung der Bevölkerung ein großer Unterschied im Bergleich zu ber Haltung, ber man bisber in den Städten begegnet mar, bemerft. Zwar traf die 38. Anfanterie-Brigade auf keinen Widerstand, allein nach dem aufgeregten Treiben in den Stragen fonnte man Feindseligkeiten erwarten. Da die 39. Infanterie-Brigade an diesem Tage in Latrecen um einen Tagemarich zurückstand, so erging sogleich vom Generalkommando an ben Befehlshaber derfelben folgender Hinweis: "Haltung der Bewohner von Châtillon eine feindselige, erft beute früh von frangösischen Truppen geräumt, bewaffnete Banden noch in den Gehölzen nahebei. zurückzulassen in Châtillon unzulässig, daher sie auf Wagen nachführen." Der Kommandant von Chammont und der General v. Kraat wurden von diesen Dingen gleichzeitig in Kenntniß gesetzt. Ersterer sollte von der Nachsendung fleinerer Kommandos bis zur hinreichenden Besetzung der Etappenftrecke gang absehen und solche sammeln, bis sie wenigstens 300 bis 400 Mann ftark wären. "Welche Marschroute ihnen dann zu geben ift" (heißt es für ben Kommandanten von Chaumont), "werden Sie vom General v. Araat, der meinen Weg fennt, erfahren fonnen, und ich nehme Unftand, es Ihnen auf diesem immerhin unsicheren Wege mitzutheilen." Für General v. Kraat wurde hinzugefügt, daß das 10. Korps ben Postverfehr nach Chaumont einstellte. Eine baldige Besetung von Chatillon, mindeftens in Starte eines Bataillons, fei wünfchens= werth, sobald die Eisenbahn bergestellt wäre, welche die Haupt= verbindungslinie des 10. Korps bilde. General v. Kraat wurde ferner ermächtigt, "alle für bas 10. Korps einlaufenden Briefe und Tele= gramme zu öffnen." Un die General-Stappeninspektion der II. Armee in Tropes erging gleichfalls Nachricht, daß das 10. Korps nach dem Passiren der letten Staffel durch Chatillon seine Berbindung nach rückwärts gänzlich aufgebe, auch den Postverkehr einstelle.

Aus diesen Mittheilungen erhellt die Schwierigkeit der Lage des 10. Armeeforps, es geht aber auch daraus hervor, mit welcher Umsicht, lleberlegung und Borsicht von seiner Spitze aus die Dinge übersehen und geseitet wurden.

Am 15. erhielt das Generalkommando Kenntnig von einem Plane, wonach am 16. ober in den folgenden Tagen ein leberfall ber Marichkolonnen bes 10. Armeekorps durch Franktireurs versucht werden follte. Es ließ fich nicht erkennen, inwiefern biefen Nachrichten Thatfachen gu Grunde lagen, allein wenn man bedachte, daß ber Marich bes Korps fich längs bes Rüftungsgebietes ber Frangofen bewegte, und bie auffallend auffässige Saltung ber Bevölkerung in Erwägung zog, jo gewann ein berartiges Vorhaben, besonders im Sinblief auf die langen Nächte und das für Ueberfälle günstige Gelände, an Wahrscheinlichkeit.

Das Generaltommando ließ beshalb an bemjelben Tage ben einzelnen Staffeln bezügliche Weisungen zugeben; Die 37. Infanterie-Brigade hatte bemgemäß ben Schutz ber Korps-Artillerie und der 1. Trainstaffel zu übernehmen und baher in deren Bereich Quartiere zu beziehen; Die 39. Infanterie-Brigade sollte die 2. Trainstaffel schützen. Die Quartiere ber Befehlshaber beider Brigaden wurden für den 16. bis 19. nach Diesen Gesichtspunkten nen festgesetzt.

Um 15. ftand mithin bas 10. Armeeforps bei Laignes, eine Brigade Die II. Armee noch zurud, das 3. mit einer Spite in Sens, sonft noch weit zurud. Das 9. Armeekorps bei Milly (wie wir sehen werden), die 1. Kavallerie-Division bis über den Ecolles-Bach vorgeschoben, Avantgarde nach Malesherbes.

Es wird nun nothwendig, jum Oberfommando ber II. Urmee Das Zhreiben zurudzutehren, bei welchem am 12. in Tropes ein Schreiben bes Generals Molifes vom Grafen Moltte vom 10. November eingegangen war, bas fein Telegramm von demfelben Tage\*) erläuterte. Daffelbe ift von v. d. Goly \*\*) vollständig mitgetheilt, und es genügt hier, anzugeben, daß es eine furze Schilberung ber Borgange von Coulmiers enthält sowie die Mittheilung von ber Bildung und Art ber Zusammensetzung der Armee-Abtheilung. Folgende Stellen erheischen bagegen eine wörtliche Wiedergabe:

"Das baverische Korps ift nun gestern, nach mehrstündigem Gefecht, von Orleans zurudgegangen. Gine Berfammlung aller Abtheilungen bes Großherzogs, Königliche Hoheit, fann übermorgen (also am 12.) in ber Gegend von Angerville-Toury bewirft werden. Sollte wider Erwarten die feindliche Loire-Armee noch weiter vorzudringen vermögen, fo ift mit Bestimmtheit auf einen allseitigen Ausfall mit größeren

<sup>\*) ©. 87. — \*\*) ©. 31/32.</sup> 

Kräften als bisher aus Paris zu rechnen, dessen Hauptstoß gegen den jüdlichen Theil der Blockade gerichtet sein wird.

Das möglichst baldige Anrücken des rechten Flügels der II. Armee von Tropes aus, wie solches durch Telegramm vom hentigen Tage dahin angeordnet worden, daß das 9. Korps am 14. dieses Monats Fontaineblean erreicht, ist daher erwünscht.

In wenigen Tagen wird sich beurtheilen lassen, ob der linke Flügel der Armee nicht wirksamer am linken User der Loire eingreisen kann als in dem Raume zwischen diesem Strome und Paris."

Ermägungen bei ber II. Armee.

Der Inhalt des Schreibens vom 10. gab bei der II. Armee zu mancherlei Erörterungen Beranlassung. Dort durste man damals wohl hossen, daß zwei Armeeforps,\*) ohne die beträchtliche Kavallerie, welche dem Großherzog von Mecklenburg unterstellt war, dem Ansgriff eines beträchtlichen Feindes gewachsen sein würden. Da aber troßdem die II. Armee, wenigstens mit ihren Hauptkrästen, den Marsch in der bisherigen Richtung beschleunigen mußte, so konnte das Oberkommando nicht anders denken, als daß einer drohenden Gesahr zu begegnen sei und daß die beiden Armeekorps unter dem Großherzog von Mecklenburg, welche am 12. bei Angerville—Toury versammelt sein sollten, nicht ansreichten, sie vollständig zu beseitigen. Alsdann mußten die Anstrengungen Frankreichs bedeutend unterschätzt worden sein.

Trothem erwog das Oberkommando noch, ob eine Operation der ganzen II. Armee auf dem nördlichen oder südlichen Loire-User das wirksamste Mittel zum Erfolge biete. Freilich näherte sich am 13. das 9. Armeekorps bereits dem Zusammenfluß der Seine und Yonne, und es war vor der Hand ungewiß, ob der Feind dei Orleans zu bleiben beabsichtige oder ob und in welcher Richtung er von da die Operationen sortsetzen würde. Verharrte der Gegner bei Orleans, so würde eine Operation der ganzen II. Armee südlich der Loire ihn wahrscheinlich zum Verlassen der Loire bei Orleans veranlaßt haben, falls zugleich von Norden her die beiden Armeekorps unter dem Großherzog von Mecklenburg eingriffen. Man hätte den Feind dann aber voraussichtlich nur wegmanövrirt und die Operationen zu seiner Vernichtung von Nenem beginnen müssen. Damit konnte der dentschen Kriegführung

<sup>\*) 1.</sup> banerisches Armeeforps, 17. und 22. Division.

nicht gedient sein. Richt Orleans, soudern die Bernichtung der bortigen Urmee war ihr Ziel. Nahm ber Gegner bort einen Kampf mit ben Sauptfräften auf bem linken Ufer an, jo konnte man ihn mahricheinlich nur verbrängen: man ware bann nicht auf beutscher Seite in ber Lage gewesen, durch eine Wirkung auf seine Rudzugslinie ibn empfindlich zu icabigen. Schlug aber ber Gegner von Orleans aus über Chateandun-Chartres oder westlich die Richtung auf Berfailles ein oder über Stampes oder öftlich, fo murden Theile der II. Armee von füdlich der Loire aus nicht rechtzeitig auf bas nördliche Loire-Ufer gelangt fein, um hier an ber Entscheidung theilnehmen zu können. Aber auch abgesehen von biesen Erwägungen bat es erfahrungsgemäß große Bedenken, bei nicht gang gemiffen Operationsobjekten zwei Urmeen oder Korps berfelben, von weither und durch einen breiten Strom unter fich getrenut, eine tombinirte strategische Operation ausführen gu laffen: man geht jedenfalls in folden Berhältniffen immer ficherer zu Werke, wenn die getrenuten Urmeen ober Armeeforps junachit versammelt werden.

Sollten aber die Umstände zu einer Abzweigung auf bas fübliche Ufer zwingen, jo erichien es fraglich, ob ein loireabwärts auf bem linten Ufer operirendes Armeeforps folde Bortheile biete, daß baburch bie möglichen Nachtheile seines gehlens bei ber taktischen Entscheidung aufgehoben wurden. Burde ber Gegner auf bem rechten Loire-Ufer entscheidend geschlagen und von Tours abgeschnitten, jo konnte bies von großem Bortheil fein.

Die Frangosen konnten aber auch frühzeitig von dem lints bes Stromes operirenden Urmeeforps Renntnig erlangen, die Uebergänge bei und in der Nähe von Orleans zerstören und sich gang auf das rechte Loire-Ufer frügen. In biefem Falle wurde ein Urmeeforps auf bem linken Loire-Ufer nicht wirkfam geworben fein, benn die Bafis bes Keindes mare unverlett geblieben. Beabsichtigten die Deutschen da= gegen, durch eine Operation Bourges zu nehmen, so war dies feit ber Schlacht von Coulmiers ein Nebenzweck, welcher jo lange außer Betracht bleiben mußte, bis die Waffenentscheidung gefallen war. Daber ift es verständlich, daß die II. Urmee ihre Urmeeforps gusammenhalten wollte. War ber Gegner erst vernichtend geschlagen, so hatte man in jeder Beziehung freie Sand. Go urtheilte man damals

auch bei der II. Armee. Immerhin war es, wenn die II. Armee es porgog, auf dem rechten Loire-Ufer zu bleiben, nothwendig, sich - und selbst ganz unabhängig von den Direftiven aus Bersailles zu vergemissern, was hinter ber Loire vorging, zumal die Rommunifation über Gien und das bisher allgemein gemeldete Burudweichen des Gegners auf und über Auxerre es mindeftens erwägens= werth machten, ob eine Operation der Frangofen zwischen Monne und Loing zur Befreiung ber Sauptstadt nicht große Borzüge biete, besonders da die Armeekorps der II. Armee mit großem Zeitunter= ichied nördlich der Loire einzeln eintreffen mußten. Es wird fich ergeben, daß die II. Urmee dies auch erfannte und demgemäß Unweisung an das 10. Armeeforps ertheilte, allein alsdann follte es sich empfindlich ftrafen, daß die selbständige Ravallerie sich auf dem dem Feinde abgefehrten Flügel befand, und daß die II. Armee überhaupt an Kavallerie ju ichmach mar. Mit anderen Worten, die II. Armee durfte nicht über Montargis operiren, ohne zugleich mindeftens für die direfte Beobachtung von Sien bestimmte und erschöpfende Anordnungen zu treffen, welche unter den obwaltenden Berhältniffen darin bestehen konnten, starke Ravallerie, unter Zutheilung von Infanterie und Artillerie, frühzeitig gegen Bien vorzusenden und diesen Bunkt zu besetzen. Ließ sich Gien später nicht halten, fo hatte diese Abzweigung eben ihren Zwed erfüllt.

Die Direktiven des Generals Grafen Moltke vom 10. November rechneten aber auch mit ber Wahrscheinlichkeit, bag ein Ausfall aus Paris in südlicher Richtung erfolge. Alsdann war es geboten, die Gesammtstreitfrafte ber II. Urmee in bem Raum zwischen Paris und ber Loire zur Sand zu haben.

Hatte man sich nun in Bersailles am 10. November entschlossen, die Hauptfräfte der II. Armee nördlich der Loire zu verwenden, wobei dann sich der Gedanke an ein Zusammenwirken des Großherzogs pon Medlenburg mit der heranmarschirenden II. Armee nur als eine logische Folgerung für weitere Biele beider Armeetheile ergab, so hätte ber Großberzog von Medlenburg einen Bunft wählen und besetzen muffen, welcher gestattete, die feindlichen Bewegungen zu übersehen, die Bersammlung der II. Armee zu deden oder zu erleichtern und ichließlich mit ihr zusammenzuwirken. Diefer Bunkt niußte eher öftlicher als bei Chartres liegen. hier mußte die Armee=

Abtheilung aber auch verharren, bis die II. Urmee ihren Anfmarich vollzogen hatte, den Erstere doch zu beden und zu erleichtern eben= falls als die selbstverständliche, aus ber strategischen Situation entiprungene Unfgabe betrachten mußte.

Während die II. Urmee nun bereits ihren beschleunigten Marich begonnen hatte, erreichte fie am 12. das erwähnte Schreiben bes Generals Grafen Moltke. Sie telegraphirte um 9 Uhr 30 Minuten vormittags zurück: "Wenn II. Armee in jetziger Richtung nicht mehr nöthig wäre, vereinter Abmarich aller 3 Korps nach links bas Erwünschteste; wir bitten nur, die Urmee nicht zu trennen. "\*)

Diejes Telegramm und das Schreiben vom 11. November (S. 88/89) find für die damalige Auffassung der II. Armee schlechthin entscheidend. Ihre Mittheilung wirft ein vollständig neues Licht auf die Geschichte jener Tage, denn sie beweisen, daß das Oberkommando noch recht lange an einer Operation ber gangen II. Armee auf bem linken Loire= Daß der Gedanke beim General Grafen Moltke Ufer festbielt. Beifall finden würde, mußte indeffen bei einer wohldurchdachten Er= wägung, besonders des bevorstehenden Ausfalls aus Paris, fehr zweifelhaft ericheinen.

Unter dem 14. November beautwortete der General Graf Moltte bas vorhin angeführte Telegramm und bemertte, daß die Armee-Abtheilung am 14. sich auf Chartres in Marich jetze, die 2. Ravallerie-Division bei Tourn verbleibe.

Die Operation der Armec-Abtheilung auf Chartres founte unter diesen Umständen, vorausgesett, daß nicht ohne zwingende Gründe, also nicht infolge bloger Bermuthung, darüber hinausgegangen würde, ber II. Armee nur willfommen sein. Denn von da aus hätte es nicht schwer gehalten, Ginbeit in die Operationen beider Armeen zu bringen.

Der General Graf Moltke konnte am 10. November wegen ber Grite 3bee Ilngewißheit über ben Gegner, für welche nicht bas große Haupt= gnartier verantwortlich gemacht werden darf, unmöglich beiden Armeen ein bestimmtes Objekt angeben; allein in großen Umriffen kann man boch aus ben Direktiven vom 10. November (und den folgenden bis zum 14.) erfennen, mas dem General damals vorschwebte: der Feind konnte

<sup>\*)</sup> Rr. A. HI, 7, H.

Paris nicht befreien, falls er bei Orleans fteben blieb. Marfcbirte er, so war die rechtzeitige Versammlung der Armee-Abtheilung mit den Haupttheilen ber II. Armee auf bem rechten Loire-Ufer bas wirksamfte Mittel, einen Entsatz zu vereiteln. Blieb er bei Orleans, so konnte er dort mit vier Armeeforps angegriffen werden. Gin Angriff auf Orleans, wenn der Reind auf dem rechten Loire-Ufer war, bot die besten Aussichten, falls er umfassend angelegt wurde, mit dem Druck auf die voraussichtliche feindliche Rückzugslinie. Diese Aufgabe wurde von Chartres aus am natürlichsten der Armee-Abtheilung zugefallen jein, der Frontangriff von Norden der II. Armee. Gelang es durch umfassenden Angriff, den Gegner von Blois-Tours auf dem rechten Loire-Ufer abzuschneiben, dann konnte es von Wichtigkeit sein, südlich der Loire ein Armeeforps bei Orleans bereit zu haben, welchem die Unfgabe zugefallen wäre, dem geschlagenen Teind den Rückzug nach Süden und Südosten zu verwehren. Dies war etwa das Bild, welches dem General Grafen Moltke am 10. vorschwebte, und der Blan war eines Moltke nicht unwürdig, denn diese Operationen würden auch ausführbar gewesen sein!

Vorgange beim 9 Armeeforps.

Der Pring-Keldmarschall hatte gleich nach Empfang des Schreibens des Generals Grafen Moltte Abschrift davon an den General v. Man= stein gesandt. Da das 9. Armeeforys seit dem 14. November sich dem Gebiete ber Entscheidung näherte, so wurde General v. Manstein noch am 14., bevor er Kontaineblean erreicht hatte, um 8 11hr früh vom General Grafen Moltfe telegraphisch angewiesen, am 15. noch einen Marsch in westlicher Richtung zurndzulegen. Der II. Urmee ging darüber vom General Grafen Moltke folgendes Telegramm zu (eingegangen am 15., 6 Uhr 30 Minuten früh): "Das 9. Korps ift direkt angewiesen, am 15. von Kontainebleau ans mit der 1. Kavallerie-Division einen Marsch in westlicher Richtung zu nigden, Hauptguartier Milly. Gleichzeitig ift demselben mitgetheilt worden, daß nach Maßgabe der am heutigen Tage hier einlaufenden Meldungen das Armeekorps nebst der Kavallerie-Division diesseits weitere Weisungen erhalten wird, ob am 16. den genannten Urmeetheilen ein Ruhetag bewissigt werden kann oder eine Fortsetzung des Mariches auszuführen ist."\*)

<sup>\*)</sup> Rr. A. C, III, 9, IV, b.

Um 14. November abends erhielt General v. Manftein außerdem von der Urmee-Abtheilung näheren Bericht\*) und ein erläuterndes Schreiben des Generals Grafen Moltke gn feinem Telegramm von 8 Uhr früh über die Kriegslage seit bem 9. November, jo daß ber General am 14. abends vollständig unterrichtet war. Danach hatte der Großberzog sich am 14. November gegen Chartres in Marich gesetzt, während die 2. Kavallerie-Division bei Tourn verblieben war, bas Urmeeforps jollte im Uebrigen am 15. noch einen Marich machen und "weitere Weisungen erhalten, ob und in welcher Richtung ber Marsch fortzuseten sei oder ob ihm der ersorderliche Rubetag gewährt werden fönne."\*\*)

Infolge beffen legten beide Beerestheile am 15. noch einen Tagemarich gurnd und bezogen am Abend bei Milly Quartiere, eine ftarte Avantgarde über ben Gffonne-Bach\*\*\*) vorschiebend. Mithin hatte sich am 15. abends das 9. Armecforps nebst ber 1. Kavallerie-Division ber Strafe Orleans-Ctampes bis auf einen Tagemarich genähert, jo baß nach dieser Richtung einer Gefahr von nun ab begegnet war.

Da nun bas 9. Urmeeforps am 15. bem Jeinde am nächsten ftand, so erschien es zwedmäßig, es vor ber Hand von Bersailles aus birett mit Anweisungen zu versehen, von welchen die II. Urmee gleichzeitig Kenntniß erhielt. Am 14. um 83/4 Uhr vormittags war an das Korps folgendes Telegramm aus Berjailles befördert worden: "Großberzog von Medlenburg hat 1. baverijches Korps, 17. und 22. Division, 2., 4. und 6. Kavallerie-Division in ber Umgegend von Toury versammelt. Seit 10. d. Mits. Fühlung mit bem Teinde vor Orleans verloren gegangen. Um 12. haben Refognoszirungen ben Beind auf Strage Orleans-Ctampes über Artenan und Orleans-Fontaineblean über Bithiviers nicht gefunden. Urmee-Abtheilung baber am 14. auf Chartres abmaricirt, 2. Kavallerie-Divijion verbleibt bei Tourn."†) Das 9. Armeetorps meldete bemgemäß vorläufig nach Berfailles und an die II. Armee.

Borgreifend mag bemertt werden, daß bas 9. Armeeforps am 16. nach Etampes marschirte und am 17. Angerville erreichte.

<sup>\*)</sup> S. 124. - \*\*) Schreiben mitgetheilt bei v. d. Golg, S. 34, 35. - \*\*\*) Richt Ecolled Bach, wie es bei v. d. Golt heißt. - +) Rr. A. 7, II.

Um 15. abende behnte sich die II. Armee daher über einen Raum von sieben Tagemärschen in der Tiefe aus. Borerst blieb daber nichts übrig, als die jo weit auseinandergezogenen Korps in sich aufschließen zu lassen. Daraus mußten sich für die beiden linken Urmeekorps in der Rolge ebenfalls erhöhte Marichleiftungen ergeben, falls ihr Aufammenwirfen mit dem 9. Armeeforps nothwendig wurde.

Das Oberfommando hatte sich am 15. nach Gens begeben.

Direftiven bont

Inzwischen hatte ber Großherzog von Medlenburg ben Gindrud 55. November an die H. Armee. gewonnen, die Franzosen seien von Orleans in nordwestlicher Richtung abmarschirt, und in dieser Boranssetzung war die Armee-Abtheilung befanntlich nach Charires vorgerückt.\*) Falls Paris nun außerdem gegen Süden gedeckt bleiben follte, war es nothwendig, in diefer Richtung für zeitgemäßen Schut zu forgen, ber nun der II. Armee zufallen sollte. Denn immerhin konnte die Armee-Abtheilung sich zu noch weiterem Ausholen gegen Nordwesten gezwungen sehen, und unter biesem Gesichtspunkte mussen auch die von Bergailles aus veranlagten Unordnungen für das 9. Armeetorps für den 16. und 17. November beurtheilt werden. Für die II. Armee ergab sich daraus die Aufgabe. das Aufschließen nach Möglichkeit zu beschleunigen.

In Erwägung biefer damals in Berfailles für richtig gehaltenen Meldungen der Armee-Abtheilung ging am 15. November, 1 Uhr 45 Minuten mittags, an die II. Urmee folgendes Telegramm ab: "Se. Majestät befehlen: der II. Armee wird Dedung ber Straße Baris-Orleans übertragen. Die bei Tourv stehende 2. Kavallerie-Division ist General v. Manstein unterstellt, Letterem Die Richtung auf Ctampes angewiesen. Armee-Abtheilung heute Chartres und 11m= gegend. "\*\*) Die 2. Kavallerie-Division erhielt hiervon gleichzeitig Mittheilung. Bur fie war bingngesett: "Hanptgnartier Mansteins in Milly. 2. Ravallerie-Division hat eventuelles Vorgehen des Keindes auf Straße Orleans-Paris möglichst zu verzögern, Meldungen an 9. Korps und nach hier zu fenden. "\*\*) Dieser Befehl lief bei der II. Urmee am 15., abends 61/2 Uhr, ein.

In einem Sonderbesehl aus Berfailles vom 15. an das 9. Armeetorps, eingegangen am 16., mittags 12 Uhr, beffen Abschrift bem Ober-

<sup>\*)</sup> S. 126 127. — \*\*) Rr. A. A. III, 7, II.

tommando am 16. zu Sänden fam, wurde bem General v. Manstein aufgetragen, die Strafe Paris-Orleans zu beden. Die 2. Ravallerie-Division sei ihm unterstellt, der Großherzog von Medlenburg mehr zur Sicherung ber von Dreux und Chateaudun heranführenden Stragen abmarschirt.\*) Die 22. Division stehe (am 15.) in Chartres, die 17. in Rambouillet, das 1. bayerische Korps in Anneau, daselbst sei das Haupt= quartier, die 4. Kavallerie-Division stehe in Boves, 5. und 6. von der Seine bis Chartres. Südlich Artenap feien am 13. ftarfere feindliche Truppen nicht sichtbar gewesen. Für die II. Urmee wurde der Befehl mit folgendem Bufat versehen: "Wenn bieje Aufgabe gunächst nur burch das momentan verfügbare 9. Korps in befenfiver Beife zu lösen sein sollte, so ist boch, sobald bie Berhältnisse es gestatten, die Offensive auf Orleans und darüber hinaus erwünscht. "\*\*)

Der General Graf Moltfe hatte am 14. November feinem Tele- Moltfes gramm an die II. Armee vom 15. November ein ansführliches 14. November an Schreiben vorausgefandt, welches bei ihr am 15. früh einlief. Daffelbe ben General enthielt eingangs eine aussübrliche Darlegung über die bamalige Ariegslage, bamit ber II. Urmee in ihren Operationen eine großere Wreiheit bes Sandelns verbliebe. Es heißt dann: "Für bie reichen Bulfsquellen biefes Landes und den Patriotismus ber Frangofen fpricht, baß, nachdem bas ganze französische Beer gefangen genommen, in verhältnißmäßig furzer Zeit doch eine neue, achtunggebietende Urmee bat ins Feld gestellt werden fonnen" (folgte die Schilderung von Coulmiers). "Daß sie (die Bapern) indessen nicht ernstlich gedrängt murden, geht ichon aus ber Richtung ihres furzen Rückzuges (St. Peravn) bervor. Dennoch wurde dieser am 10. fortgesetzt, und ging trot gabireicher Ravallerie die Fühlung mit dem Beinde verloren."

"Die Refognoszirungen am 11. gaben feinen genügenden Aufichluß, bie am 12. zeigten, daß Pithiviers unbefett und daß über Artenav hinaus fein Feind gefunden murde" (folgt eine Angabe über die Busammensetzung der Armee von Orleans). "Die Loire-Armee bat offenbar nicht die Rraft in sich gefühlt, durch neue Gefechte birett gegen Baris vorzudringen, das Ginzige, wodurch ein wirklicher Erfolg ju erreichen ift. Es scheint, baß fie bie bieffeitige Stellung, welche fie

v. Stiehle.

<sup>\*)</sup> Schreiben an die Armee-Abtheilung S. 132. - \*\*) Kr. A. C. III, 9. IV, b.

nicht anzugreisen wagt, westlich zu umgehen versucht. Auf diesem Marsch würde sie sich mit den Neusormationen vereinen können, deren Mittelpunkt Nogent le Notrou bildet, vielleicht selbst mit den 30 000 bis 40 000 Nationalgarden, durch welche die Generale Briant und Bourbaki auf der Linie Pacy—Bernon—Les Andelys und dis Gournay seit längerer Zeit unsere Detachirungen nach dieser Nichtung in Schach balten" (solat eine Erörterung über einen seindlichen Borstoß aus

"Zwar die Cernirung von Paris können wir 8 Tage lang völlig ausheben, ohne daß der Stadt die Lebensbedürsnisse auch nur für einen halben Tag zuwüchsen. Aber am linken Seine-User haben wir unsere Belagerungsartillerie und das Hauptquartier des Königs und überall den politischen Eindruck zu berücksichtigen." (Folgt Angabe über die Beswegungen der Armee-Abtheilung an diesem Tage.)

bem Guden und Weften gegen Paris).

"Möglich ist es, daß die Loire-Armee sich auf die passive Verstheidigung von Orleans und hinter dem Strome beschränkt, aber nicht wahrscheinlich. Gambetta weiß, daß Paris ohne Entsat (sich) nicht halten kann. Sollte daher der Abmarsch jener Armee in nördlicher Richtung sich bestätigen, so wird der Großherzog dieser Bewegung kotonirend solgen müssen, bis die Möglichkeit eines entscheidenden Angriffs sich darbietet . . . ."

"Unter solcher Boraussetzung würde die Sicherung der süblichen Straße Paris—Orleans allein der II. Armee zusfallen müssen. Ganz entblößt können wir diese Straße auf längere Zeit nicht lassen, andererseits den Großherzog durch Detachirung nicht schwächen. Am linken Loire-User ist die Zerstörung von Bourges, selbstredend der Militärgebände, militärisch, die Bertreibung der Regierung aus Tours politisch wichtig. Ich habe geglaubt, daß die II. Armee direkt dorthin werde marschiren können; da es aber leider zu einer günstigen Wassenentscheidung zwischen Paris und Orleans nicht gekommen ist, so bleibt nur übrig, den Bormarsch von Fontainebleau und Sens aus vorerst in westlicher Nichtung sortzussen. Ob das 10. Korps von Joigny vielleicht direkt auf Gien an die Loire zu dirigiren sein wird, wird sich am 12. d. Mts. besser übersehen lassen; die Wiedernahme von Orleans und der Uebers

VI. Die Operationen der II. Armee vom 11. bis 23. November abends. 193

tritt ber II. Armee auf bas linke Ufer burfte baburch erleichtert werden. . . . . "\*)

Um 15. abends mar jomit bas Oberfommando über die gange Auffaffung bei Kriegslage genau unterrichtet. In Verfailles hatte man bis dahin mit 15. November einem feindlichen Angriff von Guden oder von Westen und mit einem Unsfall von Paris nach Süben gerechnet, jedoch hauptfächlich an Die frangofifche Offenfive aus bem Westen gebacht.

abende.

Da nun aber Chartres von den Deutschen dauernd bejetzt blieb, jo hatte fich die feindliche Offenfive beträchtlich westlich von Chartres vollzogen haben muffen, fouft lag bie Wefahr vor, frubzeitig erfannt und verhindert zu werden. Vorausgesetzt, daß die Vermuthung ber Urmee-Abtheilung richtig war, jo hatten aber auch in und bei Orleans nur schwache Streitfräfte verblieben sein fonnen, worüber die nächsten Tage Aufflärung bringen mußten. War bas ber Fall, fo fonnte die II. Armee in die Lage fommen, der Armee-Abtheilung gang ober zum Theil folgen zu müffen. Dem widersprach nun aber der Inbalt des Rufates S. 191, wonach bie II. Armee, jobald die Berbältniffe es gestatteten, die "Difensive auf Orleans und barüber binaus ergreifen follte". In Ausführung biefes Gedantens wurden die Armee-Abtheilung und die II. Armee in entgegengesetzte Richtungen gerathen sein, welche ipater recht weit auseinanderführen tounten. Waren die Frangosen wirklich in einer Operation von Westen auf Paris begriffen, so fonnten sie sich nur bann Erfolg davon versprechen, wenn sie dort jo ftark wie möglich auftraten. In Diesem Falle würde Die Entscheidung im Besten bei ber Armee-Abtheilung gelegen haben, von ber II. Armee nur Orleans zu nehmen gewesen sein, welches unter jolden Verhältnissen feine aftuelle strategische Bedentung haben fonnte. Dieserart beurtbeilte man bei ber II. Armee anfänglich ben ihr am 15. November zu Theit geworbenen Auftrag. Wie fich aber bie Dinge flaren mochten, vor ber Sand handelte es fich fur die II. Armee barum, an bas 9. Armeeforps aufzuichließen, bie Front nach Guben zu nehmen und bie Difensive gegen

<sup>\*)</sup> Da bas inhaltreiche Schreiben bei v. d. Goly, G. 37 bis 41, abgebruckt ift, jo murben nur die Stellen wiedergegeben, welche fur die Beurtheilung ber Ent: ichluffe ber II. Armee von enticheibender Bedeutung find. Die wichtigften find burch ben Drud hervorgehoben, im Driginal aber nicht unterstrichen.

Orleans zu ergreifen. Die Marschrichtungen des 3. und 10. Armeeforps ließen das ausführen; war aber Orleans wirklich von einem großen Theile der Loire-Armee verlassen, dann konnte es räthlich er= scheinen, statt an die Straße Paris-Orleans heranzumarschiren, bereits von Pithiviers und Montargis aus konvergirend gegen Orleans zu operiren und das 9. Armeekorps von Norden heranzuziehen; jedenfalls würde auf diese Weise Zeit gewonnen worden sein. Und in der That war dies auch die Auffassung der II. Armee am 15, und noch später, immer unter ber Voranssetzung, daß die erhaltene Weisung ber Wirklichkeit entspräche. Obwohl nun die II. Armee niemals an den Albmarich der Loire-Armee oder eines beträchtlichen Theiles derselben in nordwestlicher Richtung glaubte, so mußte sie sich seit dem 15. November auf einen Angriff auf Orleans einrichten und bemgemäß den Aufmarich ihrer Streitfräfte fich vollziehen laffen. Es wird fich fpater berausstellen, daß die II. Urmee die Dinge richtig beurtheilte, daß die Urmee= Abtheilung sich irrte und das große Hauptquartier ebenfalls, welches der Auffassung der Letteren beitrat. In diesem Arrthum beruht eine Hauptwurzel der späteren unliebsamen Entwickelung der Greignisse. welche zum Theil bereits dargestellt worden find. Stellte fich aber die Auffassung des großen Hauptquartiers als irrthümlich heraus, d. h. war die Loire-Armee gang bei Orleans verblieben und hatte fie fich dort gar verftärft, dann konnten die nach und nach in die Richtung nach Süden eintretenden Armeeforps der II. Armee in eine nicht gefahrlose Lage gerathen, falls die Armee-Abtheilung sich über Chartres bingus Sie war feit bem 15. bereits an ber äußersten Grenze angelangt, um eins ber Armeeforps ber 11. Armee rechtzeitig unterstützen zu können. Diese selbst war damals nicht versammelt, ein tüchtiger Feldherr mit einem operationsfähigen Deere bätte daber die Armeekorps der II. Armee, besonders unter dem Schutze des Waldes von Orleans. einzeln mit llebermacht anfallen und ichlagen fonnen, benn die Frangofen hatten von Orleans bis in die Höhe von Pithiviers-Toury fürzere Wege als die Armee-Abtheilung von westlich Chartres bis an die Straße Orleans-Stampes. Da man nun bei ber II. Armee nicht an die Richtigkeit der Auffassung des großen Hauptquartiers glaubte, so ist erklärlich, daß sie ihre berzeitige Lage nicht gunftig beurtheilte und sich bemühte, fie nach Rräften zu verbeffern. Satte ber Gegner die Richtung

auf Dreux eingeschlagen, so mußte das am 17. durch die Armees Abtheilung festgestellt sein, weil sie sich am 15. in der Gegend von Chartres besaud, von wo dis Dreux nur  $1\frac{1}{2}$  Tagemärsche sind. Daß der Gegner aber noch weiter nach Norden ausgeholt haben sollte, etwa dis zur Straße Evreux—Paris, erschien wenig wahrscheinlich, wenigstens enthielt die Weisung an den General v. Manstein vom 15. nur die Puntte Châteandun und Dreux. (S. 191.)

Aus dem Schreiben des Generals Grasen Moltke an den General v. Stiehle geht aber auch hervor, daß noch am 15. im großen Hauptsquartier mit der Entsendung des 10. Armeekorps über Gien gerechnet wurde und daß bis zum 19. eine Operation auf Bourges keineswegs aufgegeben war. Hatte man bis zum 1. November die seindlichen Ansstrengungen unterschätzt und nicht mehr an die Nothwendigkeit der Einssetzung der II. Armee als Ginheit geglaubt, so lehren die Urkunden, daß in 14 Tagen ein völliger Wandel in den Anschauungen eingetreten war und nun der Nachdruck darauf gelegt wurde, möglichst alle Kräfte verseint zur Erstickung der seindlichen Neubildungen einzusegen.

Für das spätere Berhalten der II. Armee ist von durchschlagender Bedeutung, daß dieselbe feineswegs an die Strage Paris-Orleans gebunden war, jondern daß bieje Strafe auf langere Beit nicht gang entblößt werden follte. Gang entblößt war fie im operativen Sinne nicht, falls auf ihr die 2. Kavallerie Divijion belaffen wurde, und die II. Armee eine derartige Aufstellung wählte, daß sie diese Straße frühzeitig genug erreichen konnte, um eine feindliche Offenfive auf ihr zum Scheitern zu bringen. Aber bamit nicht genug, ging ber General Graf Moltte bei der nun angeordneten Trennung der Operationsjphären von der Voraussetzung aus, daß die Siderung der Strafe Orleans-Paris nur dann der II. Armee zufalle, falls die Armee= Abtheilung gezwungen sein sollte, ber gegnerischen (damals angenommenen) Operation nach Rorben, fie feitwärts begleitend, zu folgen. Sollte für die Armee=Abtheilung dieje Rothwendigkeit nicht eintreten, jo durfte der Bring-Relbmarichall bann weiter ichließen, baß fie zum Schute ber Straße Orleans-Paris mitwirken würde, d. h. zu einem gemeinsamen umfassenden Angriff auf die Loire-Armee bei Orleans, oder wo man fie fande.

Maßnahmen der II. Armee vom 16. Rovember.

Jusolge der vorstehenden Besehle ließ die II. Armee den Armeestorps um 1 Uhr mittags am 16. aus Sens neue Beisungen zugehen.\*) Danach sollte das 3. Armeeforps am 18. Nemours und Château Landon, am 19. Puiseaux und Beaumont, am 20. Pithiviers erreichen, das 10. am 20. bei Montargis stehen. Nachdem diese Besehle ausgesertigt, ging um 4 Uhr 45 Minnten nachmittags an das große Hauptquartier die telegraphische Meldung ab: "Die Operationen werden am 21.\*\*) von Angerville, Pithiviers, Montargis aus beginnen. Austausch der 5. und 6. Kavalleries Division gegen 1. erwünscht."\*\*\*)

Das 3. Armeekorps ftand am 15. bei Sens, es hatte somit bis Pithiviers 4 Märsche, das 10. Armeekorps dagegen von Laignes aus bis Montargis 6 Märsche. Letteres konnte somit zur Noth am 21. Montargis erreichen, aber sehr fraglich blieb, ob es dann sogleich die Operationen im Armeeverbande sortzusetzen in der Lage sein würde.

Das 9. Armeeforps wurde angewiesen, 6 bis 7 Schwadronen hessischer Reiter an das 10. Armeeforps so frühzeitig abzugeben, daß sie am 19. bei Montargis zu ihm stoßen könnten. Diese Kavallerie sollte über Pithiviers marschiren, in der Richtung auf Joigny die Fühlung mit dem 10. Armeeforps aufnehmen und dem Feinde den Heranmarsch des 3. Armeeforps verbergen. Das 9. Armeeforps und die 1. Kavallerie-Division hatten im Uedrigen dei Angerville stehen zu bleiden und aufzuschließen, dis das 3. und 10. Pithiviers und Montsargis erreicht haben würden, die 2. Kavallerie-Division sollte mit dem Feinde Fühlung behalten. Alsdann beabsichtigte der Prinz-Feldmarschall konvergirend auf Orleans vorzurücken, unter Abzweigung des 10. Armeesforps über Gien auf Bourges.

Wie an das 9. Armeeforps, so wurden auch an das 3. und 10. Mittheilungen über die allgemeine Kriegslage im Sinne des Schreibens des Generals Grasen Moltke vom 14. November gleichzeitig mit diesen Beschlen ausgesertigt, so daß jeder kommandirende General sich ein Bild von der Lage machen konnte.

Bemerkenswerth sind die Angaben für den General v. Alvensleben, wonach "am 13. stärkere Kräfte bei Artenay gemeldet worden seien

<sup>\*)</sup> Ter Besehl an das 10. Armeekorps ging bei diesem Korps erst am 19., vormittags 10 Uhr, in Joigny ein. — \*\*) Nicht am 20., wie v. d. Golh sagt. — \*\*\*) Kr. L. A, III, 7, II.

und nach Ausjage eines Ueberläufers\*) 30 000 bis 40 000 Mann, welche von Bourges gefommen, über Gien auf Loury und Chevilly marschirt wären".\*\*)

Wür den General v. Boigts - Rhet ift folgender Zujat von Bebeutung: "Aus den Aufstellungen vom 20. November werden die brei Korps in der Lage fein, entsprechend der der II. Urmee gestellten Aufgabe — Deckung ber Cernirung von Paris gegen Guden — konvergirend gegen Orleans vorzurücken, wenn die Anwesenheit starker feindlicher Kräfte bei Orleans bies nothwendig machen jollte. Wahricheinlicher bagegen ist, daß auf bas Gingreifen bes 10. Korps wird verzichtet und bem Armeeforps die Direktion über Gien auf Bourges wird zugewiesen werden fonnen. Das Erreichen biefes Punftes . . . . ist von großer militärischer Wichtigkeit. Es ist nicht vorherzusehen, ob auf dieser Marschrichtung das Korps auf wesentlichen Biderstand stoßen wird - jedoch vorauszuseten, daß, auch ehe das Detachement des Generals v. Kraat beim Urmeeforps eingetroffen ist, Diefes namentlich burch feine gablreiche Artillerie im Stande fein wird, felbst bebeutend überlegenen jeindlichen Streitfraften mit Erfolg entgegentreten au fonnen. Bis gum 20. wird fich überseben laffen, ob dem Armee= torps die Direktion Bourges zufallen wird, und behalte ich mir die näheren Bestimmungen vor, ersuche indessen schon jetet Ew. Excellenz, Ihre Ansichten über diese bier erwähnte Operation mir mittheilen zu wollen."

Das Detachement bes Generals v. Kraat jollte bis auf 2 Bastaillone, 1 Batterie und 1 Schwadron, welche bei Chaumont bleiben sollten, herangezogen werden. "Ich stelle anheim, dem überstringenden Offizier einen telegraphischen Besehl für General v. Kraat — zur Expedirung von Sens ab — geben zu wollen. Ein schriftlicher Besehl wird daneben aber nothwendig, weil die telegraphischen Bersbindungen nicht unbedingt gesichert sind. Sechs bis sieben Schwadronen hessischer Keiter rücken so über Pithiviers auf Montargis ab, daß sie diesen Ort am 19. erreichen und von hier aus die Verbindung mit dem 10. Korps, Direktion Joigny, aussuchen."

Un bemielben Tage beantragte ber Pring-Feldmaricall beim großen

<sup>\*)</sup> Die 2. Kavallerie: Division hatte benselben am 15. aufgegriffen. — \*\*) Es war die Division des Pallières. ©. 42/43.

Hauptquartier aus Sens, "das 60. Regiment seinem (3.) Armeeforps jetzt zuzutheisen, nachdem die Festung Berdun kapitusirt, an deren Besagerung es theisgenommen",\*) und um 1 Uhr mittags richtete Generalmajor v. Stiehle das solgende Schreiben an den General Grafen Moltte, welches bei diesem am 17. einging:

"Ew. Excellenz Schreiben vom 14. d. gingen am 15. früh in Billenenve ein, ebenso gestern nachmittags hier das Telegramm vom 15., 1 Uhr 45 Minuten mittags, und soeben die Abschrift des Besehls an das 9. Armeesorps vom 15. November.

Se. Königliche Hoheit beabsichtigt, infolge der gegebenen Allers höchsten Befehle und der gemachten Mittheilungen, wie folgt, zu dissponiren.

Das 9. Armeeforps, welches infolge seiner forcirten Märsche in sehr angegriffenem Zustande sich befinden muß, wird bei Angerville ausschließen und unter Vorschiebung einer Avantgarde (zum Soutien der 2. Kavallerie Division bei Toury) vom 18. an ruhen. Am 21. tritt das Korps den Vormarsch auf Artenay und Orléans an.

Die 1. Kavallerie-Division Hartmann, welche sich beim 9. Armeekorps befindet, würde Se. Königliche Hoheit während dieser Tage der
ertheilten Zusage gemäß gern gegen die 6. Kavallerie-Division (vielleicht
auch die 5.) ausgetauscht sehen, — die 1. Kavallerie-Division bleibt
deshalb bei Angerville stehen,\*\*) könnte auch nach Westen beordert
werden, um die Ablösung zu vollziehen.

Das 3. Armeeforps wird vom Loing aus, wo es am 18. bei Remours und Château Landon eintrifft, am 19. nach Puiseaux, Beaus mont, am 20. nach Pithiviers marschiren und am 21. den Bormarsch auf Orleans sortsetzen, resp. zur Kooperation mit dem 9. Korps, falls, wie Deserteurnachrichten sagen, der Feind mit 30 000 bis 40 000 Mann bei Chevilly südlich Artenay im Tager steht.

Durch Gewinnung von Orleans glaubt Se. Königliche Hoheit den ertheilten Auftrag, die Cernirungs-Armee gegen Orleans zu decken, am besten auszusühren.

Je naddem sich num dann die Berhältniffe gestaltet haben werden,

<sup>\*)</sup> Kr. A. C, III, 9, IV, b. — \*\*) Zur Zeit der Abkassung dieses Schreibens war dieselbe in die Gegend von Pithiviers gesandt, von wo sie am 17. nach Bazoches les Gallerandes verlegt wurde.

würde Se. Königliche Hoheit beabsichtigen, mit dem 9. Korps rechts, mit dem 3. links des Stromes über Blois gegen Tours vorzugehen. — Die Operation, wenngleich durch den Fluß getrennt, wird unbedenklich, weil zwischen Orleans und Tours, extlusive beider Orte, sünf stehende Loire-Brücken sich besinden, auch das 3. Korps seinen Pontontrain mit sich sührt. — Könnte zur Besegung von Orleans, wo alle Trains zurückbleiben müssen, ein Theil des 2. Armeeforps verwandt werden, so würde dies die Operation erleichtern.

Das über Tonnerre im Anmarsch befindliche 10. Armeeforps wird bis zum 20. direft nach Montargis herangezogen werden; es fann von dort in zwei Märschen die Loire erreichen und eventuell auf Bourges operiren, diesen Ort in seiner militärischen Bedeutung vernichten und dann vielleicht cherabwärts gegen Tours vorgehen. — Gelänge es, den Feind entschieden zu schlagen, so könnte von Bourges und Tours aus vielleicht auch gleich die konvergente Richtung auf Poitiers eingeschlagen und damit alle Eisenbahnverbindung zwischen Nords und Südsranfreich ausgehoben werden.

Se. Königliche Hoheit geht bei biesen Plänen von der Ueberseugung aus, daß ohne Gewinnung eines entscheidenden Wassenersolges der französische Hochmuth sich nicht beugen wird und daß wir den Feind zum Gesecht zwingen werden, wenn wir direkt gegen seine politischen respektive militärischen Centren vordringen. — Das 3. und 9. Korps würden vereint ihrer projektirten Ausgabe sicher gewachsen sein, wenn sie nicht durch starke Märsche zu sehr ruinirt an den Feind kommen.

Das 10. Armeetorps ist allerdings augenblicklich nur drei Brigaden Infanterie mit 72 Geschützen stark. Se. Königliche Hoheit verstärkt dasselbe jedoch durch sechs bis sieben Eskadrons hessischer Reiter, die auf Montargis beordert sind, und wird die unter General v. Araat bei Chanmont zurückgelassene gemischte Brigade heranbeordern und nur 2 Bataillone, 1 Batterie, 1 Eskadron gegen Langres belassen. Sine Berringerung, die um so eher möglich, als der General v. Werder verstärkt und nach Süden vorgegangen ist, wodurch Langres ganz vom Feinde isolirt ist.

Da ber operationsfähige und mit Kavallerie ausgestattete Theil ber feindlichen Loire-Streitfräfte sich nördlich ber Loire engagirt hat,

können bei Bourges wohl nur lockere Infanterieformationen dem General v. Boigts-Rhetz entgegen treten, denen er mit seiner starken Artillerie überlegen sein muß, — aber selbst, wenn er nicht schnelle Fortschritte macht, würde die Richtung dieses Angrissstoßes die ganze seindliche Operation sehr stören.

Der schlimmste Umstand für die II. Armee wird die Beschaffung ihrer Berpslegung werden, sie kann nicht stehen bleiben und nur stetig sortschreitend aus dem Lande leben, unsere Berbindungen nach rückwärts über Joinville, Châtillon respektive Troyes werden völlig abreißen, da wir die lange Linie nicht ausreichend decken können, auch drei Marne-Brücken (nicht zwei) zwischen Chaumont und Joinville gesprengt sind, gar kein Eisenbahnmaterial sich sindet und im Aube- und Jonne-Departement das gebirgige Land seitwärts der Straße bei unserem eiligen Durchmarsch von seindlichen Freischaaren nicht gründlich gereinigt werden konnte. — Die General-Stappeninspektion mit möglichst viel Etappentruppen ist einstweilen nach Troyes beordert.

Das Hamptquartier der II. Armee wird morgen nach Chéron,

am 18. nach Nemours,

am 19. = Buiscaux,

am 20. = Pithiviers

verlegt werden.

Se. Königliche Hoheit besiehlt mir noch hinzuzufügen, daß Höchsteihm sehr viel daran gelegen sein würde, für die vorstehend entwickelten, entscheidenden Operationen über das 2. Armeekorps und die 5. und 6. Kavallerie-Division verfügen zu können."\*)

Man ertennt hieran deutlich die Ansfassung bei der II. Armee am 16., nach Eingang des Schreibens des Generals Grasen Moltke vom 14. November. Die II. Armee hatte sich danach inzwischen mit dem Gedanten einer Abzweigung des 10. Armeeforps auf Bourges vertraut gemacht. Sie gedachte, im Beiteren mit dem 9. und 3. Armeeforps von Angerville und Pithiviers aus die Lvire-Armee bei Orleans anzugreisen, welche sie damals auf 30 000 bis 40 000 Mann schätzte. Bar Orleans genommen, so hatte sie die Absicht, dem Feind durch eine Operation von Bourges und Tours aus auf Poitiers einen Stoß

<sup>\*)</sup> Ar. A. A. III, 7, II.

ins Berg zu versetzen. Der Bedanke war kühn, freilich griff er ben Berhältniffen etwas arg vor und mußte Abanderungen unterliegen, sobald bei Orleans mehr als 30 000 bis 40 000 Mann standen. Immerhin ift bas Schriftstud bemerkenswerth wegen ber Energie ber Offensive, welche aus ihm spricht. Wenngleich ein Feldherr mit seinem Entwurfe nicht zu weit den Ereignissen vorauseilen soll, so barf boch darauf hingewiesen werden, daß der Gedanke der II. Armee vom 16. No= vember nicht vollkommen anssichtslos war, nur mochte er dem General Grafen Moltke bei ber bamaligen Kriegslage, besonders wegen der Berlängerung ber rüdwärtigen Berbindungen, als verfrüht erscheinen. Als aber Baris sich ergeben hatte, trat der Zeitpunkt für seine Berwirklichung ein, und die II. Armee richtete sich dann bekanntlich auch auf diese bereits im November erwogene Operation ein. Derartige Sin= weise sind für die Beurtheilung der Priorität einer Idee nothwendig.

Um 18. November (eingegangen 19.) beantwortete ber General Braf Moltte dieses Schreiben dabin: Bur Die Answechselung ber Kavallerie-Division sei jetzt kein geeigneter Zeitpunkt. Db das 10. Korps auf Bourges zu senden, fonne jetzt wohl noch nicht entschieden werden, da noch nicht zu überseben sei, ob nicht die Versammlung fämmtlicher Kräfte ber II. Armee in ber Richtung gegen Orleans und Châteaudun nothwendig werde. "Diese Frage wird nämlich abhängig bleiben von bem Erfolg bes heute beginnenden Vormariches ber in ber Begend von Chartres versammelten Armee-Abtheilung Gr. Königlichen Hobeit bes Großherzogs von Medlenburg-Schwerin auf Le Mans.\*) . . . Darüber, ob die Hauptfräfte der Loire-Armee noch bei Orleans oder etwa in mehr westlicher Richtung bei Châteandun sich befinden, werden erst die nächsten Tage Auftlärung geben, und wird ber II. Armee bann die erforderliche Benachrichtigung ichleunigst zugeben."\*\*)

Nachdem ber 3beenkreis bes großen Hauptquartiers und ber II. Armee, wie er um die Mitte des November bestand, entwickelt worden ift, wird es erforderlich, die Ausführung der Magnahmen der II. Armee zu verfolgen.

Der General v. Manstein hatte inzwischen am 16. den Marsch Darid des von Milly nach Etampes, am 17. nach Angerville fortgesett, wo ihn der

9. Armeeforps.

<sup>\*)</sup> Die Armee-Abtheilung ftand an diesem Tage bei Chateauneuf, Favieres, Jaudrais. - \*\*) v. d. Golb, S. 57 bis 58.

Besehl des Prinz-Feldmarschalls am 17. erreichte, und die 1. Kavalleries Division am 16. auf Pithiviers mit der einen, auf Grigneville mit der anderen Brigade entsandt. Dort standen beide Brigaden am 16. abends; am 17. wurde Pithiviers geräumt, beide Brigaden schoben sich dis in die Gegend von Bazoches ses Gallerandes nach Westen. Als Rückhalt hatten dieselben seit Tropes eine hessische InfanteriesBrigade, welche am 22. November wieder an das Armeetorps heranrückte. Am Nachmittag des 17., 4 Uhr 25 Minuten, erstattete der General an das große Hauptquartier Meldung solgenden Inhalts: "Das 9. Korps steht eng versammelt bei Angerville, 2. Kavalleries Division Toury, 1. Bazoches ses Gallerandes. Vorposten haben Fühlung mit den seindlichen. Vorswärtsbewegung des Keindes bis jett nicht gemeset."

Marich bee 3. Armeeforps.

Rach ben Direktiven von Versailles mußte es dem General Grafen Moltke barum zu thun fein, außer bem nun süblich von Paris ein= getroffenen 9. Armeeforps mit der 1. Kavallerie-Division, möglichst frubzeitig ftarfere Streitfrafte in jenem Raum gur Sand zu haben, um jo mehr, als die Urmee-Abtheilung sich von Chartres entfernte. befand sich zwar die 6. Division am 15. November in Sens, die 5. war bagegen noch zurnd. Mußte es bem Pring Zeldmarschall schon erwünscht sein, das 3. Armeeforps in sich besser aufschließen zu lassen, jo tonnte er durch den veränderten Charafter des Rrieges, den ichwierigen Kriegsichauplat und bei ber Möglichkeit, daß aus dem Walde von Orleans ftarke Kräfte vorstoßen konnten, erft recht darin bestärkt werden, das 3. Armeekorps von der Honne ab nicht mehr divisionsweise in weit voneinander getrennten Staffeln marichiren gu laffen. Wenn darin jedoch eine gewiffe Gegenfätzlichkeit in ben Unichanungen zwischen Versailles und dem Oberkommando erblickt werden sollte, so war sie thatsächlich nicht vorhanden, denn es kann wohl keinem Zweifel unterliegen, daß bas Oberfommando zwedmäßig handelte, und daß man in Verfailles seine Auffassung theilte. Der Bring beließ daber Die 6. Divifion bis jum 17. in Gens. Un diesem Tage marschirte fie nach Cheron, die Korps-Artillerie nach Billeron, die 5. Division nach Sens. Aus zwei Jager-Rompagnien auf Wagen und zwei Estadrons Dragoner unter Major v. Bendebredt wurde von Gens aus eine fliegende Rolonne über Chatean Landon auf Bonnes voransgeschickt, welche Nachrichten einziehen und die Truppenunterbringung vorbereiten sollte. Man

erfieht barans, daß Ravallerie ohne Infanterie ichon bamals berartige Aufgaben nicht mehr erfüllen konnte. Major v. Hendebred gelangte am 17. bis nach St. Balérien. Am 18. erreichte die 6. Division Remours, die Rorps-Artillerie Chaintreaux, die 5. Division Egreville; das 3. Armeeforps war mithin an biefem Tage in sich aufgeschlossen. Major v. Hevde= bred besette Châtean Landon, nachdem von dort bewaffnete Banden vertrieben worden waren. Am 19. fam die 6. Divijion nach Puiscaux, die Korps-Artillerie nach Arville, die 5. nach Beanmont, die Spitzen bis in die Linie Beaumont-Bordeaux-Sceaux - Courtempierre, ohne einen Reind zu finden, obwohl die vorstreifenden Patronillen überall mit Mintenschüffen empfangen wurden. Die 1. Kavallerie-Divifion batte am 19. ben General v. Alvensleben benachrichtigt, baß fich in bem gangen Landstriche Bewaffnete befänden und besonders die Ortschaften und Kermen in der Nähe des Waldes von Orleans besett wären. Anfolge beffen ordnete ber General v. Alvensleben Erfundungen auf ber Linie Chilleurs aux Bois bis Bellegarde mahrend bes weiteren Bormariches an. Um 20. November marichirte bas 3. Armeeforps mit ber 6. Division nach Bithiviers, mit ber 5. nach Bonnes; ber Aufenthalt in Sens war mithin durch größere Tagesleiftungen wieder eingeholt.

Während die 6. Division keinem nennenswerthen Widerstand besgegnete, sah sich die 5. in ihrer linten Flanke am 20. dauernd von Franktirenrs beimruhigt. Die ihr vorangehende Abtheilung unter Major v. Heydebreck, welche auf Bellegarde marschiren sollte, stieß schon bei Nancrap auf erheblichere seindliche Infanterie, welche der Oberst Cathelinean besehligte. Zwar gelang es Major v. Heydebreck, in den Ort einzudringen; dann aber sührte der Feind, welcher auch das Fener von Beanne la Rolande her vernahm, beträchtliche Verstärtungen heran, um die Vertheidiger von Beanne zu entlasten, vor welchen Nancrap geräumt und der Rückzug auf Bopnes angetreten wurde. Die 5. Division unterstützte mm Major v. Heydebreck, der Feind wich in den Wald von Orleans zurück, und Nancrap somnte nun besetzt werden. Das Oragoners Regiment Nr. 12 hatte bei diesen Versällen am 19. 1 Mann verloren, am 20. 1 Mann und 5 Pserde, die 2. Oragoner 3 Mann, 4 Pserde und die 3. Jäger 6 Mann, davon 4 todt, 2 verwundet.

Auch Beanne la Rolande war von 500 Mobilgarden der Stadt und Umgegend unter Sberft Guillot, ber dem Oberft Cathelinean unter-

Geschte bei Nancrah und Beaune la Rolande. 20. November. stand, besetzt, als die 5. Division sich dem Städtchen näherte. Diese ließ den Ort durch Artislerie beschießen und entwickelte darauf Jusanterie, vor welcher der Jeind das Städtchen räumte. Santeau und Chilleurs aux Bois wurden an demselben Tage von der Kavallerie des 3. Armeestorps besetzt gesunden.

Somit hatte das 3. Armeeforps am 20. seine Marschziele nicht ohne Gesechte erreichen können, es stand am Abend dieses Tages auf dem kleinen Raum von Pithiviers dis Bopnes und Barville versammelt, einen starken Tagemarsch vom 9. Armeeforps entsernt. Mit den Vorposten der 1. Kavallerie-Division munnehr in Verbindung, stellten beide Divisionen des 3. Armeeforps am Abend Vorposten gegen den Wald von Orleans ans. Die 3. Kompagnie Jäger-Vataillons Nr. 3 und 2. und 3. Eskadron Oragoner-Regiments Nr. 12 übernahmen bei Egry den Schutz der linken Flanke gegen Beanne sa Rolande.

Gefecht bei Paffy. 13. November.

In Sens waren im Laufe des 17. verschiedene Meldungen und Nachrichten eingelaufen, wonach in der Gegend von Joiany, wohin das 10. Armeekorps marschirte, starke Banden ständen. Besonders der Ort Baffy ichien ein Sit ber Boltsbewaffnung zu fein, wenigstens hatte er von Patronillen nicht paffirt werden können. Infolge bessen waren am 18. November die 6. und 8. Rompagnie des Grenadier-Regiments Nr. 12. 2 Estadrons und 2 Geschütze unter Major Lehmann in jener Richtung abgezweigt worden, welcher ben Ort züchtigen follte. Unterwegs fand sich bei Major Lehmann der mit der Ueberbringung des Befehls des Oberkommandos vom 16. November an das 10. Armeekorps beauftragte Offizier ein, welcher meldete, daß er seinen Auftrag bisher nicht burchzubringen vermocht hätte, weil alle Wege nach Joigny befett und ver-Major Lehmann vertrieb die feindlichen Banden aus sperrt seien. Paffy, brang am 18. und 19. nach Billenenve und bis St. Julien vor, fänberte auch diese Wegend, bestrafte die Ortschaften, folgte am 19. seinem Armeekorps über Sens nach und erreichte am 21. über Châtean Landon den Anschluß an dasselbe.

Der mit dem Besehle an das 10. Armeckorps verschene Offizier versmochte nunmehr erst nach Joignn zu kommen, wo er seinen Austrag am 19. November vormittags abgab. Wegen dieser großen Verspätung war das 10. Armeckorps nicht mehr in der Lage, den Ansorderungen des Oberkommandos rechtzeitig zu entsprechen.

Wenden wir uns nunmehr der letten Staffel der II. Armee gu. Das 10. Armeekorps hatte am 15. befanntlich bei Laignes geruht und am 16. ben Marich in der Richtung auf Montargis fortgefett. Bährend nun die Befehle der II. Urmee vom 16. November das 9. und 3. am 17. und 16. erreichten, gelangte bas 10. Armeeforps, wie mitgetheilt, erft am 19. vormittags in den Besits bes seinigen. Hierdurch wurde es unmöglich, den Weisinigen der II. Urmee nachzutommen, bereits am 20. bei Montargis einzutreffen, was fich aber überhaupt nur in bem Falle hätte bewerfstelligen laffen, daß das 10. Armeeforps am 17. von den veränderten Absichten des Oberfommandes Kenntnif erhalten hätte.

10. Armeeforps.

Rach den bisherigen Meldungen und Rachrichten hatte fich die Ueberfall von waffenfähige männliche Bevölferung vor dem Anmarich des 10. Armeeforps nach Langres und Augerre gurudgezogen. Es ericbien baber wünschenswerth, um auch näheren Ginblid in die Vorgänge in der Richtung auf Augerre zu gewinnen, welches am 15. in der Flanke des an diesem Tage ruhenden Armeeforps lag. Infolge bessen wurde am 15. unter dem Lieutenant v. Schlegell eine Abtheilung Dragoner Rr. 9 nach Chablis entjandt. Der Offizier fand bas Städtchen unbejetzt, stieg ab und bestellte für sich und seine Dragoner Gffen. Während bie Abtheilung sich für den Rüchnarsch stärtte, fielen bewaffnete Männer über die Dragoner ber, Lieutenant v. Schlegell wurde erschoffen, die übrigen Dragoner retteten sich. Die Meldung über ben Vorfall lief in der Racht vom 15. zum 16. Rovember beim Generalfommando ein, welches nun eine Abtheilung aus allen Waffen abzweigte, die am 17. über Chablis wieder an die große Straße beranmarichiren follte.

Chablis.

Am 16. gelangte Die erste Staffel nach Tonnerre, I., II./57. gingen noch darüber hinaus bis Epinenil. Der Marich war sehr mübselig. Die Thätigkeit der Departementsausschüsse wurde Schritt für Schritt bemertbar, die die Staffel bedende Reiterei unaufhörlich beschoffen: man fand unterwegs verschiedene Lagerplätze, in welchen die Teuer noch fohlten, so daß sie erst furz vorher verlassen worden sein konnten. In bem burchschnittenen und in der Gegend von Pimelles mit großen Waldungen von dichtem Unterholz bedeckten Gelände vermochte die Kavallerie sich strichweise nur einzeln durchzunvinden und alsdann ben Franktireurs noch nicht beizukommen. Es wurde daber nothwendig,

bas an der Spite der Staffel marichirende 57. Infanterie-Regiment mit

Entjendung nach Ghablis.

ber Absuchung ber Balber auf beiden Seiten ber Strafe zu beauftragen. Um 17. marichirte die erfte Staffel bis Aprolles, St. Florentin. Germiann, eine Abzweigung unter Major v. d. Decken, bestehend aus F./16., 4 Geichüten und 1 Schwadron Dragoner Nr. 9, nahm von Tonnerre aus ben Weg über Chablis, um in diesem Städtchen wegen bes lleberfalls des Lieutenants v. Schlegell eine Kontribution zu erheben. Der Ravallerie, welche die erste Staffel zu beiden Seiten ber großen Straße begleitete, war Infanterie auf Wagen zugetheilt worden; überall bevbachtete man die Spuren des Feindes, jedoch fielen gegen die große Straße an diesem Tage nur wenige Schüffe. Die Abtheilung des Majors v. d. Decken brachte die Kontribution nicht auf und nahm daher den Maire und einige angesehene Bürger als Geiseln mit. Ferner trieb fie Lebens= mittel bei, mit denen etwa 50 Wagen beladen wurden. Da die Ab= theilung noch am 17. in St. Florentin wieder gur erften Staffel ftogen follte, jo mußte fie auch bei Zeiten von Chablis aufbrechen. Marich gestaltete sich in dem sehr durchschnittenen, mit Weinbergen und Waldstüden bedeckten Landstrich an sich schon sehr schwierig. nachdem Chablis verlassen, wurde die Abtheilung unaufhörlich von feindlichen Banden beschoffen, so daß dagegen Jufanterie entwickelt und der Keind aus einzelnen Dörfern durch Granaten vertrieben werden mußte. Trot all dieser Schwierigkeiten legte die Abtheilung den mehr als 50 Kilometer betragenden Marich ohne Marode zurud, die Dragoner Nr. 9 verloren an diesem Tage 2 Mann.

Bericht des 10. Korps vom 17. November. Am 17., abends 6 Uhr, mesdete das 10. Armeckorps aus St. Flosentin an die II. Armee: "Die Chanssee war an vielen Stellen durchssichnitten, Barritaden errichtet, bin mit dem 10. Korps hier eingerückt, ohne auf Widerstand zu stoßen. Aufnahme der Truppen stellenweise auf dem Lande eine wohlwollende, in den Städten ist die Haltung der Ginswohner eine widerwillige. (Folgt Bericht über den Borsall von Chablis.) Die Stärte des Korps am 15. betrng rund 12 000 Mann Infanterie, 900 Pserde, 72 Geschütze (19 Bataillone, 6 Schwadronen, 12 Batterien, 2 Pionierskompagnien und leichter Feldbrückentrain). Das Korps ist ohne Pontontrain, der Gesundheitszustand von Menschen und Pserden hat sich gebessert. .... Da ich es sür meine Hamptaufgabe hielt, am 19. d. Mts. so start als möglich bei Joignn zu stehen, und da ich auf

den Etappen meiner Marschlinie nur starke Besatzungen oder gar keine zurücklassen konnte, habe ich meine Verbindung mit Chaumont ganz aufgegeben. Nur untransportirbare Kranke sind den Gemeinden übersgeben und zurückgeblieben."\*)

Der diesen Bericht überbringende Generalstabsoffizier fand den Weg nach Sens völlig vom Feinde frei und gelangte am 19. unbehelligt zum 10. Armeeforps zurück. In Sens hatte er den Bericht an das 3. Armeeforps abgegeben, welches ihn an das Oberkommando besörderte.

Gefecht bei Esnon.

Um 18. November trat die erste Staffel gegen 9 Uhr ben Marich von Avrolles nach Joigny an, welches, wie Gerüchte verlauteten, der Sammelpunkt ber Banden und Mobilgarben ber Umgegend und ftark besetzt sein sollte. In der Avantgarde befanden sich 2 Schwadronen Dragoner Rr. 9, II., I., 57., die 1. leichte Batterie und eine Pionier-Kompagnie. Nachdem Brienen paffirt war, fielen von den Boben zur Rechten einige Schuffe, eine Patrouille von F. 57. brachte 11 bewaffnete Franktireurs ein, verschiedene Brücken waren angezündet. Die Infanterie fonnte dieselben zwar noch benuten, allein die Gangbarmachung für die übrigen Baffen beanspruchte einige Beit, jo bag ein Aufenthalt entstand. Bestlich von Brienon treten bei Esnon bie öftlichen Soben bicht an ben Urmangon und die ibn auf bem rechten Ufer begleitende große Strafe beran. Diese Verengung war gesperrt und mit Mobilgarben besett, welche das an ber Spitze befindliche II./57. beschoffen. Zwei Weichütze ber leichten Batterie marfen einige Granaten in bas Dorf, gu beiden Seiten ber Strage entwidelte fich 7. 57., babinter links 8./57., rechts ber Straße 5., 6. 57., vor welchen ber Feind gurudwich, die Sperre und Esnon felbst ränmend. 20 Todte und Verwundete wurden in Esnon vorgefunden, außerdem 30 Gefangene gemacht. Das Regiment Mr. 57 hatte einen Berluft von zwei Mann, erft bei Mi= gennes fonnte die Marichjormation wieder angenommen werden. La Roche hatte fich ber Teind inzwischen von Neuem festgesett, 7./57. überschritt baher die Donne und wandte sich gegen dieses Dorf, welches ebenfalls von ber leichten Batterie mit Granaten beichoffen wurde. Daffelbe wurde bald darauf durch den Anlauf von 7.57. ge= nommen, wobei der Geguer wieder 20 Gefangene einbußte, welche

<sup>\*)</sup> Rr. A. C. III, 9, IV, b.

fämmtlich den Mobilgarden der Donne angehörten. Mun erst konnte der Marsch nach Joignn fortgesetzt werden. Die vorgetriebene Kavallerie melbete, die Stadt sei start besetzt, und einen Angenblick schien es, als ob sie vertheidigt werden sollte. Nachdem jedoch die leichte Batterie aufgefahren und einige Rompagnien in der Entwickelung begriffen waren, zog der Gegner, ohne Widerstand zu leisten, ab. Um 6 11hr abends besetzte die erste Staffel die Stadt. Gin Bataillon versah den Sicher= Die malerisch auf ber Bobe gelegene Stadt machte einen heitsdienst. jehr üblen Gindruck, viel Gefindel trieb fich in den Stragen umber, mehrere Tausend Gewehre wurden vernichtet.

Gingang bes Edreibens ber II. Armee bom 16. Rovember. Gutachten bes

Am 19. November hatte das Korps Ruhe. Am Vormittage lief der Befehl der II. Armee beim Generalkommando ein, worauf dasselbe sogleich Folgendes berichtete: Es sei unaussührbar, wie am 16.\*) be-10. Armeetorps. fohlen, am 20. mit starker Tete in Montargis zu stehen, dies würde erst am 21. erfolgen. Auf dem Mariche nach Joigny hätten Busammenstöße mit den Mobilgarden stattgefunden, wobei der Gegner 20 Todte, 20 Berwundete und 20 Gefangene eingebüßt. Die Mobilgarden seien nach Augerre auf Booten durch den Canal de Bourgogne abgezogen. General v. Kraats habe bis zur Nonne sechs Märsche, er werde also nicht vor Ende November dort eintressen fonnen, wenn er das Telegramm über Sens nicht erhalte, denn der Offizier könne von Joigny aus vor dem 22. nicht beim General v. Kraatz eintreffen. über Roigny marschiren, doch könne das 10. Korps bei seinen Operationen nicht auf ihn rechnen.

"Was meine Unfichten in Betreff einer Operation auf Bourges angeht, so bin ich bei dem Mangel an allen Nachrichten zur Zeit nicht im Stande, ein bestimmtes Urtheil abzugeben. Ich muß mich darauf beschränken, die Kräfte zu überschlagen, die mir bazu verfügbar bleiben würden. Selbst wenn die besseren Truppen von Angerre abgerückt find, muß ich einen Donne-llebergang in der Sand behalten und, um einen Unknüpfungspunkt für den General v. Araatz zu behalten, muß ich Joigny besetht halten, und kann ich bei der Unsicherheit der Gegend nicht weniger als ein Bataillon mit etwas Artillerie hier laffen. Ungefähr ebenso viel wird in Montargis bleiben müssen. Rechne ich ferner ab,

<sup>\*)</sup> Die Aften bes Armeeforps fagen irrthumlich 17.

was zur Bedeckung der Trains und der Rolonnen, die unausgesetzt Franktireurs in ihren Flanken haben, abgegeben werden muß, fo würde ich bei Gien mit etwa 15 Bataillonen und einigen fechzig Geschützen, sowie 10 bis 12 Schwadronen, die Seffen eingeschloffen, eintreffen. Es ift sehr wahrscheinlich, daß ich damit den Ort nehmen und das linke Loire-Ufer gewinnen würde, falls die Brüde nicht zerftort ift. Ich mußte nun aber, um fo mehr, als ich keinen Pontontrain habe, einen fehr hohen Werth barauf legen, daß bei meinem Weitermarich Gien mit Brüde in meinen Sanden bleibt. 3ch mußte bagu, auch wenn ich bie Befestigung zu Bülfe nähme, wahrscheinlich etwa 3 Bataillone (1500 bis 1800 Mann) und 2 Batterien verwenden. Würde es nun auch nicht nöthig, noch einmal, etwa in Aubigny, ein Detachement stehen zu lassen, so würde ich mit etwa 12 Bataillonen, d. h. etwa 7000 bis 8000 Bajonetten und 50 Geschützen vor Bourges erscheinen. Db bas hinreicht, fann ich nicht beurtheilen, da ich nicht weiß, was der Keind bort hat und ob es richtig ift, was ich in den Zeitungen gelesen habe, daß Bourges befestigt fein foll.

Wenn es nicht nöthig gewesen wäre, das 10. Korps auf Montargis marschiren zu lassen, so würde es mir für eine Unternehmung gegen Bourges erwünscht geschienen haben, zunächst Augerre zu fäubern, was, wie ich glaube, eine Beruhigung der Bevölkerung auf meiner Marich= linie zur Folge haben würde, und dann den Hebergangspunft über die Loire mehr oberhalb zu wählen. Gien liegt naber an dem vom Feinde besetzten Orleans als an bem von mir zu erreichenden Bourges."

Am Abend beffelben Tages wurde über die Borgänge des 18. Ros Entfendung nach vember eingehend Bericht erstattet, jedoch enthält berselbe nichts Wesent= Bellenenve le Moi. Befehl liches, fo bag ber Anhalt übergangen werben fann.

an General v. Araab.

Auch aus der rechten Flanke waren bennruhigende Nachrichten ein-In Villeneuve le Roi war z. B. ein Wagen mit einigen gelaufen. Personen vom Unterstabe der II. Armee ausgehoben worden. Aus Joigny wurde baber am 19. eine Abtheilung von 2 Bataillonen, 1 Batterie und ungefähr 1 Schwadron nach Villeneuve entfandt, welche zugleich starke Requisitionen an Lebensmitteln und Bekleidungsstücken auszuschreiben hatte; der Ueberschuß war an das Generalkommando abzuliefern. Das Detachement wurde von einem Offizier des General= fommandos begleitet, welcher bis Gens weiter geben follte, um an ben

General v. Kraatz über Sens folgendes Telegramm zu befördern: "An General v. Kraatz, Chanmont oder von da per Staffette in sein Quartier. Oberkommando besiehlt, daß Sie 2 Bataillone, 1 Batterie und 1 Schwadron in Chanmont lassen und mit allem Anderen mir schlennigst folgen. Ich lasse in Joigny eine kleine Besatzung zurück und marschire morgen auf Montargis weiter. Bon Tonnerre ab zahlsreiche Jusammenstöße mit Franktireurs. Erkundigen Sie sich unterswegs nach den Kranken, die ich zurückgelassen habe.\*)

gez. v. Boigts=Rhetz."

Der telegraphische Verkehr war vor einer Störung nicht sicher, noch ungewisser erschien es, ob eine Offizierpatronille unbehelligt den Weg nach Chanmont zurückmachen könne. Man konnte daher gespannt sein, ob einer der beiden Wege zum Ziele führen werde.

Glücklicherweise gelangte das Telegramm noch am 19. in die Hände des Generals v. Kraaß. Der General telegraphirte den Empfang um 7 Uhr abends dieses Tages an das 10. Armeeforps zurück, nach Sens, bezüglich Montargis. "Er werde am 22. sein Detachement in Châtillon vereinigt haben, dort das Kommando zurücklassen und dann marschiren. Er werde am 20. in Chaumont, am 21. in Latrecey, am 22. in Châstillon sein. "\*) Da die Depesche jedoch nicht auf telegraphischem Wege ans Ziel gelangen konnte, so wurde sie vom Obersten v. Valentini (letzte Stassel) am 21. November, nachmittags 4 Uhr, in Empfang gesnommen, sogleich weiter besördert und an General v. Voigtssuchet am 22. in Montargis abgegeben.

Fortsehung des Mariches nach Montargis. Das 10. Armeeforps hatte von Zoigny zwei starke Tagemärsche bis Montargis und kounte mithin erst am 21. mit der ersten Stassel die Stadt erreichen. Die hinteren Stasseln vermochten daselbst vor dem 22. nachmittags nicht einzutressen. Am 20. setzte das Armeeforps den Bormarsch fort, die erste Stassel gelangte an diesem Tage dis Courtenay, am 21. nach Montargis, ebendahin begaben sich das Generalstommando und der Stab der 19. Division. Oberst Lehmann (2. Stassel) marschirte mit der Korps-Artillerie und 1. Trainstassel am 20. dis St. Romain und Gegend, 10 km südwestlich von Zoigny, am 21. nach Ebäteau Menard, 22. nach Montargis; Oberst v. Valentini (39. Jusanterie-Brigade und 2. Wagenstassel) am 20. nach Joigny, am 21. nach

<sup>\*)</sup> Rr. A. S. III, 1, VI.

Courtenan und Gegend, am 22. nach Montargis. Joigny follte von ber erften Staffel bejett bleiben, bis bieje Staffel bie Bejatung ablöfte. Lettere ließ 1 Bataillon und 10 Pferde in Joigny gurud.

Die mittlere Staffel unter Oberst Lehmann stieß am 20. bei Chevillon auf stärkere Banden, welche vom I., II./91. vertrieben wurden. Hierbei wurde ein Mann dieses Regiments tödtlich verwundet, und baber Chevillon eine Kontribution von 3000 Franks auferlegt.

Das Armeeforps hatte mithin vom 20. an die mittlere Staffel nach Guden herausgezogen, die lette ber ersten auf der großen Straße folgen laffen. Dadurch murbe es nicht nur möglich, die dem Junern augekehrte Rlanke wirksamer an ichnigen, sondern auch die Marschtiefe erheblich zu verfürzen und ichneller Raum zu gewinnen. Da nun die erfte Staffel vom 21. bis 22. bei Montargis rubte, jo tonnte das Korps an letterem Tage in und bei ber Stadt aufschließen. Auch bie Strecke von Zoigny bis Montargis verursachte für die erfte Staffel Zeit= verluft; megen ber umberftreifenden Banden mußte bas F./57. am 20. ben Marich zu beiben Seiten ber Strafe fichern. Bei St. Julien war die Kettenbrücke über die Donne gerftort, was einen zweistundigen Aufenthalt zur Folge hatte. I./57. war in Joigin verblieben, von wo es erft nachmittags um 4 Uhr aufbrach, nachdem vorher die dritte Staffel die Stadt besetzt hatte, und gegen 11 Uhr abende den Anschluß an die erfte Staffel in Courtenan erreichte.

Um 21., nachmittags 2 Uhr, rudte bie erfte Staffel in Montargis Beiegung von ein, unterwegs hatte das 1,757, den Wald von Montargis abjuchen müffen. Die erfte Staffel verdiente infolge des unaufhörlichen, besonders für die Infanterie anstrengenden Sicherbeitsdienst Rube, die ihr nun gewährt werden fonnte.

Um 2 Uhr nachmittags melbete bas Generalkommando an die II. Armee, daß die 38. Brigade im Begriffe stehe, in Montargis einzurücken. "Am 22. erwarte ich alle drei Brigaden und die Korps-Artillerie in und um Montargis. Die Verbindung mit dem General v. Rangau\*) ift bergestellt. Reine Rachrichten vom Jeinde. Mobilgarden aus Montargis follen beute Nacht auf Gien abgerückt fein. "\*\*)

Um 22. folgte aus Montargis eine weitere Melbung, wonach am 21. die Spitze des 10. Korps in die Stadt eingeruckt sei. "Dort

Montargis.

<sup>\*)</sup> Siehe jpater: Bug bes Generals v. Rangau. - \*\*) Rr. A. C. III, 9, IV, b.

war General v. Rantsan vorher anwesend, welcher sich mit dem Sonspräsekten dahin verständigt hatte, daß die hier anwesenden Mobilsgarden 2c. abziehen durften. Diese sind nach übereinstimmenden Nachstühren nach Gien abgezogen. Verbindung über Chaumont aufgegeben, daß zu bedroht. "\*) (Eingegangen bei der II. Armee um 7 11hr abends.)

Auf Grund dieser Meldungen erlangte die II. Armee erft Kennt= niß von der (in Folgendem geschilderten) versehlten Unternehmung des Generals v. Rantzau, auf deren Gelingen das Oberkommando unter den nun obwaltenden Verhältnissen mit Recht hohen Werth gelegt hatte.

Nachdem alsdann das Oberkommando seine Absichten hinsichtlich der Richtung Montargis—Gien vereitelt sah, kam es darauf an, ob und wie das 10. Armeekorps, welchem am 19. November "Deckung gegen Gien" vom Oberkommando empfohlen worden war, den Miß=erfolg des Generals v. Rangan gut machen würde.

Bug des Generals v. Ranțau

Die II. Armee hatte also am 20. November abends mit zwei ihrer Armeeforps einen unter den obwaltenden Berhältnissen nicht unsgefährlichen Flankenmarsch ausgeführt, denn sie hielt dasür, daß der Feind bei Orleans verblieben sei, und besorgte sogar die Möglichkeit der Heranzichung von Berstärfungen gegen ihren linken Flügel von der Rhone, also über Gien, wie sich gleich ergeben wird. Da nun eine Marschkolonne die seindliche Zone voraussichtlich streisen würde, nämlich die südlichste, das 10. Armeeforps, welches dei Erlaß des Besehls vom 16. in Sens zudem noch weit zurück war, so suchte der Prinzschunarschall rechtzeitig gegen Montargis— Gien aufzuklären.

Während nun das 9. Armeeforps bei Angerville stand, die 1. und 2. Kavallerie-Division gegen Süden vorgeschoben, und das 3. und 10. Armeeforps sich auschicken, in den Raum westlich des Loing eins zurücken, hatte sich der mehrsach erwähnte Austausch der 1. Kavallerie-Division nicht bewirken lassen. Die wichtige Straße Orleans—Pithiviers—Fontaineblean war seit dem 14. vom 9. Armeeforps übersschritten, Pithiviers, welches das Marschziel des Obersommandos und des 3. Armeeforps für den 20. November vildete, nicht besetzt und das vielsleicht noch wichtigere Montargis (Marschziel des 10. Armeeforps) konnte vor der Hand nicht einmal beobachtet werden. Die von Monts

<sup>\*)</sup> Mr. A C, III, 9, IV, b.

argis auf das linke Lvire-Ufer führenden, rückwärtigen feindlichen Berbindungen ließen es nun aber geboten ericheinen, frühzeitig nach biefer Richtung aufzutlären. Anger der dem General v. Manftein unterftellten 1. Kavallerie Divijion war am 16. November bafür feine selb= ftändige Kavallerie mehr vorhanden; da aber die genannten Richtungen nicht unbeobachtet bleiben konnten, jo war General v. Manstein unter dem 16. angewiejen\*) worden (eingegangen am 17.), 6 bis 7 Schwadronen hefsischer Reiter berart über Pithiviers in Marich zu setzen, daß sie am 19. in Montargis wären, um bort unter die Befehle des 10. Urmee= Die Kavallerie follte ausdrücklich über Bithiviers forps zu treten. marschiren, um zugleich in dieser Richtung und barüber hinans nach Süden zu erfunden und den Anmarich bes 3. Armeeforps zu verdeden. Da das 9. Armeekorps am 17. bei Angerville ftand, so hätten die betreffenden Schwadronen auf dem bireften Wege über Pithiviers nach Montargis 68 km zu marichiren gehabt, welche eine leiftungsfähige Ravallerie in zwei Tagen begnem (zur Roth in einem Tage) zurudlegen tonnte, vorausgesett, daß fie durch feindliche Truppen oder Banden unterwegs nicht aufgehalten, abgelenkt oder zu einem Umwege gezwingen wurde. Allein ein eigener Unftern follte über biefer burch bie Roth der Umftände geschaffenen Anordnung schweben. Wäre das 3. Armeeforps stärfer an Kavallerie gewesen, so hätte es sich empfohlen, ihm Kavallerie zu dem angegebenen Zwecke zu entnehmen; aber dasselbe verfügte nur über zwei Regimenter, welche burch ben Huftlärungsbienft stark angestrengt worden waren; das 10. Armeekorps befand sich noch zu weit zurud, um Ginblick in die Berhältniffe am mittleren Loing zu gewinnen, die II. Urmee blieb also auf das 9. Urmeeforps angewiesen, welches bei ber 25. Division über eine ganze Kavallerie-Brigade (Rantau) verfügte, die zum größten Theile um jo eber entbehrlich fein mußte, als vor seiner Front zwei Kavallerie-Divisionen aufklärten.

Der General v. Manstein maß der Anordnung keine strategische Bedeutung bei, erkannte ihren Zweck vielmehr lediglich darin, daß jene Kavallerie am 19. Montargis erreichen und dort zur Versügung des 10. Armeekorps stehen sollte. Auch auf den Weg über Pithiviers legte General v. Manstein keinen Nachdruck, überließ vielmehr die Wahl desselben dem die Kavallerie besehligenden General v. Nantzau. Da

<sup>\*)</sup> S. 196.

diese Kavallerie durch die Gewaltmärsche des 9. Armeekorps angestrengt worden war, so ordnete General v. Manstein ihren Abmarsch auf den 18. an; frühzeitig genug, um unter normalen Verhältnissen am 19. bei Montargis eintressen zu können.

Die Deckung des linken Flügels der II. Armee war um diese Zeit eine sehr wichtige Ausgabe, und daher mag hier der Zug dieser Kavallerie erzählt werden:

General v. Rantau, welcher über die 2., 3. und 4. Schwadronen beider hessischer Regimenter verfügte, brach am 18. auf, indem er den Weg nicht über Pithiviers nahm, sondern über das 15 km weiter nördlich gelegene Sermaises auf Buiseaux, wo die Kavallerie um 2 Uhr nachmittags anfam. Um 19. fette General v. Rangan den Marich nicht auf dem bezeichneten Wege, sondern über Chateau Landon auf Montargis fort, durchschnitt also die Marschstraße des 3. Armeeforps, statt sie zu beden, weil er unterwegs Nachricht erhalten hatte, wonach die Stadt von 2000 bis 3000 Mobilgarden besetzt fein follte. Da das 10. Armeeforps nach ber Berechnung bes Generals v. Rangan am 18. November höchstens bis Courtenan gelangt sein fonnte,\*) und die Patrouillen des Generals v. Rantau bei ihrer Annäherung an Montargis Teuer erhielten, so stand der General von einer Besetzung der volfreichen Stadt ab, ließ diefelbe durch Borpoften beobachten und bezog mit der Masse der Schwadronen bei Presontaine Quartier. Er erfüllte also seinen Auftrag, wonach er am 19. in Montargis sein sollte, nicht, machte auch feine ernstlichen Anstrengungen, sich in den Besit ber Stadt zu seizen. Um 6 Uhr nachmittags am 19. faudte er zwar einen Offizier mit 20 Pferden über Ferrieres in der Richtung auf Joigny ab, welcher bas 10. Armeeforps aufjuchen und ben Standpunkt bes Generals melden follte; jedoch gelang es nicht, die Berbindung mit Diesem Armectorps aufzunehmen. Die Nacht vom 19. zum 20. November verlief ruhig. In der Frühe des 20. nahm General v. Rangau feinen Marich von Prefontaine auf Montargis wieder auf, stand jedoch auch diesmal von einer Besetzung der Stadt ab, weil der Kanalübergang nordwestlich von Montargis zerftört und ftark mit Infanterie besetzt gefunden murbe. Die Kavallerie erlitt dabei einen Berluft von 2 Mann und 5 Pferben. Auch an der Gisenbahnbrücke nördlich von Montargis, sowie am Kanal-

<sup>\*)</sup> Es fam nur bis Joigny.

übergang der Straße Puiseaux—Montargis zeigten sich starte Infanteriesabtheilungen, Letzterer war zerstört. Borgesandte Patronillen meldeten außerdem auf den Höhen westlich von Montargis größere Kolonnen seindlicher Infanterie. Der General v. Rantzau trat insolge dessen, und nachdem ihm die beim 3. Armeetorps nachzesuchte Unterstützung absgeschlagen worden war, mit dem Maire von Montargis in Unterhandslung, welcher auf Einladung des Generals am 20. bei ihm erschien. General v. Rantzau sorderte von demselben die Uebergabe der Stadt, der Maire seinerseits bat um eine Frist dis 10 Uhr vormittags am 21., welche der General gewährte. Die Kavallerie kehrte darauf wieder nach Presentaine zurück, die Avantzarde hielt den Kreuzungspunkt der Eisenbahn mit der Straße Château Landon—Montargis besetzt.

Am 21. 1m 10½ Uhr erschien ber Maire von Montargis nechmals vor dem General, der inzwischen sich der Stadt von Neuem genähert hatte, um anzuzeigen, daß die Stadt sich ergebe, 2500 Mann Mobils und Nationalgarden die Wassen niedergelegt hätten und in ihre Heimath entlassen, die Wassen aber sortgeschafft worden wären. General v. Rantzau zog darauf um Mittag in die Stadt ein und erstattete über den Vorgang um 12 Uhr Meldung an das 10. Armeetorps, welches am Nachmittage mit der ersten Staffel Montargis gleichfalls besetzte. Die sossertige Wiederherstellung der Kanalbrücke an der Straße nach Château Landon war dem Maire vom General v. Rantzau zur Pflicht gemacht worden.

Der Hergang biese Greignisses und die dadurch vernrsachte Bersögerung von vollen zwei Tagen mußte unter den obwaltenden Umsständen sür die II. Armee sehr empfindlich sein. Ganz abgesehen davon, daß der General v. Rantzau tadelnswerth war, weil er mit dem Maire einer offenen Stadt einen Bertrag einging, demzusolge der Besatzung freier Abzug zugesichert wurde, ersüllte der General seinen Anstrag weder sinngemäß noch wörtlich, und die Berzögerung von zwei Tagen mußte nun die II. Armee in eine peinliche Berlegenheit hinsichtlich der Borgänge in der Richtung auf Gien setzen. Zweiselles trug an dem Mißglücken der Absichten der II. Armee zum großen Theil die unszureichende Instruktion des Generals v. Rantzau durch den General v. Manstein die Hauptschuld, diese war wieder die Folge der zu undestimmten Fassung des Austrages durch das Oberkommando: das, was sich in der Zeit in der Gegend südlich und südöstlich von Vithviers

zutrug, blieb um unbefannt, weil der wichtige Punkt inzwischen befauntlich von der 1. Kavallerie-Division geränmt worden war. Angenscheinlich war es aber bem Oberkommando barum zu thun, frühzeitig Ginblick in das Dreieck Bellegarde-Montargis-Gien zu erlangen. Kavallerie unter General v. Rangan fiel also die Rolle einer selbständigen Ravallerie zum Zwecke ber ftrategischen Aufflärung zu, um einerseits Die Marichstraße des 3. Armeeforps zu beden, die des 10. Armeeforps frei zu legen, andererseits über Montargis hinaus aufzutlären und das Oberfommando rechtzeitig mit Nachrichten und Meldungen zu versehen. Der Beneral v. Rantan icheint indeffen feinen Auftrag nur babin aufgefaßt zu haben, sich in der Gegend von Montgrais unter die Befehle des 10. Armectorps zu stellen, wobei er auf den Zeitpunft wenig Werth Er war zwar bemüht, am 19. die Kühlung nördlich um legte. Montargis herum mit dem 10. Armeekorps aufzunehmen, that aber nichts von dem, was sich für einen wohl unterrichteten und unternehmenden Reitergeneral von felbst verstand. Zugegeben, daß fechs Schwadronen eine volfreiche, mit 2000 bis 3000 Mann befetzte Stadt nicht einnehmen fonnten, so verhinderte den General doch nichts, unter Beobachtung von Montargis, sich am 19. auf der Straße Montargis-Ladon, etwa bei St. Maurice, aufzustellen und von dort Patrouillen gegen Bellegarde, Lorris und Gien vorzutreiben. Dies ergab sich eigentlich von selbst. Daß aber die II. Armee die Bedeutung von Gien erkannte und die Entsendung bieser Kavallerie nach Montargis unr in der Absicht geschehen sein konnte, rechtzeitig gegen Gien aufzuflären, erhellt aus einem Telegramm ber 11. Armee vom 19. No= vember, 3 Uhr nachmittags, an das 10. Armeeforps des Anhalts: "Ich empfehle hierbei Dedung gegen Bien" (nämlich bei feinem Marfche auf Montargis). Da nun die Unternehmung des Generals v. Rantau sich um zwei volle Tage verzögerte, so mußte der General v. Boigts= Mhet nachholen, was die ftillschweigende Aufgabe des Generals v. Rantau gewesen ware. Das Geschehniß kann als Beispiel dienen, wie sehr es auf flare Kassung der Aufträge ankommt, dann aber auch dafür, daß falls ein Befehl, was sich im Kriege hänfiger ereignet, nicht wörtlich aussinhrbar ift, berfelbe bem Sinne nach unter allen Umftanden ausgeführt werden muß.

Montargis scheint übrigens nicht allein von Mobil- und National-

garden besetzt gewesen zu sein, sondern es stand baselbst seit bem 19. November das 52. Marich = Infanteric = Regiment.\*) General v. Rantan ware baber außer Stande gewesen, biese beträchtlichen Streit= fräfte zu vertreiben.

Die wichtige Aufgabe, welche General v. Manftein seit bem 216= marsche der Armee-Abtheilung zu erfüllen hatte, sowie Rachrichten, Gerüchte und Melbungen über Besesstigungen bei Orleans und die Zu- Manftein vom nahme ber bortigen feindlichen Streitfrafte, welche besonders in Sens bem Oberfommando befannt geworden waren, ferner die befannte Ausjage des Deserteurs\*\*) vom 15. November wurden zusammen die Beranlassung, daß das Oberkommando aus Nemours am 18. November, 51/2 Uhr nachmittags, dem General v. Manftein folgenden Befehl zu= geben ließ:

Befehl der II. Armee an General 18. Movember.

"Es ist zunächst wichtig, über die Aufstellung bes Feindes nördlich von Orleans nähere Nachrichten zu erhalten, namentlich über beffen Stärke, Zusammensetzung und über Ansbehnung und Aufstellung uach beiden Flügeln bin.

Die Kommandeure der 1. und 2. Kavallerie Divijion find daher anzuweisen, burch Refognoszirungen - vorzugsweise um die feindlichen Manken herum -, die in den nächsten Tagen vorzunehmen find, diese Berhältniffe näher aufzuklären und zu demfelben Zwed möglichft Gefangene zu machen.

Ew. Excellenz wollen bis auf Weiteres täglich (bis mittags) einen Offizier in mein Sauptquartier entsenden mit den eingegangenen Nachrichten über ben Teind und über etwaige Vorgänge in Ew. Excellenz rechter Manke.

Sollte in ben nächsten Tagen - ehe ber Aufmarich ber II. Armee auf der Linie Angerville-Bithiviers-Montargis beendet - der Jeind mit Stärke bie Offensive gegen bas 9. Armeeforps ergreifen, so hat bas Korps nach Maggabe des Vorrndens des 3. Armeeforps -- indem das 9. den rechten Flügel der Urmee behält — sich heranzuziehen." \*\*\*)

General v. Manstein wurde weiterhin über den Marsch des 3. und

<sup>\*) &</sup>quot;Das 52. Marsch Regiment traf am 19. in Montargis ein, wo es ber Brigade Perrin der 2. Division des 18. Korps der Loire-Armee zugetheilt murde", heißt es in Historique du 52° Régiment d'Infanterie, Berger Levrault, Paris 1890, €. 208. — \*\*) €. 197. — \*\*\*) v. d. Golf, 49/50.

10. Armeeforps verständigt, sowie darüber, daß der Prinz-Feldmarschalt bis zum 20. mittags Meldung erwarte, wo die Flügel der seindlichen Borpostenstellung ständen.

Berichte des 9. Armeekorvs und der II. Armee. Der General v. Manstein hatte schon vor Eingang dieses Besehls von Angerville aus eine rege Thätigkeit entwickelt und konnte bereits am 18. abends 6 Uhr 30 Minuten telegraphisch — also am Ruhetage des Armeekorps — nach Bersailles und an die II. Armee melden: "Feind hält mit Borposten Linie St. Germain le Grand—Rnan—Dambron, Detachement bei Chilleurs aux Bois, Biwakssener in Linie Boigny—St. Lye und südlich Artenay. Nach übereinstimmenden Nachrichten bereitet der Feind eine Bertheidigungsstellung bei St. Lye und Chevilly vor. "\*)

Am 19. November, früh 10½ Uhr, berichtete General v. Manstein: "Feindliche Borposten (regnläre Truppen) auf Linie Mauregard, nordsöstlich St. Germain le Grand—Ruan—Dambron. Chilleurs aux Bois mit Insanterie und Kavallerie besetzt, südlich Artenay Biwakssener und in der Linie St. Lyé—Boigny. Nach übereinstimmenden Nachrichten scheint sich der Feind in dieser Linie zur Bertheidigung einzurichten. Bei St. Lyé sind alle Handwerfer aufgeboten worden, um Artilleries positionen in den dortigen Bäldern berzustellen. Gine Beränderung in der Ausstellung des Feindes wurde von am 18. ausgesührten Erstundungen der 2. Kavalleries Division gegen Artenay, Orgères und Straße Chevilly—Chartres nicht bemertt."\*\*) Gine hiermit übereinsstimmende Mittheilung brachte das Kentersche Büreau vom 14. November abends.

Unter dem 20. berichtete der General telegraphisch nach Versailles um 4 Uhr nachmittags: "Seit dem 17. feine Veränderung, doch ist Infanterie und Kavallerie in und südlich Orgeres, stärfere Abtheilungen bei Chilleurs aux Bois und östlich bis Chambon. Viel Viwaksseuer südlich Artenap. Verbindung mit 3. Korps hergestellt."\*)

Die 2. Kavallerie-Division meldete am 20. sehr zutreffend: "Nach Aussjage von Gefangenen seien 150 000 Mann bei Orleans, ein Armees forps stände bei Gidy, ein anderes bei Chevilly."

Im 21. drängten stärkere seindliche Abtheilungen die Vorposten

<sup>\*)</sup> Rr. A. A., III, 7, II. — \*\*) Ebendafelbst C, III, 9, IV, b.

berselben Ravallerie = Division auf Ontarville zurud. "Ein Abmarsch stärkerer Abtheilungen in nordwestlicher Richtung hat nicht stattgefunden." Diese Meldung ging zwar erft am 22. bei der II. Armee ein, verdient aber hier angeführt zu werben.

Die II. Urmee berichtete ihrerseits unter dem 18., 4 Uhr nach= mittags, aus Nemours an bas große Hauptquartier:

"3. Korps in Nemours und links dahinter 10. Korps, welches am 20. in Montargis fein foll. Dort ftogen 6 bis 7 Schwadronen heffischer Reiter zu ihm und »foll dann gunächst in seiner linken Flanke und gegen die Brüde von Gien eine Refognoszirung vorsenden«. 9. Korps Angerville, 1. Kavallerie = Division Bazoches, 2. Toury in Bühlung mit feindlichen Borpoften in Linie Chillenrs- Neuville - Dambron. Bei Chevilly Lager von 30 000 bis 40 000 Mann unter General Pallières. »Bielleicht find für die Entscheidung Truppen von der Rhône per Gijenbahn nach der Lvire herangezogen, welche unserem linken Flügel entgegentreten werden. "") Folgt Wiederholung des Buniches binsichtlich des 2. Korps und der 5. und 6. Kavallerie-Division.

Um 19. waren in ber Frühe Major Graf Haejeler und Hauptmann Entjendungen v. Billow vom Generalfiabe des Oberfommandes, der Erstere zur Grafen Sacfeler 2. Kavallerie-Division nach Toury, der Zweite zur 1. nach Outarville und bes Hauptmanne geschickt worden, um persönliche Erfundungen ber feindlichen Stellungen v. Bulow. und Streitfrafte vorzunehmen.

Major Graf Haeseler ritt zuerst über Le Mesnil auf Baigneaux und Lumean vor, burchritt bie feindlichen Borposten und gelangte bis in die Gegend von Echelles und Terminiers. Bon feindlichen Chaffeurs verfolgt, fehrte er über Loigny und Beauvilliers gurud und erfundete bann längs ber Straße gegen Artenay. Hier bemerfte er bei Poupry, Dambron und Affas eine zusammenhängende Vorpostenkette. Aus Allem gewann Major Graf Haeseler bie lleberzeugung, daß an ber Strage Orleans-Gtampes die Maffen der Loire-Urmee ständen.

Hauptmann v. Billow erfundete bei Neuville, Chilleurs aux Bois, durchritt die feindlichen Vorposten und gelangte bis Chamerolles Cha= tean, wo er nichts mehr vom Feinde fah. Größere Massen schienen hier nicht zu lagern.

<sup>\*)</sup> Rr. A. III, 7, II.

Beide Offiziere erstatteten am 20. an das Oberkommando in Pithiviers Bericht, ihre Meldungen entsprachen genan ben Umftänden.

Das Oberkommando ber II. Armee hatte fich bereits feit Sens mit dem Gedanken getragen, möglichst frühzeitig festzustellen, ob die Loire-Armee oder Theile derselben wirklich nach Rordwesten abmarschirt wären, zweifellos biejenige Frage, von welcher alles Weitere abhing. Aus dem Befehl an General v. Manstein vom 18., nachmittags 51/2 Uhr. geht schon hervor, daß die II. Urmee nicht daran glaubte. Nachdem fie nun am 20. aus den Melbnigen der beiden Kavallerie-Divisionen, des 9. und 3. Armeeforps ungefähr die Ausdehnung der feindlichen Vorpostenlinie überschen konnte und am 20. mit dem 3. Armeekorps bereits regelrechte Gefechte gegen biefe Borposten eintraten, anch Gerüchte und Rachrichten sowie Angaben von zwei weiteren von der 2. Ravallerie-Division eingebrachten Heberläufern die Loire-Armee auf 150 000, ja 200 000 bis 300 000 Mann bezifferten, und daß biefe Alle in der Gegend von Orleans ständen, war sie am 20. November abends, obwohl fie diese Ziffern für übertrieben hielt, überzengt, daß die ganze Loire - Armee bei Orleans stehe. Mochte sie nun nicht 300 000 Mann ftart fein, so gablte fie doch mindestens 100 000 Mann. Da nun außerdem festgestellt war, daß der Gegner Befestigungen angelegt, so veränderte dies zusammen vollständig die Grundlage, auf welcher die II. Armee am 21. den Angriff unternehmen wollte. Bei Diesen Stärkeverhältniffen beschloß sie schon am 20. abends, den Ungriff vorläufig zu vertagen und zunächst alle ihre Armeckorps zu verjammeln.

Loire-Armee bei Orleans festgestellt. Am 20. November, 7 Uhr 56 Minuten abends, meldete General v. Stichle telegraphisch aus Pithiviers an den General Grafen Moltfe:

"Hauptquartier und 3. Korps hier eingetroffen. Unsere Vortruppen haben aus Beaune la Rolande und Nancran heute den Keind vertrieben.

Vom 10. Korps sehlen seit dem 17. Nachrichten, doch ist kein Erund zu Besorgnissen; sein Herankommen über Montargis wird absgewartet. Nach unserer Auffassung ist nach dem Gesecht von Consmiers nichts vom Feinde nach Nordwesten abmarschirt."\*)

Der Juhalt der Melbungen und Berichte vom 18. bis 20. November ist in hohem Grade bemerkenswerth, denn das große Hanpt-

<sup>\*)</sup> v. d. Golg, S. 62/63.

quartier gewann aus ihnen sowie aus ben seiner Zeit mitgetheilten

Berichten ber Armee=Abtheilung nun die Anschanung, daß die Loire= Urmee nicht von Orleans abmaricbirt sei, sondern gang der II. Urmee bei Orleans gegenüberstehe. Thatjachlich beurtheilte die II. Armee die Kriegslage also richtig; die Loire-Armee war nicht abmarschirt, und besonders überraschend mußte die Ansicht der II. Armee vom 18. in Verfailles wirken, daß vielleicht von der Rhône mittels der Gifen= bahn Truppen nach ber Loire verschoben worden seien, was bekanntlich genan an jenem Tage von Chagny nach Gien geschah. Zebenfalls waren die Meldungen des 9. Armeckorps und der II. Armee vom 18. bis zum 20. November banach angethan, besonders in Erwägung ber bamals bereits erkennbaren negativen Ergebnisse ber Operationen der Armee = Abtheilung, Die Aufmerksamkeit des großen Hauptquartiers vorwiegend den Dingen an der Loire zuzuwenden. Aber heute wissen wir außerdem, daß die genannten Meldungen in jedem Punkte richtig waren und nur insofern ungenau, als am 18. November bereits die

Seit den aus Verfailles in Tropes\*) eingelaufenen Nachrichten be- nudblie auf die schäftigte der Prinz-Feldmarschall sich mit den voraussichtlichen weiteren ber II. Armee Bielen der Loire-Armee. Hatte fie nach dem Treffen von Coulmiers binfichtlich der Die Offensive fortgesetzt, so konnte sich dies der Kenntniß der deutschen Loire-Armee Heeresleitung in Berfailles nicht lange entziehen; war fie bagegen nach neben geblieben Orleans marichirt und baselbst verblieben, so wollte der Pring möglichft frühzeitig über ihre Stärke und Stellung unterrichtet sein. Dies war jedoch erst ausführbar, seitdem das Oberkommando sich ber mittleren Loire mehr näherte. Während daffelbe fich von der Seine zur Poune begab, hörte es gerüchtweise, daß die Loire-Armee bei Orleans stehe und bedentend stärfer fei, als es damals im großen Hamptquartier augenommen wurde. Es ließ fich zwar nicht erkennen, welche Thatsachen Diefen Gerüchten zu Grunde lagen, allein in der Regel pflegen Gerüchte nicht jedes Anhalts zu entbehren, zudem ermangelten fie feinesfalls ber

Loire-Armee bedentend ftarfer war, als es am 20. die II. Armee angegeben hatte. Gin rühmliches Zengniß für die Tüchtigkeit ber Dentichen im Aufflärungsbienst barf es auch wohl genannt werben, daß ber Standpunkt bes Reindes unmittelbar nach bem Gintreffen bes 9. und

3. Armeeforps richtig erfannt und beurtheilt wurde.

Grage, ob die

<sup>\*) ©. 87.</sup> 

Wahrscheinlichkeit. Der Prinz selbst hatte von vornherein nicht an die Richtigkeit der in Versailles und bei der Armee-Abtheilung herrschenden Aufstaffung geglaubt, umd es war nur solgerichtig, daß seinerseits das Mögslichste geschah, um Klarheit über die damals schlechthin entscheidenden Fragen zu erzielen, 1. ob die ganze Loire-Armee bei Orleans verblieben, 2. wie start sie sei, und 3. ob Theile von ihr abmarschirt wären. Diese Fragen schienen auf dem Wege von der Yonne dis zum Loing um so mehr der Entscheidung zu bedürsen, als jene Gerüchte, welche zum größten Theile von Mittheilungen der Tagespresse herrührten, sich wiederholten und der Prinz befanntlich die Absicht hatte, am 21. zum Angriff überzugehen.\*)

Auch fiel die veränderte Haltung der Bevölkerung auf; hatte die= selbe sich bis zur Seine im Gangen ber thätigen Theilnahme am Kriege enthalten, jo waren die Truppen seitbem mehr und mehr beläftigt worden, und seit der Donne bildeten Keindseligkeiten der Bevölkerung eine alltägliche Erscheinung. Die Ortschaften am Loing 3. B. mußten von den Marschfolomen gefändert werden, bevor die Truppen in ihnen Der Befehl aus Sens (vom 16.) an das Unterfunft finden fonnten. 10. Armeeforps konnte erst durchgebracht werden, nachdem die Gegend von Baffy durch bas Detachement Lehmann von Banden frei gemacht Der Ueberfall von Nemours und Chablis, der Wider= worden war. ftand in Château Landon, sowie die übereinstimmenden Meldungen bes 3. und 10. Armeeforps, wonach die bewaffneten Banden und Mobilgarben auf Auxerre und barüber hinaus zurückgegangen wären, bestärften den Prinzen in der militärisch und psychologisch begründeten An= nahme, daß die Bevölkerung des nunmehr betretenen Landstriches in ihrem Mücken eine ftarke Urmee wissen musse, woraus sie den Muth und die Rraft zu dem jetzt entbrannten Guerillatriege schöpfte. zösischen Zeitungen, welche die Dentschen vorfanden, übertrieben jede tleine Waffenthat und appellirten an die Volksleidenschaften. Wenn man die Rückzugsrichtung über Auxerre nach dem Westen sowie die Gestaltung bes Landes auf dem rechten Ufer der mittleren Loire mit Diesem Berhalten der Bevölferung in Beziehung brachte, so durfte man mit vollem Recht barin ein Spitem vermutben, beffen treibende Kraft nicht fern sein kounte, um so weniger, als der Regierungssitz in Tours war.

<sup>\*)</sup> S. 196 u. 198.

Der am 18. von Remours an den General v. Manstein erlassene Befehl\*) rechnet denn auch bereits mit der Thatsache, daß die Loire-Armee nicht abmarschirt sei, sondern bei Orleans stebe; benn ber General follte durch die 1. und 2. Kavallerie-Division die Stärke und die Flügel der feindlichen Urmee feststellen.

Um 17. waren unter Major v. Heydebred 2 Jäger=Rompagnien auf Wagen und 2 Estadrons als fliegende Rolonne dem 3. Armeeforps vorausgesandt worden, um über Château Landon auf Boynes zu marschiren und Nachrichten zu schaffen.

Um 19. endlich entfandte das Oberfommando von Nemours aus gwei Generalstabsoffiziere, ben einen gur 1. Ravallerie-Division nach Ontarville, den anderen zur 2. nach Toury, um perfönliche Erkundungen vorzunehmen. Die II. Armee bemühte sich mithin, selbst Nachrichten über die Stärke und Aufstellung des Jeindes zu erlangen, mahrend Dieje Angaben sonst einer Armee von der oberften Heeresleitung mit= getheilt zu werben pflegen.

Alle diese Magnahmen waren nach Zeit und Umständen richtig und konnten nicht nur für die II. Armee, sondern auch für das große Hauptquartier von enticheibender Bedeutung werben.

Außerdem hatte der Pring aber auch dem wichtigen Punft Gien Aufmerksamkeit geschenkt, das 10. Armeeforps darauf hingewiesen und am 16. das 9. Armeeforps zur Entjendung der genannten Kavallerie-Abtheilung nach dem linken Flügel der II. Armee veranlagt.\*\*) Dies sind Unordnungen, welche den erfahrenen Feldherrn erkennen laffen, aber aus benen auch erhellt, daß die II. Armee frühzeitig Alles daran fette, um ihre im Wegensatz zum großen Hauptquartier bestehende (und richtige) Auffaffung durch Thatjachen zu beweisen.

Nnn war am 15. November ichon von der 2. Kavalleric-Division befanntlich ein Desertenr eingebracht worden, \*\*\*) welcher aussagte, mit einem Korps von 30 000 bis 40 000 Mann von Gien auf Loury marschirt gn fein und von dort nach Chevilly. (Es war befanntlich die Divijion bes Pallières.) Da dieses Rorps nicht bei Coulmiers mitgesochten haben tonnte, jo mußte die II. Armee die Stärke ber jeindlichen Armee, die ihr bis dabin auf 60 000 Mann beziffert worden war, um diesen

<sup>\*) ©. 217. — \*\*) ©. 196. — \*\*\*) ©. 197.</sup> 

Zuschlag höher ansetzen. Der Deserteur hatte außerdem ausgesagt, jene Truppen ständen noch bei Chevilly.

In Nemours fand man Zeitungen, welche die obige Thatsache wiederholten, die Stärke der Loire-Armee wurde darin auf 200 000, ja 300 000 Mann bezissert; außerdem hörte der Prinz dort von Beschtigungen bei Orleans, und daß diese Truppenmasse sich dort sammele. Ein Korps, welches dis dahin noch nicht genannt worden war, das 18., wurde gleichfalls ausgesicht und angegeben, daß General Michel von der Ost-Armee das Kommando der Kavallerie-Division dieses Korps übersnehmen sollte. Die II. Armee hielt es daher schon am 18. November für möglich, daß aus dem Osten Berstärtungen auf der Eisenbahn nach der Loire übergesührt würden.

Ein anderer von der 2. Kavallerie-Division am 19. aufgegriffener Deserteur gab an, mit seinem Bataillon aus Afrika gekommen zu sein. Nörblich von Orleans ständen bei Gidy—Cercottes zwei Armeekorps, die Gesammtstärke der Loire-Armee sollte 150 000 Mann betragen. Ein bei Nonneville gesangener Kavallerist machte genau dieselben Ansgaben, außerdem sagte er aus, daß die ganze Lvire-Armee bei Orleans stände.

Inzwischen war von der 1. und 2. Kavallerie-Division sowie vom 3. Armeekorps die seindliche Vorpostenlinie von westlich Orgeres dis Nancray sestgestellt worden. In der Vorpostenlinie hatte man bereits besessigte Punkte bemerkt, die Vorpostenlinie selbst zeigte an vielen Stellen beträchtliche Truppenstärken, die Nachrichten und Meldungen über Vesessigungen bei Orleans wiederholten und mehrten sich.

Die beiben vorhin genannten Generalstabsoffiziere gewannen durch ihre Erfundungen die Ueberzengung, daß die Masse der Loire-Armee an der Straße Orleans—Etampes stände, weiter östlich nur schwächere Truppen.

Diese Meldes, Nachrichtens und Erkundungsergebnisse lagen bei der II. Armee vor, als das Oberkommando am 20. in Pithiviers eintraf, und die große llebereinstimmung derselben in den Hauptpunkten bestärtte es damals in der lleberzengung, daß erstens die ganze Loires Armee bei Orleans stehe, und zweitens, daß ihre Stärke wesentlich zusgenommen hätte und vielleicht noch mehr anwachsen würde.

Dieser Umstand, daß ber Feind bedentend stärker war, als man

früher angenommen hatte, mußte die weiteren Entschlüsse ber II. Urmee wesentlich beeinflussen. Die wohl besetzte Vorpostenlinie von Orgeres bis Nancrav ließ auf einen außerordentlich ftarken Beind schließen. Um 20. November wurden in Zeitungen bas 15., 16., 17. und 18. Armeeforps als zur Leire-Armee geborend genannt, beren Starfe 150 000 bis 200 000 Mann betragen follte. Die II. Armee hielt die Riffer damals zwar für übertrieben, allein fie fcatte bie Loire-Armee bei Orleans auf mindestens 100000 Mann. Da sie nun außerdem wußte, daß bei Orleans Befestigungen ausgeführt wurden, jo erscheint es durchaus richtig, daß sie vorerst ihren bis dahin mit dem 9. und 3. Armeeforps beabsichtigten Angriff vertagte, bis das 10. Armeeforps berangekommen sein würde.

Wenn der Pring aber außerdem den Charafter des Kriegsichauplates und das feindselige Auftreten ber Bevöllerung mit in Berechnung jog, so mußten ibn diese zu größter Borsicht mahnen. Bener Eriegs= schauplatz, namentlich ber Wald von Orleans, war angerordentlich geeignet, größere und fleinere Truppenverbande zu verbergen, und begünftigte sowohl die seindliche Offensive als die Defensive. Pring felbst mar am 20. von Puiseaux über Grangermont, Renneville nach Bithiviers geritten, alfo von ber bireften Strafe zwischen beiden Punkten abgewichen. Der Pring wollte jo mit der Berlegung feines Stabes eine perfontide Erfundung verbinden, um fich burch eigenen Augenschein einen tieferen Ginblid in bas Land und bie Bevölterung zu verschaffen, als es durch Meldungen und Berichte möglich ift. Er gewann aus dem Gesehenen den Gindruck, bag ber Arieg feinen Charatter völlig verändert habe, daß nicht allein bie feinbliche Urmee fein Gegner fei, fondern das gange Bolt, und Beibe mußten von der Beschaffenbeit des Landes, wie er es nun fennen lernte, in hohem Grade unterftütt werden. Die Dörfer und Gebofte an den Wegen wurden während dieses Rittes verlassen gefunden, weiter feldein bagegen bemaffnete Banden bemertt, ringsumber fielen unregelmäßig Schüffe, Gefangene, barunter Beiftliche, mit bufterem, von fanatischem haß erfülltem Gefichtsausdruck zogen an dem Pringen vorüber, die Strafen waren an vielen Puntten unterbrochen und zerstört, die Wegweiser entfernt, und von Lirchtburm zu Lirchthurm fignalifirten Die Glocken den Marich ber Deutschen. Der Pring empfing von diesem dufteren

Novemberbilde einen tiesen Eindruck, so daß er sich zu seiner nächsten Umgebung zu wiederholten Bemerkungen über die spanische Erhebung gegen Napoleon I. veranlaßt sah. Und wie bätte der vorsichtige Feldsberr anders denken können? Das Bolk besand sich damals in einem förmlichen Tanmel, laut und offen hörte man es in den Städten ausssprechen, daß die Deutschen von den von fanatischem Haß ersüllten Massen devorstehe. Und in der That, das stizzirte Bild trug die unsverkennbaren Spuren der nahenden Entscheidung, denn Alles schien darauf binzutreiben. Nun hatte der Prinz am 20. November außerdem eine Meldung der Armees Abtheilung erhalten, wonach diese bis dahin nur Truppen der West-Armee, dagegen seine von der Loires Armee vor sich habe.\*)

Wenn bas Oberkommando der II. Armee daher nach seinem Gintreffen in Pithiviers um 71/2 Uhr abends telegraphisch an das große Hamptquartier melbete, daß nach "seiner Auffaffung seit Coulmiers nichts vom Teinde nach Nordwesten abmarschirt sei", so muß das nicht nur als richtig, sondern auch in Erwägung aller genannten Umstände als begründet und überzeugend anerkannt werden. Allerdings litt das Telegramm an dem lebelstande, daß sein Inhalt nicht die Reihe der Magnahmen erkennen ließ, durch welche das Oberkommando zu dieser die ganze Kriegslage mit einem Schlage verändernden Anffaffung gefommen Die Thätigkeit des Oberkommandos bis jum 20. November kam ber gangen beutschen Kriegführung jedoch in hohem Grade zu Statten, und wenn die Armee-Abtheilung in den Tagen vom 12. bis 16. 900= vember ähnlich verfahren hätte, so würden die Begebenheiten einen befferen Lauf genommen haben. Der Prinz erwies sich baher bis zum 20. mit allen seinen Anordnungen als ein wohl überlegender, ruhiger und voransschauender Keldberr, die am 20. November gefaßten Entichlüffe muffen als vollständig richtig bezeichnet werden, und Die Schritte zur Klärung ber Lage bis zu dem Grade, wie sie bereits am 20. November von der II. Armee herbeigeführt war, sind so treffend, daß diese Bemerfungen für nothwendig gehalten wurden. Mochte nun Die II. Urmer auch die Verhältnisse beim Jeinde nicht vollständig er=

<sup>\*) 3. 147/148.</sup> 

fennen und die Stärfe noch unterschätzen, jo darf man ihr barans feinen Borwurf machen, weil fich bie feindliche Stärfe eben von Tag zu Tag änderte. Aber für alle Fälle, in welchen man auf Rundichafternadrichten nicht mehr rechnen fann, ift bie Urmeeführung bis zu biefent Toge mustergültig. Der Pring kombinirte richtig, zeigte die richtige Boransficht für das, was ber Gegner unternehmen fonnte, ichatte das feindliche Beer und Bolf richtig ab, erfannte ben veränderten Charafter bes Krieges jowie bie baraus in Berbindung mit ber Beschaffenheit bes Rriegsichanplages entspringenden Schwierigkeiten und erwies fich in Diefer Periode an nüchternem Berstande und realer Anschauung ber Dinge Allen überlegen, auch bem großen Hauptquartier. Die Gerechtigfeit erheischt, dies zu betonen, um jo mehr, als man einzelnen seiner späteren Magnahmen nicht unbedingt beiftimmen fann, fie aber bierans immerhin bis zu einem gewissen Grade eine entschuldigende Erflärung finden.

vember.

Um 21. November in aller Frübe erhielt bas Oberkommando Der 21. Nodurch die 4. Kavallerie=Divifion Kenntniß, daß die Urmee=Abtheilung am 21. gegen Rogent le Rotron marichire. Der Pring fonnte fich jedoch trot diefer Magnahme nicht überzengen, daß bort starte feindliche Kräfte waren. Etwa gleichzeitig lief ein Schreiben aus Verfailles ein, welches fich also mit bem telegraphischen Bericht bes Generals v. Stiehle vom 20. abends gefrengt hatte. Darin hieß es:

"Db er (ber Großherzog) nun in biefer Richtung bie Loire= Urmee vor fich findet, ob diefelbe fich bei Chateandun (eben wird ge= meldet, daß die Befatung von Chartres alarmirt fei) ober noch bei Orleans befindet ober ob sie getheilt mit bem 16. Korps noch bei letterer Stadt, mit bem 15. weiter westlich stehe, darüber war bis zu diesem Angenblick Alles in ber Schwebe.

Sochen fommen nun vom Oberfommando der III. Armee jolgende Nadrichten an:

In ber Nacht (vom 19. jum 20.) ist ber Teind mit Kolonnen von Illiers und Bonneval (Châteaudun) vorgedrungen, und hat die 4. Kavallerie-Divijion fich nabe bis Chartres zurückziehen müffen.

Brigade Bredow (12. Kavallerie-Brigade) bat den 19. 4000 Mobilgarben von Nonaucourt (Dreng) auf Berneuil zurückgeworfen.

Retognoszirungen auf dem Halbbogen Berneuil—Bonneval haben über= all den Feind, Linientruppen und Mobilgarden, angetroffen."\*)

Tas große Hauptquartier hatte ferner seine früher gegebenen Mittheilungen über die Stärfe der Loire-Armee dahin ergänzt, daß "dieselbe 80 000 bis 90 000 Mann Jusanterie betrage und auch für die Vermehrung der Artillerie viel geschehen sei".

Während der Nacht vom 20. zum 21. waren vor der Front der II. Armee demgegenüber Meldungen eingelausen, welche den Prinzen in der Ueberzeugung besestigten, welche er bereits bis zum 20. abends gewonnen hatte. Es erschien ihm daher nunmehr an der Zeit, dem großen Hamptquartier seine Absüchten vollständig und überzeugend darsulegen. Jusolge dessen ging um 12 Uhr mittags solgendes Schreiben des Generals v. Stiehle an den General Grasen Moltse ab (einsgelausen am 22. November):

"Euer Excellenz Schreiben vom 17. d. Mts. ift am 18. früh in Remours, die Schreiben des Generals v. Podbielsti und des Oberftslieutenants v. Verdy vom 20. sind in dieser Nacht hier eingegangen.

Das 3. Armeeforps ift in Pithiviers auf beiden Ufern der Essonne in engen Kantonnements gestern eingetroffen. Seine vorgeschobenen Detachements haben aus Beanne la Rolande und aus Nancray gestern ohne viel Mühe seindliche Mobilgarden vertrieben, deren Rückzug von Beanne nach Südwesten, von Nancray in das wasdige Terrain nach Besten ging; weiter ist die Anwesenheit des Feindes in Brigny und Santeau konstatirt, in Brigny sollen Turkos stehen.

Rechts an das 3. Armeeforps schließt sich die Kavallerie-Division Hartmann mit dem Stabsquartier Outarville. Ihre stärkeren Restognoszirungen haben seindliche Jusanterie in Chilleurs aux Bois, in St. Germain le Grand und in Nenville aux Bois konstatirt. Die weiter rechts stehende Kavallerie-Division Stolberg, Stabsquartier Toury, hat vor sich seindliche Abtheilungen von Dambron bis Loigny und Orgères.

Die große Ausbehnung des seindlichen Vorpostenschleiers wird nur möglich durch den seit dem Verluste von Orleans in der Bevölkerung eingetretenen fanatischen Aufschwung. Aus jedem unbesetzten Orte wird

<sup>\*)</sup> v. d. Golf, S. 64.

bei der Annäherung unserer Truppen geschossen. Schiden wir stärkere Detachements, so zieht sich der Feind nach der nächsten Ortschaft und wiederholt dasselbe Spiel. Der dichte Andan erleichtert dies.

Obgleich der Feind auch einzelne berittene Chassenrzüge auf Borposten hat, so besteht doch anßer von Dambron bis vorwärts St. Epsteine eigentliche zusammenhängende Borpostenlinie. Der Beweis ist, daß unsere refognoszirenden Generalstabsossistiere gestern mit geringer Bedeckung, die Ortschaften vermeidend, bis weit im Süden der oben bezeichneten Linie waren, nämlich der Major Graf Haeseler bis östlich Terminiers und der Hauptmann v. Bülow bis Chamerolles Châtean sindöstlich Chilleurs. (Lechteren Offizier begleitete hierbei der Herzog Paul von Mecklenburg.)

Eine in der Nacht vom 19. bis 20. ausgeführte Rekognoszirung hat die Biwalssener starker lagernder Kräfte zwischen Artenap und Crenzy und bei Chevilly ergeben.

Angerdem follen bedeutente Kröfte bei St. Ene fteben.

Ein besertirter Zephyr sagt aus, daß Gidy stark verschanzt sei und er mit vielen Truppen im Lager von Gidy bis Cercottes gelegen.

Diese Nachrichten, serner der Mangel jedes Nachweises, daß nach dem Gesechte bei Conliniers seindliche Truppen nach Westen abmarschirt sind, Deserteurs und Gesangenenaussagen, welche von der Amvesenheit der ganzen seindlichen Loires-Armee vor unserer Front übereinstimmend sprechen, und Zeitungsnachrichten aus Orleans, welche auf die nahe Entscheidungssichlacht vor Orleans hinweisen — diese Umstände alle zussammen haben in uns die Ueberzeugung hervorgerusen, daß bedeutende seindliche Kräste südlich Artenan an der Straße Paris—Orleans (16. Korps) und eine Meile östlich bei St. Lye an der Römerstraße nach Orleans (15. Korps) sich besinden.\*

Borläufig würde es, bei der muthmaßlichen Stärke des Feindes, unvorsichtig sein, an die Wassenentscheidung, welche auf die ganze Wensdung der Dinge in Frankreich von Einsluß sein würde, zu appelliren, bevor nicht das 10. Armeeforps sich mit der II. Armee vereinigt hat. General v. Boigts-Nihetz trifft mit der Tete des 10. Armeeforps heute in Montargis ein. Sein Heranschließen an den linten Flügel der

<sup>\*)</sup> Dies war im Gegensat zu der Annahme in Versailles vollständig richtig.

II. Armee, wie es zum Gesecht nöthig, wird aber günstigstenfalls noch drei bis vier Tage ersorderlich machen, da seine Truppen in sietem Gesecht mit Aufständischen seit längerer Zeit Gilmärsche ohne Ruhetag machen.

Nach Melbung bes Generals v. Tiedemann sind am 19. Trains bes 10. Armeekorps in Châtillon überfallen. An demselben Tage sollten an Stappentruppen 3 Kompagnien Landwehr und 1 Eskadron dort eintressen. Nähere Aufklärung bleibt abzuwarten.

Die letzte Meldung bes Generals v. Boigts-Rihet ist vom 19. morgens ans Joigny. Er melbet die ungestörte Aussührung seines Eilmarsches, und daß seine drei Insanterie-Brigaden noch 12 000 Gewehre zählten. (Die 4. Brigade blieb unter Generalmajor v. Kraat in Chaumont, soll aber bis auf ein kleines gemischtes Detachement, welches Langres bevbachtet, herangezogen werden und hat hierzu die telegraphische Ordre am 19. sicher erhalten, wie gemeldet ist.)

Der General v. Boigts-Rhetz meldete ferner, daß eine Gisenbahnbrücke zwischen Laignes und Tonnerre, wahrscheinlich über den Kanal de Bourgogne, zerstört sei.

Da also nunmehr die Retonstruktion von vier Eisenbahnbrücken ersorderlich wird, ist auf eine Benutzung der Bahnlinie über Joigny und weiter in den nächsten Wechen nicht zu rechnen, ja die Belassung unserer Etappenstruße, wie disher, von Joinville über Tropes—Sens—Nemours wird nur dann angängig sein, wenn die Etappentruppen der II. Armee ausehnlich verstärtt werden, da einmal der General v. Werder, wie es scheint, das Korps Garibaldi nicht völlig beschäftigt und da andererseits die gebirgigen Landstriche zwischen Seine und Jonne und zwischen Jonne und Lving voller Ausstrüchen Seine und Jonne und zwischen Jonne und Lving voller Ausstrücher stecken. Gelingt es nicht, in nächster Zeit mehr Etappentruppen disponibel zu machen, so müßten wir unsere Verbindung von Pithiviers über Fontaineblean (Etappenhauptort)—Melnn nach Nanteuil verlegen, was allerdings sehr mißlich wäre.

Seine Königliche Hoheit hofft, den Angriff mit vereinigten Kräften am 26. d. Mit. ansführen zu können, und denkt, den Feind in der Richtung gegen Tours zu werfen. Schreitet bis dahin Seine Königs liche Hoheit der Großherzog über Le Mans mit Erfolg vor, so würden unsere Operationen sehr gut ineinander greifen. Bis dahin erfüllt die

II. Armee, sich hier konzentrirend und den Feind täglich rekognoszirend, die ihr gestellte Aufgabe:

Dedung ber Strafe von Orléans auf Paris.«

Der heute ausgegebene Armeebesehl wird beigelegt, ebenso einige Nadrichten über ben Beind. "\*)

Der Armeebefehl lautete:

## Urmeebefehl. \*\*)

Das 10. Armeeforps, welches heute, am 21. November, mit ber Tete Montargis erreicht, schließt borthin am 22. November auf, rückt am 23. November mit ber Tete und bem Hauptquartier nach Beaune la Rolande und konzentrirt sich am 24. November um diesen Ort.

Vom 3. Armeeforps rücken am 22. die 6. Infanterie-Division und die Korps-Artillerie nach Bazoches les Gallerandes (Divisions-Stabsquartier) und nächste Umgegend. Die Straße Spuy—Sutarville bildet die Grenze in den Kantonnements zwischen dem 3. und 9. Armeeforps; die genannten Srte gehören dem 3. Armeeforps. Die 5. Instanterie-Division ist am 22. November nach Pithiviers und südlich beranzuziehen, das Korps-Hauptquartier verbleibt in Pithiviers. Um 23. November ist seitens der Borposten des 3. Armeeforps die Bersbindung mit dem 10. Armeeforps anszunehmen.

Das 9. Armeeforps konzentrirt sich am 22. und 23. November berart, daß dasselbe an letzteren Tagen einge Kontonnements an ber Straße Allaines—Tourn und in den nächsigelegenen Ortschaften, mögslichst weit südlich, bezieht. Das Hauptquartier ist in Janville zu nehmen.

Die der Kavallerie-Division Hartmann beigegebene hessische Insfanterie-Brigade ist am 22. November, an welchem Tage die 6. Insfanterie-Division die Gegend von Bazoches erreicht, zum Korps heransuziehen. Die Kavallerie-Division Hartmann wird vom 22. November ab dem 3. Armeeforps zugewiesen.

Die vorstehend besohlene Dislozirung ber 6. Infanteries Division und bes 9. Urmeckorps bedingt ein Borschieben ber von den Kavalleries Divisionen Hartmann und Stolberg gegebenen Borposten, welches vom

<sup>\*)</sup> Kr. A. III, 7, II. - \*\*) Nachmittags 2 Uhr.

22. ab, je nach den Terrainverhältnissen, allmählich zu bewirken ist. Das Nähere in dieser Beziehung, die Unterstützung der Kavallerie durch Infanteries Soutiens, sowie in Betreff der gemischten Belegung der Kantonnements ist von den betreffenden kommandirenden Generalen zu regeln.

Mein Hauptquartier verbleibt in Pithiviers.

Nachrichtlich bemerke ich, daß der Großherzog von Mecklenburg, Königliche Hoheit, mit vier bis fünf Divisionen am 20. November den Bormarsch von Châteannenf bei Chartres auf Le Mans ausgetreten hat.

Ich beabsichtige mit der II. Armee, voraussichtlich am 26. Nosvember, den Feind anzugreifen, mit welchem bis dahin täglich die Fühlung aufzusuchen ist.

Alle Gefangenen und Neberläuser sind sofort in mein Hauptquartier abzuliesern.

Der General-Feldmarschall. gez. Friedrich Karl.\*)

- 1. General v. Manftein.
- 2. General v. Voigts=Rhetz.
- 3. Generallieutenant v. Alvensleben II.

Die Zufammenstellung der Nachrichten über die Loire-Armee sagte: Die Loire-Armee unter dem General d'Anrelse de Paladines, deren Stärfe dis auf über 100 000 Mann angegeben wird, steht nördstich von Orleans mit dem 16. Armeeforps westlich der Orleans-Pariser Straße dei Gidy, mit dem 15. Armeeforps öftlich davon. Ihre Borposten sind vorgeschoben in der Richtung: Orgères—Lumeau—Dambron—Trinay—Villereau—Neuville—Chilleurs. Sontiens dahinter bei Patay (ein Chasseurs-Regiment)—Songy—Artenay.

In Orleans steht als Besatzung das 39. Infanterie = Regiment. Bei dem 15. Armeeforps sind außer der vom Großen General= stabe des großen Hamptquartiers mitgetheilten Ordre de Bataille der 2. Infanterie-Division solgende Nummern nachgewiesen: das 3. Zuaven= Marsch=Regiment, das Turko=Marsch=Regiment, das 18. Infanterie= Regiment, das 9. Jäger=Bataillon und ein Regiment Spahis.

<sup>\*)</sup> Kr. A. III, 7, II.

Als Chef des Stades sind General Borel, als Rommandeur der 3. Anfanterie-Division General Pentavin ernannt.

Bei dem 16. Armeeforps befinden sich angeblich in derselben Division das 3., 4., 58. de ligne (Marschenkegimenter?), jedes zu 3 Bataillonen, 1 Bataillon des 38. de ligne und das 3. Bataillon d'infanterie légère und gardes mobiles. Außerdem werden genannt: das 2. Fremden-Regiment, das 2. Juaven-Marschenkegiment, das 6., 8. Husaren, das 4., 6. Chasseurskegiment und 1 aus Ersatz-Estadrons der 1., 2. Husaren, 3., 8. Chasseurs zusammengesetzes Regiment.

Giby ift verschangt; in ben Berichangungen baselbst 12 Geschüte.

Unter ben Generalen ber Loire = Armee, welche im Gesecht bei Orleans am 9./10. d. Mts. betheiligt gewesen sind, werden in den Berichten die Namen Barille, Chanzy und Salignac erwähnt.

In dem Moniteur universel wird unter dem 13. November mitsgetheilt, daß sich bei der Loire-Armee eine Auzahl von Luftschiffern mit ihren Ballons befinde, welche als Eklaireurs für die einzelnen Divisionen dienen sollen.

Als unsere Truppen Orleans verließen, war die Brücke bei Châsteauneuf zerstört, die bei Jargean leicht wieder bergestellt.

Bithiviers, den 21. November 1870.

gez. v. Stiehle,

Generalmajor, General à la suite Seiner Majestät bes Königs,

Chef bes Generalstabes ber II. Armee.\*)

Die II. Armee hatte somit nun vorläufig die Offensive ausgegeben und die Wiederausuchme derselben ausdrücklich von dem ersolgreichen Fortschreiten der Operationen des Größherzogs von Mecklenburg auf Tours abhängig gemacht. Dieser wurde dazu unter dem 21. November um  $3^{1/2}$  Uhr ermuntert, in der Hossinung, daß der Gegner sich zu Entsendungen von Orleans verleiten lasse;\*\*) dagegen hatte die II. Armee auf die Offensive überhaupt nicht verzichtet, gedachte vielmehr am 26. den Feind anzugreisen, wovon der Größherzog bekanntlich ebensfalls von der II. Armee und aus Versailles verständigt wurde.

Da nun General v. Ranhau seinen Austrag nicht ersüllt hatte, so Weitermarsch bes wäre es Sache bes 10. Armeeforps gewesen, das Versäumte in ber

<sup>\*)</sup> Rr. A. III, 7, II. - \*\*) Schreiben, S. 162/163.

Richtung auf Gien nachzuholen; es war icon am 19. auf biesen Bunkt aufmertsam gemacht worden. Infolge des am 19. in Joigny eingegangenen Befehls der II. Armee hatte bas 10. Armeeforps feine Marschordnung in zwedmäßiger Beise den neuen Verhältnissen anzupassen gewußt. Nachrichten, welche am 20. einliefen, bejagten, daß Montargis besetzt sei, die Staffel unter Oberst Lehmann hatte seit Joigny die Richtung über Chateau Renard genommen, wo sie am 21. eintraf. Mußte nun für die zweite und britte Staffel voraussichtlich der für Montargis ins Ange gefaßte Ruhetag ausfallen, so hätte in Anbetracht bes Hinweises ber II. Armee vom 19. ber Oberst Lehmann vielleicht am 20. bis Châtean Renard marschiren und von da aus so= gleich in Richtung auf Bien aufflären fonnen. Setzte berfelbe am 21. den Marich bis zur Straße Montargis-Gien (15 km) fort, so würde wahrscheinlich Montargis früher geräumt worden sein, und alsdann bätte der General v. Rantan am 21. jum Oberften Lehmann ftogen und von hier aus die Aufflärung gegen Gien energisch betreiben können.

Allein beim 10. Armeckorps find keine durchgreifenden Magnahmen erkennbar, das vom General v. Rangan Berabfäumte, soweit es ging, wieder aut zu machen. Wahrscheinlich infolge des Befehls der II. Armee vom 21. wurde erst am 22. die 2. Schwadron des Dragoner-Regiments Dr. 9 nach Châtisson fur Loing entfandt, der von Château Renard aus 200 Mann von II./91. auf Wagen bis Guenins als Rückhalt folgten, während der übrige Theil jenes Bataillons in Châtean Renard verblieb. Die Kavallerie traf in Châtillon fur Loing nur bewaffnete Mobilgarden, von welchen fie zwei als Gefangene einbrachte. Gie fagten aus, bei Gien ftänden 30 000 Franzosen. Damals war bas allerdings nicht niehr gang richtig, beim bas feindliche 20. Armeeforps hatte Bien am Morgen des 22. verlaffen und befand sich am Abend bei Duzoner, in Gien standen bagegen Theile vom 18. Armeeforps. Am 23. trieb II./91. im Berein mit einer Batterie in Château Renard eine Kontribution von 30000 Franks ein und fehrte bann gu feinem Berbande gurud. In Anbetracht ber Wichtigfeit ber Strage Montargis-Gien und ber bortigen Gifenbahn fann biefe Entfendung nicht zwedmäßig genannt werden. Bon Chatillon fur Loing aus war ein hinreichender Einblick in die Dinge bei Gien nicht zu gewinnen; dazu wäre es noth= wendig gewesen, die große Straße selbst zu erreichen, und es hätte sich empsohlen, sich hierbei auf die Zerstörung der Eisenbahn einzurichten. Bedauerlicherweise blieb es indessen bei dieser Anordnung des 10. Armeesforps, und die Folge war, daß nun auch die Absichten des Oberstommandos von dieser Seite nicht hinreichend verwirklicht wurden, so daß Gien nicht genügend beobachtet wurde und blieb. Zedenfalls hätten noch am 21. die sechs Schwadronen hessischer Reiter gegen Gien entsandt werden und hier unter Jutheilung von Jusanterie auf Wagen und Artisterie nun die Rolle selbständiger Kavallerie übersnehmen müssen. Im weiteren Verlauf des Marsches auf Beaune sa Rolande wäre dieser Kavallerie der Beg über Lorris anzuweisen gewesen, alsdann würde das 10. Armeetorps sich zweckmäßig in der linken Flanke gesichert haben und der Zusammenstoß mit dem Gegner am 24. November nicht unerwartet ersolgt sein.

Am 21. November stand mithin die II. Armee auf dem Raum von Angerville bis Courtenay, das 9. Armeeforps auf dem rechten Flügel dei Angerville,  $1^4/2$  Tagemärsche von Angerville das 3. dei Pithiviers—Boynes und  $1^4/2$  Tagemärsche von diesem die Spige des 10. dei Montargis, dessen lette Stassel und dis Courtenay (und Joigny) zurückreichte. Die II. Armee war somit am 21. November noch nicht gesnügend in sich aufgeschlossen, um eine taftische Entschedung suchen zu dürsen. Auf seindlicher Seite hatte sich seit dem 20. nichts von Besentung geändert, die seindlichen Vorposten erstreckten sich über den Raum von Orgères dis Beanne sa Relande.

Im Laufe des 22. November vollzogen sich beim 9. und 3. Armeestorps die durch Armeebesehl vom 21. angeordneten Bewegungen, mährend das 10. Armeekorps bei Montargis aufschloß.

Der 22. No-

- Das 9. Armeeforps nahm ichon an diesem Tage die Stellung Allaines—Fanville—Tonry ein, welche sich vortrefflich zur Vertheidigung eignete.
- Das 3. Armeeforps vereinigte sich um Bazoches und Pithiviers. Die 1. Kavallerie-Division trat unter seinen Beschl und bezog nördlich von Pithiviers Quartiere. Die 2. Kavallerie-Division vermochte aber ihre Borposten nicht weiter vorzuschieben, weil die südlichen Ortschaften starf mit Zusanterie belegt waren.

Das Oberkommando schenkte im Uebrigen an jenem Tage, ganz im Sinne seines Berichts an das große Hauptquartier und seiner Mit-

theilung an die Armee=Abtheilung vom 21. November, dem rechten Atügel der II. Armee besondere Aufmerksamkeit. Demzufolge wurde Die 2. Kavallerie=Division "auf die Wichtigkeit der Straße Batan — Bonneval hingewiesen und das 9. Armeekorps benachrichtigt, daß ihm bei einem Angriff wahrscheinlich ein Borgeben auf beiden Seiten der Straße Toury-Artenay und gegen die feindliche linke Flanke zufallen würde. Daher follte das voranssichtliche Angriffsgelände durch Generalstabsoffiziere vorher erkundet und über das Ergebniß an die II. Armee berichtet werden".

Das Oberkommando durfte annehmen, daß der Marsch der Armee= Abtheilung, durch welche der Regierungssitz in Tours direkt bedroht wurde, die Frangosen zu Entsendungen von Orleans zum Schutz von Tours veranlassen würde, vielleicht auch zu einer Operation gegen die rückwärtigen Verbindungen der Urmec = Abtheilung über Châteaudun-Bonneval oder Chateaudun-Bron, benn daß damals fouftige Truppen zur Dedung von Tours zur Berfügung gestanden hatten, ließ sich wohl nicht annehmen; und hätte das Oberkommando wissen können, daß die Reste der West-Armee bereits in der Umformung in das 21. Armeekorps begriffen wären, so wäre ce noch mehr zu seiner Auffassung berechtigt gewesen. Es wird sich and herausstellen, daß die II. Armee in dieser Annahme im Allgemeinen nicht irrte.

Das Dber fommando feindlichen Mbmarfd) nad Nordweften.

Nun traten im Laufe des 22. mehrere Anzeichen ein, welche die rechnet mit einem Auffassung des Oberkommandos zu bestätigen schienen. So wurde nachts 21/2 Uhr eine Feldwache vom Husaren=Regiment Nr. 6 bei Santilly von feindlicher Anfanterie, in Berbindung mit bewaffneten Einwohnern, überfallen und zerspreugt, worüber Meldung um 111/2 Uhr vormittags bei ber II. Armee einlief. Um 11/4 Uhr nachmittags meldete die 2. Kavasterie-Division die Rämmung von Tillai und La Maladerie, auch Orgeres follte nach Aussage von Landleuten geränmt und ftarte Kolonnen nach Westen marschirt sein. Die Meldung ging um 6 Uhr abends bei der II. Armee ein. Die Lettere ertheilte, um Gewißheit über die wichtigen Vorgänge zu erlangen, baber um 6 Uhr abends an demselben Tage der 2. Ravallerie-Division folgenden Befehl:

> "Es ift möglich, daß die in der Operation der Armee-Abtheilung liegende Bedrohung von Tours und das täglich deutlicher werdende Heranruden der II. Armee die uns gegenüberstehende Loire = Armee zu

einem Linksabmarsch veranlaßt. Falls ein solcher nördlich der Loire erfolgen sollte, würde es mir von Wichtigkeit sein, ihn frühzeitig zu erfahren, um dem Feinde schnell solgen zu können. Die eben einsgehende Meldung Eurer Excellenz (von  $1^1/_4$  Uhr) bestärkt die Versmuthung des Abmarsches."

Daher sollten am 23. in aller Frühe Hujaren-Eskabrons bis zur Stärke eines Regiments in westlicher Richtung streifen, welche mindestens die Straße Conlmiers—Duzouer le Marché erreichen müßten. Der Prinz-Feldmarschall fügte hinzu, daß er um Mittag am 23. in Bazoches les Gallerandes sein werde.

Generallientenant Graf Stolberg hatte bereits vor Eingang diese Besehls am 22. zur Kontrole der Richtigkeit seiner Meldung vom 22. November, 1<sup>1</sup>/<sub>4</sub> Uhr nachmittags, Erkundungen gegen die Straße Patay—Châteaudun aussühren lassen, am Abend des 22. November ordnete er alsdann die Entsendung von vier Husarenseskadrous in der besohleuen Richtung für den 23. an.

Bon ber Armee=Abtheilung lief im Laufe bes Nachmittags ein Telegramm von 1 Uhr 45 Minuten nachmittags ein, wonach ber Großherzog am 22. in Rogent eingerückt sei und am 23. den Marich auf Le Mans fortzusetzen gedachte. Mittlerweile hatte (am 22.) General v. Werber bem großen Sauptquartier gemelbet, daß Rundschafter= nachrichten besagten, "bas Korps Michel") sei am 16. und 17. von Antun in westlicher Richtung abgezogen." \*\*) Das große Hauptquartier theilte dies um 83/4 Uhr abends der II. Armee mit dem Hinzusügen mit, daß die Armee-Abtheilung am 22. Nogent le Rotrou ohne Kampf besetzt hätte. Das Telegramm traf abends 10 Uhr bei ber II. Urmee ein. Bom 3. und 10. Armeeforps waren im Laufe bes 22. Greignisse von Bebeutung nicht gemeldet worden, die Meldung, wonach am 22. bei Gien 30000 Franzosen stehen sollten, scheint erst am 23. November zur Kenntniß bes Oberkommandos der II. Armee gekommen zu fein. Das 10. Armeeforps erhielt jedoch Anweisung, vorläusig seine Ctappenlinie über Sens nach Tropes zu verlegen. Somit ließen sich am 22. abends bei ber II. Urmee die Berhältniffe beim Feinde nicht flar übersehen. Die

<sup>\*)</sup> Es wurde jest vom General Erouzat befehligt. — \*\*) In Wirklichkeit begann die Berichiebung von 40 000 Mann von Chagny nach Gien mittels der Eisenbahn am 18. November.

Melbungen vom rechten Flügel deuteten auf Bewegungen der Franzosen nach Westen; wohin die vom General v. Werder signalisirten Streitfräfte sich wenden würden, blieb noch festzustellen, vorausgesetzt, daß die Nach-richt sich bewahrheitete.

Bescht bes Der General v. Voigts-Rhetz erließ am 22. mittags in Montargis Boigts-Rhetz, folgenden Bescht:

Das Korps setzt seinen Marsch auf Beanne la Rolande fort. General v. Wedell (38. Jusanterie-Brigade) marschirt morgen am 23. mit der ihm unterstellten Brigade Rangan auf Beanne. Er deckt seinen Marsch in der linken Flanke ausmerksam, da es wahrscheinlich ist, daß der Feind sich in der Nähe besindet. Er nimmt Quartier in und unsmittelbar um Beanne und setzt Borposten auf den Wegen gegen die Loire und Montargis aus. Er wird rechts die Fühlung mit den Borsposten des 3. Korps gewinnen. Am 24. bleibt General v. Wedell stehen und läßt gegen Boiscommun und Bellegarde erkunden. Ich marschire mit General v. Wedell und nehme mein Quartier am 23. und 24. in Beanne.

General v. Wonna bleibt mit den übrigen Theilen des Korps, über die er sämmtlich, wenn es nöthig wird, den Besehl übernimmt, in und um Montargis am 23. stehen. Er setzt Vorposten in der Richtung auf Gien aus und schiedt ein Detachement aus allen Wassen zur Sicherung der Kanalbrücke bei St. Manrice vor. Er zieht das Detachement von Châtean Renard am 23. nach Montargis heran.

Am 24. setzen diese Truppen ihren Marsch, wie folgt, fort: Generalmajor v. Wonna marschirt mit der Brigade Lehmann über Ladon auf Beanne, übernimmt an diesem Tage den Besehl über die ganze 19. Division, eingeschlossen Brigade Rantzau, nimmt sein Dnartier in Beanne, belegt mit der Division die Orte zwischen Batilly und Juranville und regelt von da an den Vorpostendienst.

Oberst v. Valentini marschirt am 24. mit der Korps-Artillerie, die er bedeckt, über Mignidres auf Anzy; Gambertin, Barville, Egry und die zwischen diesen Orten liegenden Gehöfte sind zu belegen. Er läßt am 24. ein Bataillon in Montargis stehen, das Bataillon in Joigny ist von mir direkt angewiesen, am 24. d. Mts. Montargis zu erreichen. Beide Bataillone solgen dann am 25. ihrer Brigade auf Egry. Die 1. Trainstassel, zu der die 19. Division 200 Mann In-

fanterie und eine halbe Stadron Bededung giebt, geht am 24. nach Beaumont en Gatinais, Die 2. am 24. nach Châtean Landon. Rrante find nach dem in Montargis eingerichteten Lazareth zu bringen. Die Berpflegung ist durch Quartierwirthe und Beitreibungen aufzubringen.\*) gez. v. Bvigts=Rhet.

> 23. November. Urmeetheile.

Um 23. November unternahm der Pring-Reldmarschall persönlich von Pithiviers aus in der Richtung nach Westen eine Erkundung, aus Meldungen der welcher er zwar die Anficht gewann, daß Veränderungen in der Stellung des Weindes sich nicht vollzogen hatten. Die im Laufe bes Tages beim Pring-Feldmarichall eingelaufenen Meldungen lanteten dagegen widersprechend, benn danach fonnten ftarkere Maffen nach Weften abmarichirt fein. Die Frage blieb alfo vorlänfig offen. Generallieutenant Graf Stolberg hatte im Sinne des Befehles vom 22. November Hufaren-Esfadrons au Erkundungen entsandt und um 113/4 Uhr vormittags berichtet, Artenan fei ftark mit Bufanterie befett, die Fermen westlich bavon mit Ravalleric. Die um 4 Uhr früh von Tivernon gegen die Straße Conlmiers -Duzoner le Marché anigebrochenen beiden Sujaren-Estadrons hatten in Bazoches les Hautes und Lumeau Linien-Anfanterie angetroffen, desgleichen in Domainville und Poupry, baber konnten die Eskadrons keinen Ginblid in die genannte Strage gewinnen, weil fie überall auf feind= liche Infanterie ftiegen. Orgeres wurde unbefett gefunden, bagegen war wieder der Wald nördlich davon mit einem Bataillon und einigen Chaffeurs zu Pferde bejett; in Buillonville wurden zwei Büge Kavallerie und Franktireurs bemerkt. Undere Dörfer südlich und südöstlich der Chanffee (Allaines-Orgères) waren unbefett. Südlich Beronville follten 3 Bataillone und 1 Esfadron stehen, das Gros der Urmee bei St. Péravy und Patav.

Um 21/2 Uhr war Orgeres unbesetzt, Guillonville verbarritadirt und mit Franktireurs besetzt. Anfanterie sollte am 19. d. Mts. in größeren Majfen nach Chartres abgezogen sein. Patan wurde als von allen brei Waffen befett gemeldet.

Um 6 Uhr abends verichtete die 2. Kavallerie-Division, Péronville fei ftark mit jeindlicher Infanterie besetzt, Songn mit einzelnen Infanteriften und einem Zuge Kavallerie, Patan mit je einem Regiment

<sup>\*)</sup> Rr. U. S, III, 1, VI.

Jufanterie und Navallerie. Ein weiteres Vordringen gegen die Straße Conliniers — Ouzoner le Marché sei unter den obwaltenden Umftänden unstatthaft. Endlich besagte eine Meldung, daß die Orte westlich des Conie-Vaches dis Châteaudun besetzt seien.

Vor der Front des 3. Armeeforps wurden Veränderungen nicht gemeldet.

Eintreffen der ersten Staffet 10. Armeeforps in Beanne la Rolande,

Bom 10. Armectorps war die erste Staffel (38. Infanterie-Brigade mit den sechs heisischen Schwadronen) an diesem Tage mit dem Generalfommando von Montargis über Ladon nach Beanne la Rolande marschirt. Bon dort sandte das Generalfom= mando um 11/2 Uhr mittags folgenden Bericht an das Ober= fommando ab: "Brigade Wedell und Generalfommando ruden joeben in Beanne ein. Um bei der zu erwartenden Entscheidung fo ftart als möglich zu sein, wird auch bas bisher in Joigny gelaffene und ein morgen noch in Montargis bleibendes Bataillon am 25. beim Korps eintreffen. Bellegarde hat eine diesseitige Patrouille vom Keinde besetzt gefunden. Der Keind soll erst heute dort eingerückt sein.\*) Auch in Lorris foll — nach Ansfage von Einwohnern — hente eine feindliche Abtheilung, bei der sich Linien=Infanterie befindet, eingerückt sein.\*\*) Dieje lettere Nachricht erscheint unsicher, ebenso wie eine andere aus derfelben Quelle, wonach aus Gien stärkere feindliche Abtheilungen nach Norden marschiren sollen. \*\*\*) General Kraatz wird am 22. in Châ= tillon fein."†)

Um 3½ Uhr meldete das 10. Armeckorps: "Ein Offizier der Dragoner Ar. 9 ist in Bellegarde hineingeritten, nachdem die erste von den hessischen Reitern stammende Meldung über dessen Besetzung einsgegangen war. Er schätzt die Besatzung auf 300 Infanteristen versichiedener Regimenter und einige Chassenrs zu Pferde. Der Mann, von welchem die Aussage stammt, über Gien seien starte Kräfte im Anmarsch, hat anch behauptet, General d'Anrelle habe vorgestern sein Hamptgnartier in Gien gehabt."†)

Eintreffen des Schreibens des großen Hauptquartiers vom 22 November. Um 11 Uhr abends lief aus dem großen Hauptquartier bei der II. Armee die Abschrift des Schreibens vom 22. November an die

<sup>\*)</sup> War richtig, nämlich die Avantgarde Crouzats. — \*\*) Bom 18. Armeestorps. — \*\*\*) Sie marschirten noch nicht, waren aber in der dortigen Gegend, nämlich die Laupttheile des 18. Armeestorps. — †) Kr. A. S, III, 1, VI.

Urmee=Abtheilung ein, wonach bieje die Richtung auf Beaugency ein= schlagen und mit der II. Armee tooperiren sollte.\*) Vorher, nämlich um 12 Uhr mittags, war an die II. Armee telegraphisch die Mittheilung großen Hauptquartiers erlaffen, daß ber Großherzog am 23. den Marich fortgesetzt habe, bevor der bezügliche Befehl ihm zugegangen Sein Hamptquartier fei in Le Theil, einen Rubetag habe man ihm abgeschlagen. Er werde in drei Märschen auf der Linie Bendome-Châteandun stehen, ein Eingreifen bei Orleans sei baber vor bem 28. d. Mits. nicht zu erwarten. Wann Dieses Telegramm einging, ift nicht ersichtlich. Am 24., nachts 1 Ubr, lief bann ein Telegramm bes Großberzogs vom 23., 9 Uhr abends, ein, in welchem berselbe ben für ben 24. angeordneten Linksabmarid melbete. Das Samptquartier fei am 24. in Montmirail.

Der Pring=Feldmarichall beschloß unter biefen Umständen, bas Die Defenitie Berankommen der Armee-Abtheilung abzuwarten. Die Meldung darüber wird beichloffen. ging 12 Uhr mittags am 24, an bas große Hamptquartier ab. Da inbeffen einerseits die Mittheilung des großen Hamptquartiers über die Beforderung des Rorps Michel nach dem Besten, andererseits die Meldungen des 10. Armeeforps über die Besetzung von Bellegarde vermuthen laffen fonnten, daß auf bem feindlichen rechten Alügel Berftar= fungen eingetroffen seien, ohne daß eine Abnahme auf der übrigen Front zu bemerfen war, während wieder die Meldungen der 2. Kavallerie-Division vom 21. und 22. die Frage eines Abmariches des Feindes nach Nordwesten ansgeworfen hatten, so ordnete der Pring-Reldmarschall für den 24. November auf der gangen Front der Armee größere Erfundungen an. Das Nähere batte er am Bormittage in Bazoches les Gallerandes perfonlich mit der 2. Navallerie Division und der 6. Division besprochen.

Die Anffaffung des Pring-Beldmaridalls am 23. abends erhellt am Befehl an bas besten aus dem Besehl von 61/2 Uhr abends an das 10. Armeeforps, 10. Armeeforps. welcher lautete:

Dem General v. Werder zugegangene Kundichafternachrichten fagen, daß das Korps des Generals Michel\*\*) von zwei Divifionen am 16. und 17. mit 40 Zügen von Autun in westlicher Richtung befördert

<sup>\*)</sup> S. 262. — \*\*) Borgänger Crouzats.

jei. Es ist nicht unmöglich, daß die angeblich von Gien aus stattsindenden Truppenmärsche hiermit in Verbindung stehen, und würde es wünschensewerth sein, hierüber Näheres in Ersahrung zu bringen.

Morgen, am 24. November, werden, mit dem hauptsächlichsten Zwecke, Gefangene einzubringen, seitens des 9. und 3. Armeekorps Unternehmungen mit gemischten Detachements stattsinden.

Euer Excellenz ersuche ich, in gleicher Weise desfallsige Unternehmungen anzuordnen, über deren Resultat zu berichten und eventuell Gefangene sogleich in mein Hamptquartier abliesern zu lassen.

Der Feldmarschall.

(gez.) Friedrich Rarl.\*)

Auch die 2. Kavalterie-Division wurde noch telegraphisch augewiesen, am 24. gegen Artenay vorzugehen, bis ernstlicher Widerstand des Feindes eintrete.

Ilm 6 Uhr 30 Minuten abends telegraphirte die II. Armee an das große Hamptquartier: "10. Korps mit Spitze in Beaune meldet Bellegarde von seindlicher Infanterie und Neitern besetzt, seindliche Truppen sollen unverbürgten Nachrichten zusolge über Gien marschiren. Auf linkem französischen Flügel sind Patay, Peravy und Ortschaften am Bach von Peronville\*\*) von Linientruppen besetzt. Feindliche Front ganz unthätig. Morgen werden alle Korps Unternehmungen machen, um Gesangene zu erhalten, Kavallerie allein kann nicht durchkommen."\*)

Am 23. abende standen

von der II. Armee: die 1. Kavallerie-Division bei Pithiviers, die 2. bei Tourn, das 9. Armeeforps dei Janville, das 3. mit der 6. Disvision und Korps-Artillerie dei Bazoches les Gallerandes, mit der 5. bei Pithiviers, das 10. mit der ersten Staffel in Beanne la Roslande, mit den übrigen dei Montargis und weiter zurück (General v. Kraat);

von der Armee-Abtheilung: 17. Division St. Cosme und Mamers, 22. Division Belleme, 1. bayerisches Armeetorps La Ferté Bernard, 6. Kavallerie-Division bei Bibraye, 4. Kavallerie-Division bei Illiers. Beide Armeen waren mithin nicht weniger als vier größere Tagemärsche voneinander entsernt, von Janville bis Mamers, die II. Armee allein

Stellung ber Deutschen abends.

<sup>\*)</sup> Rr. A. C. III, 9, IV, b. - \*\*) Conic Bach.

behnte fich über einen Raum von brei Tagemariden aus, die Staffeln ber Armee-Abtheilung mußten bei bem Abmarid auf Beaugenco (Blois) auf einen Tagemarich anwachsen. Es fam nun barauf an, ob bie II. Urmee in dieser Kordonstellung verharren oder sich günstigere operative Bedingungen sidern murde: ob die Armec-Abtheilung mit ber erforderlicen Schnelligfeit fowie in ber wirtfamften Richtung marichiren würde, ob ein rechtzeitiges Einverständniß zwischen der II. Urmee und ber Armee Mbtheilung jum Zwede bes Operirens und Schlagens bergestellt werben murbe. Für bas Vetetere bedurfte es freilich einer größeren Alärung ber Berbältniffe beim Gegner, allein, was biefe immer ergeben mochte, beide Urmeen mußten barauf bedacht fein, fich rechtzeitig günftige Borbedingungen für jede Operation und für ein Zusammenwirfen zu vericaffen. Wie es ideint, bacte bie II. Urmee noch am 23. baran, bas 10. Armeeforps die Loire öftlich von Orleans überschreiten zu laffen: wenigstens batte laut Befehl von jenem Tage, 10 Uhr vormittags, bas 3. Armeeforpe feinen Pontontrain dem 10. zur Berfügung zu stellen.

Während fich fomit die II. Urmee nach rechts geschoben hatte, um, entsprechend bem am 21. gefaßten Entschlusse, am 26. ben Feind angugreifen, wurde am Abend des 23. diefer Gedanke nicht nur bis zur Beranfunft des Großberzogs vertagt, sondern die Meldungen des 10. Armeeforps leuften die Ausmerksamkeit des Bring-Beldmarschalls sogleich auf den linfen Flügel, in ber gang richtigen Unnahme, bas fignalifirte feinbliche Korps des Generals Midel (Crongat) tonnte fid von Gien aus auf den rechten französischen Flügel setzen. Hätte nun das 10. Armeeforps biefe Wahrscheinlichkeit ebenfalls mehr ins Huge gefaßt und im Ginne ber früheren Befehle ber II. Urmee noch am 23, energischer gegen Gien erfunden laffen, jo murde daffelbe mabrideinlich bereits am 23. ausreichenden Ginblid in Die Vorgange auf frangofifder Seite erlangt baben, und es fonnte bann bis Mitternacht ber II. Urmee Mittbeilung barüber zugegangen fein. Bu bem Zwede mare es nothwendig gewesen, Die feche Schwadronen beffifder Reiter, unter Butbeilung von Artillerie und einem Bataisson Infanterie, am 23. von Montargis auf Corris gu entjenden, mit bem Auftrage, möglichft in ber Richtung auf Gien, Sully und Châteanneuf aufzutlären; dieje Truppenabtbeilung mußte fich mindeftens jo lange in diejer Wegend zu behaupten juden, bis die letzte Staffel bes 10. Armeeforps Labon paffirt hatte, um bann je nach Lage ber Verhältniffe zu handeln. Die erste Staffel bes 10. Armeckorps mare mit den ihr verbliebenen beiden Schwadronen Dragoner Nr. 9 bin= reichend start mit Ravollerie versehen gewesen.

Etellung bes forps.

Um 23. befand fich in Gien der größte Theil des 18. Urmeekorps, tranzopuchen mährend das 20. an diesem Tage bei Chatenon versammelt war. Es läßt sich daher wohl annehmen, daß bis Mitternacht darüber sicheren Unhalt gewährende Meldungen an die II. Urmee gelangen fonnten. Allein der General v. Boigts-Rhetz begnügte sich mit einer einfachen Marichficherung; er ichenkte ben Nachrichten und Melbungen, welche ihm bis dahin über die bei Gien versammelten Maffen zugegangen waren, nicht einmal Glauben. Die Meldung der Dragoner Nr. 9 vom 22. hätte ihn aber dazu veranlaffen müffen, fich durch gründliche Er= fundungen Gewißheit zu verschaffen, was ihr Thatsächliches zu Grunde liege. Bei Anordnungen in biefem Sinne batte bas 10. Armeeforps nicht nur den Intentionen der II. Urmee beffer entsprochen, sondern es würde auch der Zusammenstoß mit dem 20. Armeeforps am 24. nicht unerwartet erfolgt sein. So follte es benn geschehen, baß am Abend des 23. November das gauge 20. Armeeforps und wahrscheinlich eine Division des 18. Armeeforps sich bei Chatenon und Umgegend nur 12 km von der Marichstraße befanden, welche der Haupttheil des 10. Armeeforps am 24. bennten wollte, ohne daß man davon in Beaune la Rolande und in Montargis rechtzeitig Kenntniß erhielt. Als die erste Staffel des 10. Armeeforps am 23. Ladon paffirte, befand fich das 20. Armeckorps allerdings erft halbwegs Chatenon, allein seine Vortruppen wurden doch bereits vormittags von der Ravallerie der ersten Staffel in Bellegarde angetroffen.

#### VII.

# Rüchblick auf die Marschoperationen der II. Armee.

Es erscheint hier geboten, einen Rückblick auf die Marsch= operationen der II. Urmee zu werfen. Weshalb die 1. Kavallerie= Divijion nicht auf bem bem Gegner zugekehrten Flügel maricbirt war, und aus welchen Urfachen ein Marich der Urmeefords in Staffeln entstand, ist angeführt worden. Da nun die 1. Kavallerie-Division bis zum Eintreffen des 9. Armeeforps bei Angerville bei Diesem Urmeckorps blieb, Die II. Urmee soust über selbständige Ravallerie nicht verfügte, mußte die Auftlärung und Siderung, mit Ansnahme beim 9., den Armeeforps selbst überlassen werden. Die II. Armee war aber überhaupt nicht mit ansreichender Kavallerie verseben. Sätte bie II. Urmee über zwei Kavallerie-Divisionen verfügt und der Pring-Keldmarschall nicht bis zum 18. November auf den ihm in Aussicht gestellten Austaufch ber 1. Kavallerie-Division gegen bie 6. und 5. gerechnet, jo würden Beide gewiß dem mittleren und linfen Blügelforps zugetheilt worden sein. Es war beabsichtigt gewesen (Direktiven vom 23. Oftober), die II. Armee in breiter Front marichiren zu lassen, damit sie sich ichnell bewegen und leicht Unterfunft und Verpflegung finden fonnte. Unter biefen Gefichtspunkten hatte benn auch bie II. Urmee bie Marich= übersicht entworsen, allein bereits am 7. November mußte eine Division bes 3. Armeckorps eine nach Süben gerichtete Bewegung antreten, welche sie auf die Marichitrage des 10. Korps führte. Da dieses noch zurndt mar, jo hatte bie Magnahme für bas 10. Armeeforps feinerlei störenden Ginfing, bas 10. Armectorps jah im Gegentheil sich infolge des Gefechts von Bretenan (7. November) veranlagt, seine Marschziele etwas weiter nach vorn zu legen, als es bis dabin angeordnet gewesen war. Immerbin war seit dem 7. November nun für das 3. Armeestorps eine bedeutende Ausdehmung nach der Tiefe entstanden, indem die eine Division gegen die andere um  $1^4/_2$  Tagemärsche zurücklieb.

Die seit dem 7. November vom großen Hamptquartier an die II. Armee ergangenen Weisungen und Nachrichten erheischten eine Besichtennigung des Vormarsches, so daß die Armeeforps nicht nur die täglichen Stappen größer machen, sondern auch ihre Ruhetage ganz aussetzen oder auf das Leußerste beschränten mußten.

Da nun angerdem von ber Seine an die Haltung der Bevölferung feindseliger murbe und von da ab die Berührungen mit feind= lichen Franktireurbanden und Mobilgarden gunahmen, jo mußten die einzelnen Kolonnen der Armeeforps sich auf dem Marsche nach drei Seiten fichern und bei ber Ankunft am Tagesziel in engen Quartieren untergebracht werben, welche wiederum ansgedehnte Sicherheitsmaßregeln Durch alle dieje Umstände gestaltete sich ber Bormarich der II. Armee zu einer höchst anstrengenden Marschoperation. Märsche mußten nun beim 10. Armeckorps, welches sich auf bem linken Alügel bewegte, besonders ermüdend wirfen, weil daffelbe fich von Laigues (16.) aus bis nach Joigny auf eine Straße angewiesen sah während das 9. und 3. Armeeforps auf je zwei Straßen in Divisionen marschiren fonnten) und wegen fast dauernder Berührung mit feindlichen Banden erhöbte Aufmerksamkeit auf die Marich= und Unterkunftssicher= heit verwenden mußte. Aus diesem Grunde konnten die beiden Armee= forps des rechten Hügels und ber Mitte schneller ausgreifen als bas linte Mügelforps.

Wiedererlangung der Warichtüchtigkeit.

Es wurde bereits eingangs (S. 66,67) darauf hingewiesen, daß die Jusanterie der II. Armee, welche von Metz zur Loire marschirte, an Werth und Leistungssähigteit hinter der Insanterie zurückstand, welche im August die Operationen gegen Metz ausgeführt und die Schlachten um Metz geschlagen hatte. Das Lagerleben dei der Einschließung dieser Festung im Verein mit dem Jeldwachtdienst hatten auf die Marschstücktigfeit der Insanterie einen nachtheitigen Einsluß ausgesicht, die Insanterie war gewissermaßen des Marschirens entwöhnt. Sie mußte sich daber seit dem Ausbruch von Metz im wahren Sinne des Wortes erst wieder einmarschiren, worüber etwa 8 Tage verstrichen sein mochten.

Der Abgang an Fußtranten bei ber Infanterie war in dieser Zeit verhältnismäßig hoch, Nachschub tonnte die Armeeforps, welche die Märsche feit dem 10. November beichlennigten, nicht erreichen, die Stärke ber Rompagnien fant beshalb erheblich berab, beim 9. Urmeeforps weniger als beim 3., bei diesem wieder weuiger als beim 10., bei welchem einzelne Truppentheile um die Mitte des November nur 100 Gewehre in der Durchschuittlich fann der Abgang an Buß-Kompagnie zählten. franken u. f. w. bis zum 21. November auf 150 Mann für das Regiment veranschlagt werden. Seit Mitte November verminderten sich jedoch die Abgänge durch Ruß- und sonstige Krante auf Rull; die verschiedenen Gefechte begannen die Luft an der That wieder zu beleben, und die II. Urmee hatte nun doch, so schwach seit Mitte November die Rompagnien fein mochten, im Gangen eine Operationstüchtigkeit und Leiftungsfähigkeit erlangt, wie bas nur jelten in ber Kriegsgeschichte ber Kall gewesen ist. Beder Jufanterist war gewissermaßen ein tattisches Rapital, gang natürlich, daß die Auffassung Plat griff, mit demselben möglichst zu geizen, und zwar mehr in den hohen als in den niederen Truppenbereichen.

Da die Armeeforps von der Seine ab auf Requisition an Anwachsen des aewiesen waren und ihren Bedarf auf drei bis vier Tage deckten, so richtang auf ten nahm der Troß bei allen Armeeforps bedeutend zu. Zudem mußten, Winterieldzug. ba man sich auf einen Winterfeldzug einzurichten hatte, die Truppentheile während bes Mariches sich jo gut wie möglich mit Befleibungs= ftüden zum Schutze gegen bie Ralte verseben. Dies war zwar ichou jum Theil vor dem Abmarich von Met gescheben, allein es blieb da= mals in dieser Beziehnng noch viel zu thun. Die andauernden und großen Märsche fonnten wieder nur ausgeführt werden, wenn bas Gepäck der Anfanterie auf Wagen nachgeführt wurde, und da seit Chatillon das finfe Alügettorps feine Kranfen mehr zurücklaffen durfte, wenn es fie nicht ber Gefahr aussetzen wollte, daß fie in seinem Rücken aufgehoben würden, jo trugen auch bieje Umstände zur Bermehrung bes Troffes bei. Der Winter fiel besonders früh und streng ein, am 11. November icon erhob fich ein falter heftiger Schneefturm, und wenngleich auf bem gangen Marich fein Truppentheil im ftrengen Sinne des Wortes biwatirte, so mußten die Truppen doch in ihren engen Quartieren und Marmbängern möglichft gegen die Kälte geschützt werden. Die Truppen

versahen sich baber mit Kapuzen und Decken, je zwei Mann hatten durchichnittlich eine Decke, welche abwechselnd getragen wurde. Bataillon führte auf zwei Wagen, bisweilen auch auf vier zweiräderigen Karren, eine dreis bis viertägige Berpflegung mit fich; rechnet man bagu bie Wagen für bas Jufanteriegepad und bie Kranten, bie Marketender und die damals etatsmäßigen Kahrzeuge, so befanden sich bet jedem Bataillon burchschnittlich 10 Wagen. Die Marschtiefen erweiterten sich badurch bebeutend. Zwar zeigten nicht alle Urmeekorps daffelbe Bild, allein im Allgemeinen marichirten, verpflegten und idnitten fich bie einzelnen Armeeforps in Diefer Art. Die Wagen mußte die Bevölferung ftellen, es gelang jedoch nur selten, fich ber ortsanfäffigen Juhrleute zu versichern, denn in der Regel benutzten Dieje Die Dunkelheit Der ersten Nacht, um sich Diejem Dienste zu ent= gieben. Die Truppen mußten daher aus ihren Reihen Manuschaften zum Fahren ber Wagen abgeben, wozu aufangs grundfählich Fußtrante genommen wurden, später leute, welche sich zu Juhrleuten eigneten. Daburch entstand im Laufe der Zeit ein empfindlicher Ausfall bei ben Kompagnien. Burde später ein Fabrzeng überflüffig, so war von den Armectorps die Anordnung getroffen, es gegen Quittung ber nächsten Ortsverwaltung zu übergeben, ein Brauch, ber sich infofern für die Truppen bewährte, als sie sich badurch am schnellsten jedes nicht nothwendigen Wagens entledigen fonnten. Db diese Wagen immer an ihre Cigenthumer zurückgelangt find, ift eine andere Frage. Man war bestrebt, in Rücksicht auf bas Land, es zu vermeiden, die Wagen aus einem Departement in das andere mitzunehmen, und ließ einen Taufch eintreten, sobald es die Berhältniffe erlaubten. Hinveise dürften zeigen, eine wie große Rolle die Wagenfrage auf dem Mariche an die Lvire spielte; es genügte indeß nicht, daß Wagen gefunden und mitgeführt wurden, fie nußten auch bewacht und in gutem Buftand erhalten werden, was eine Menge Beitlänfigkeiten und einen vermehrten Wachtvienst zur nothwendigen Folge hatte. Kam es boch nicht gerade selten vor, daß während der Nacht nicht nur die Juhrleute, jondern auch die Gespanne verschwanden!

Ariegszucht ber Deutiden.

Man kann die Schwierigkeiten des Vormarsches der II. Armee nicht beurtheilen, wenn derartige Einzelheiten nicht angeführt werden; sie ertheilen dem Kriege seinen Charafter und bewahren den Kritifer

und Geschichtsschreiber vor einer mechanischen Beurtheilung der Dinge nach Zirkel und Karte. Die II. Armee überwand nicht nur alle Schwierigfeiten, sondern, was weit höher steht, sie that dies, ohne daß hierbei Berstöße gegen die Disziplin und Robbeiten gegen die Bewohner vorkamen, trotsdem der Berkehr mit ihnen nicht immer leicht war, weil der Frangose begreiflicherweise den Deutschen möglichst viele Sinderniffe in den Weg legte. Wenn man biermit den Marich ber Frangosen 3. B. von Jena nach Lübeck und Stettin 1806 vergleicht und die Tagesbesehle ber Marschälle burchlieft, welche so häusig sich gezwungen faben, die ftrengsten Magnahmen gegen die Verrohung ihrer Mannschaften zu treffen, so hat man nicht nur ein Recht, sonbern die Pflicht, die Ordnung im Organismus der II. Armee zu loben, und selbst der Feind konnte den Dentschen die Anerkennung nicht verfagen, daß die Mannichaft überalt mit Schonung zu Werte ging und eine musterhafte Mannszucht unter wahrlich nicht leichten Verhältnissen beobachtete. Dies konnte man übrigens auf bem Sin- und Rückmarich von ben Franzosen selbst aussprechen hören! Es soll nicht beschönigt werden, daß der Uebergang der II. Armee von der Ausruftung eines Sommerfeldauges au berjenigen bes Winterfeldauges während ber Operationen, sowie bas Spftem der aus bem Lande felbst genommenen und als bewegliche Magazine mitgeführten Verpflegung, endlich die enge Unterfunft in den Ortschaften manche Barten für bie Bewohner mit sich brachten, indeffen wird eins der schönsten Rubmesblätter ber Deutschen immer darin bestehen, daß dabei Ordnung herrichte und teine perfonliche Willfür Plat griff, welche jedesmal das Zeichen einer ichlechten Kriegszucht ift und leicht zu vollständiger Verwilderung führt. Der Soldat von 1870/71 war tücktig, er war aber zunächst ein wohlerzogener, gesitteter Mensch; allein das Berdienst an dieser Gesammterscheinung fällt boch hanptfächlich den strengen Begriffen von Redlichkeit und der wachsamen Pflichterfüllung ber höchsten Behörden sowie des Offiziertorps zu. Dieses Ruhmesblatt der deutschen Truppen ift bisher von der Geichichtssichreibung faum berührt worden. Solche Dinge gehören aber nicht nur in die Ariegsgeschichte, damit der Ariegsfünstler daraus lerne, wie er sich in ähnlichen Berhältnissen zu verhalten hat, sie gehören ebenjo in die allgemeine Geschichte, wenn dieselbe nicht fast= und farblos und barum eindruckslos bleiben foll. Sind operative Ginbeiten (Armeeforps und Divisionen) auf einen großen Troß inmitten einer seinerlichen Bevölkerung angewiesen, so nehmen die Marschoperationen von selbst eine schwierige Form und Gestalt au. Es pslegt sich alsbann so ziemlich nichts mehr ohne Reibungen zu vollziehen, die "Friktionen" des Krieges lösen sich unaushörlich ab, jeder Tag bringt neue Zwischensälle und Hindernisse. Anr wenn man sich dies vergegenwärtigt, kann man diese Marschoperation in ihrem Bollzuge verstehen und gerecht beurtheilen. Als solche betrachtet, nimmt sie mit vollem Recht eine der ersten Stellen unter allen ähnlichen der Kriegsgeschichte ein, soweit hierbei die Leistungsfähigkeit der Truppen, die Ordnung im Ganzen, die Schonung von Land und Lenten und die taktische Berfassung, in welcher die II. Armee auf ihrem neuen Kriegsschanplat anlangte, zur Sprache kommen.

Erweiterung ber Dtarichtiefen.

Obgleich die Verbältnisse aufangs sehr unsicher waren, ist es sehr bemerkenswerth, wie die II. Armee den so unerwartet einstressenden neuen Ansorderungen gerecht zu werden wuste, wie die kommandirenden Generale, seder nach seiner Art, sich bemühten, den Beschlen nachzusemmen und ihnen glücklich vorzuarbeiten, trotzem z. B. der wichtige Veschl der II. Armee vom 16. November erst am 19. Nosvember in die Hände des 10. Armeesorps gesangte.

Die große Tiefe der gestaffelten Armee und Armeeforps zeitigte eben von dem Augenblick (10. November) an übele Umstände für die Besehlsüberbringung, da die an der Spitze der Armee marschirenden Armeeforps, rechter Flügel und Mitte, schneller ausgreisen mußten. Da nach dorthin der Schwerpunkt der Armee verlegt wurde, so blied das Oberkommando naturgemäß und sehr richtig stets in ihrem Bereich, und wenngleich das auf dem linken Flügel sosgende 10. Armeeforps sich nach Krästen bemühte, an die beiden Korps der Spitze heranzukommen, so läßt sich ein großer Borsprung num einmal nicht mehr einholen, salls die Spitze nicht hält. In diesem Falle mußte die Spitze selbst num noch ihre Bewegung beschleunigen. Hierbei kommen außer der langen Zeit, welche die Besehlsübermittelnug unter solchen Berhältnissen beaufprucht, noch die ganz eigenthümlichen Umstände beim linken Flügelstorps zur Sprache.

Berichieben artigfeit ber Marichzonen. Je nichr gute Stragen einer Armee zur Verfügung stehen, um so nichr fann sie sich nach ber Breite ausbehnen — soweit es natürlich

bie jedesmalige Kriegslage erlaubt -, nm jo bequemer wird fie marichiren und um jo leichter ihre Bedürfniffe beden fonnen, falls fie auf bas Land angewiesen ift. Die Stragen waren alle gut, aber vielfach durchschnitten ober gesperrt, die Durchmarschzonen der H. Armee dagegen binfictlich ber Hilfsquellen febr ungleich, bagu brobte Gefahr haupt= jächlich dem linken Flügelkerps. Das Land, burch welches das 9. und 3. Armeeforps marichirten, batte bereits ftark unter ber Noth bes Krieges gelitten, es mar von großen Beeresforpern durchzogen und bas, mas diese übrig gelaffen batten, war später in Folge von Beitreibungen aufgebraucht worden. Bon der Jonne an stand es zwar in dieser Hinficht für das 3. Armeeforps günftiger, allein and dieses Armeeforps fonnte feine Berpflegung nicht immer mit ber Regelmäßigteit berbeiichaffen, welche erwünscht gewesen ware. Um besten war in Dieser Begiehung bas 10. Urmeeforps baran, welches von Neufchatean ab einen von ber Noth bes Krieges noch nicht berührten Landftrich betrat. Bei biefem Armeeforps war und blieb tenn auch die Verpflegung durchweg gut, mahrend von Guben nach Norden bie Regelmäßigfeit bisweilen ga wünschen übrig ließ. Undererseits war die Sicherheit im Norden am größten, im Gnden am geringften.

An fertigem Brot stellte sich unterwegs bei den einzelnen Armeestorps vielsach Mangel ein, besonders beim 3. Armeeforps, an Mehl dagegen nur in seltenen Fällen beim 3. und 9. Armeeforps. Man half sich dann, indem die Bäcker während der Nacht Brot buten und als Bergünstigung am andereu Tage die Wagen benntzen dursten. Ohne Brot ist wohl fein größerer Truppenverband länger als 24 Stunden gewesen. Immerbin konnten nur durch Ordnung, Umsicht und Thatkraft die Bedürsnisse gedeckt werden. Hatte ein Truppentbeil llebersluß über seinen Bedarf, so mußte das an die Generalkommandes gemeldet werden, welche alsdann einen Ausgleich unter den verschiedenen Berbänden herbeissbreten.

Aber auch die Bekleidung, besonders die Fußbekleidung, litt unter Die Bekleidung, ben unaufhörlichen Märschen in bobem Grade. Ginen vollen Rubetag fanden die Truppen eigentlich nie, denn an den sogenannten "Aubetagen" hatten sie so viel mit Wachtdienst, Patronillen und Entsendungen zu thun, daß man eigentlich während des ganzen Marsches vom 7. an nicht mehr von einem Rubetage sprechen dark. Es fand sich somit

aufangs teine Gelegenheit, das schadhaft gewordene Schuhwerk wieder in anten Auftand zu setzen. Allein and dieses Uebel wußte man bald zu befämpfen; man ordnete an, daß die Kompagnieschuhmacher während des Marsches fuhren, wobei sie zur Roth schlafen konnten. Sobald fie ins Quartier famen, hatten fie alsbann die Racht hindurch zu arbeiten. Ja man suchte die Quartiere forgfältig nach Civilschuhungern ab, welche man ebenfalls auf den Wagen mit= führte, um sie im nenen Quartier auszunnten. Auf diese Weise erlangte die Schuhmacherfrage eine ähnliche Losung wie die Wagen-(und Bubrleute=) Frage. Die Schubmacher erhielten "ausgesuchte" Unter= funft, batten im Uebrigen für nichts zu forgen, um fleißig arbeiten zu fönnen, und bezogen vielfach noch eine besondere Geldzuwendung. Die Civilschuhmacher wurden in derselben Weise behandelt. Außerdem ließ man in den Städten Rachforschungen nach Schubfabrifen und fertigem Schuhzeng auftellen, doch hatten diese bedauerlicherweise kein günstiges Ergebniß. Un Schuhwaaren war 3. B. in Chaumout, Joigny, Montarais fein Mangel, allein nur in seltenen Källen paßte bas für einen fleinen Auß berechnete frangösische Schubzeng für die großen Auße unjerer Mustetiere, man konnte es daher nicht gebrauchen. Auch Nachforschungen in den Quartieren selbst lobuten sich aus demselben Grunde nicht, und manches ergögliche Geschichtchen von der "Stiefelsuche" machte durch die Truppentheile die Runde. Trotzem gelang es, das Schuhzeng in befriedigender Verfassung zu erhalten, und die II. Armee hat dies ja auch durch ihre Marschleiftungen bewiesen.

Besserung ter Kondition der Pferde. Wie die Manuschaft so befanden sich auch die Pferde beim Absmarsch von Metz in mangelhaster "Kondition". Die andauernde Bewegung der Divisions-Kavallerie bei ansreichendem Futter erzeugte indessen auch hier bald einen Wandel zum Besseren, vor allen Dingen trug dazu der Neichthum Frankreichs an Kornsrüchten bei, welche in den Städten und Ortschaften der "Grenzzone" des neuen Kriegsschansplazes vielleicht in der Hossung auf den eigenen Gebranch angesammelt waren und nun den Dentschen, besonders dem 10. Armeekorps, wesentslich zu Statten kamen.

Mağnahmen beim linfen Mügelforps, Sind das Dinge, welche zur allgemeinen Charafterisiung des Vormarsches der ganzen II. Armee angesührt werden mußten, fo wird es nun nothwendig, die Maßnahmen beim linken Flügelforps näher

ins Auge zu fassen. Dasselbe bewegte sich von Laignes ab (16.) bis Joigny (19.) nur auf einer, allerdings guter Straße. Konnte schon deshalb dort von der Marschbequemtickeit und Marschschenligkeit nicht die Rede sein wie beim 9. und 3. Armeeforps, so gestaltete die Noth-wendigkeit, die rückwärtigen Verbindungen gänzlich aufzugeben und somit Alles, was zu diesem Armeeforps gehörte, mit sich zu führen, in unmittelbarer Berührung mit dem insurgirten Lande und zeitweise unter unaufhörlichen Bennruhigungen durch seindliche Banden in beiden Flanken und in der Front, die Verhältnisse hier besonders schwierig. Es wurde bereits auf die Umsicht hingewiesen, mit der dieses Armeeforps alle Schwierizkeiten zu überwinden und seinen Marsch energisch sort-zusehen wußte; anch die besondere Eintheilung in Stasseln ist erwähnt worden. Dies Alles giebt indessen kein klares und genügendes Bild von der Wirstlickeit.

Der General v. Boigts Rhetz war ein Mann, ber ben Dingen, groß und klein, auf ben Grund zu gehen pflegte, und es erscheint barum tehrreich, seine serneren Anordnungen etwas zu belenchten. Durch ben Marsch auf einer Straße und die angesührte große Zahl der Wagen erstreckte sich die Tiefe des Armeckorps auf zwei Tagemärsche. Der kommandirende General war beständig bei der Spitzenstaffel, welche seit dem 16. November den anderen als Avantgarde vorausging, was durchaus richtig war. Er versügte nur über sechs Schwadronen Kavallerie, unter den obwaltenden Verhältnissen wenig; eine Infanterie Brigade schloß die gesammte Marschesonne.

Theoretisch würde ein Armeekorps, welches wie dieses ein insursgirtes Land durchzieht, in beiden Flanken, besonders der dem Feinde zusgekehrten, durch selbständige Kavallerie gedeckt werden müssen, welche den Marsch zu beiden Seiten etwa auf 4 km danernd zu begleiten hätte. Davon konnte hier keine Rede sein, weil die ersorderliche Kavallerie überhaupt sehlte. Man umüte sich also anders helsen. Das geeignetste Mittel dazu war, die Insanteries Brigaden in kleine Divisionen umzuwandeln, d. h. sie mit Artillerie und Kavallerie zu verseben, um sie für sede mögliche Aufgabe geeignet zu machen. Dieses Mittel wurde ergriffen. Auf diese Weise erhielt sede Jusanteries Brigade 2 Batterien und 2 Schwadronen, während die Korps-Artillerie und die Wagenkolonnen

Selbständigmachung der Infanteries Brigaden. zwischen den einzelnen Staffeln marschirten, wobei der Schutz jeder derselben einer besonderen Staffel übertragen wurde.

Verwendung der Kavallerie zum Auftlären und Pielden.

Waren auf diese Weise widerstandssähige taktische Verbände gesichaffen, welche im Marsch und im Quartier innerhalb der allgemeinen Aufgabe selbständig zu handeln hatten, so mußten die einzelnen Staffeln mit Organen versehen werden, welche eine schnelle und gute Besehlsvermittelung von der Spige bis zum Ende ermöglichten und selbst von der Spige des Korps bis zu seinem Schluß.

Der kommandirende General konnte fich felbst nur mit einem starken Ange Dragoner verfeben, dem Divisionsstabe murben ferner 4. ben Brigadestäben 3 und ben Regimentsstäben 3 Dragoner dauernd als Meldereiter zugetheilt. Die übrige Divisions-Kavallerie verblieb mit je zwei schwachen Schwadronen bei den brei Infanterie-Brigaden. Bon Diesen wurden die Schwadronen während bes Mariches zu beiden Seiten ber Strage berart vertheilt, bag jebe Staffel von einem Schleier von Patronillen umgeben war, welcher die betreffende Marschfolonne selbst begleitete. In vielen Fällen erwies fich bas aber nicht als ausführbar, alsbann folgte ber Ravallerie Infanterie auf Wagen, ober bie Infanterie begleitete, als Schützen aufgelöft, Die Marschfolonne zu beiden Seiten ber Straffe. Es leuchtet ein, daß hierdurch ein bober Grad von Siderheit erzielt wurde, freilich unter großer Austrengung ber Aufanterie, und in der Regel fanden fich die Schwadronen erft am Marschziel wieder bei ihren Staffeln ein. Bahrend des Marsches verfügte man bisweilen bei ben Staffeln felbst über feinen Reiter, abgesehen von den ben Stäben überwiesenen Meldereitern, jedoch entstanden daraus keine Nachtheile. Diese beberzte und findige Kavallerie erfüllte ibre Anfgabe, gange Tage hintereinander in banerndem Gesecht mit Franktirenrbanden, besonders von Tonnerre bis Montargis, in muster-Sie fänberte mit dem Sabel in der Kanft Die gültiger Beije. Manken, verscheuchte die seindlichen Banden, streute überall Nachrichten aus, welche die Stärke ber Deutschen bedeutend übertrieben, und machte es möglich, daß das Armeekorps ohne andere Unterbrechungen marichiren kounte als solche, welche durch die Wiederherstellung der Marschstraße erforderlich wurden. Sie versah vor allen Dingen die einzelnen Staffeln banernd mit zuverläffigen Melbungen.

Den Truppen wurde bas tägliche Marichgiel vor bem Abrücken Gebeimbaltung nicht bekannt gemacht, bagegen erhielt bie Staffel-Kavallerie vor bem ver Marichiele. Abmarich regelmäßig Anweisung, bis zu welchem Puntte sie vorzugeben und fich an ihre Staffel wieder berangugieben batte, eventuell mo Infanterie für ihren Rüdhalt bereit fein wurde. Die Infanterie ber Staffeln versah alsbann mabrend ber Nacht ben Siderheitsbienft, bis am anderen Morgen Die Staffel-Kavallerie ihre Rolle wieder aufnahm.

Der Sicherheitsdienst mahrend ber Nacht, lange Beit bindurch, Der Gicherheits brachte eine große Unstrengung für bie Infanterie, deren Gepact aller ber Racht. dings seit dem 12. November gefahren wurde, mit sid. Die Staffeln lagerten immer in Ortschaften, niemals wurde biwafirt. Beder Ort ficherte fich, feiner Bedentung entsprechend, burch Ortswachen, Gin- und Ausgänge wurden in ber Regel geschloffen, Die Rompagnien aufammengehalten, die Artillerie und Kolonnen verblieben außerhalb der Ortichaften, Beide wurden zu ihrem Schutz mit Infanterie verseben, welche in ihrer unmittelbaren Nähe in Alarmhäusern lagerte.

Lange Rolonnen und enge Quartiere find die Merkzeichen biefer Maridordnung in Staffeln. Dies hatte für bie zweite und britte Staffel insofern etwas Ermübendes, als bieselben bei ihrem Anfbruch sich nach ben langen Wagengugen richten mußten. Man brach fruh auf, ließ bie Kolonnen vorbei und gelangte regelmäßig erst bei eingetretener Dunkelheit in die Quartiere. Mehrere Male entstanden dann noch für die eine ober andere Abtheilung beträchtliche Zeitverluste wegen ber Gintreibung von Kontributionen in folden Orten, welche fich besonders feindselig gezeigt batten, aus welchen auf die Truppen geschossen worden war, so 3. B. in Chablis, Tonnerre, Joigno, Chevillon, Montargis, Châtean Renard n. j. w.

And burd andere Umftande wurden die Truppen des linken Blügel: Entiendungen. torps angestrengt; jo nuifte sich bas 10. Armeeforps gegen bie Testung Langres burch Abzweigung von fünf Bataillonen der 37. Jufanterie-Brigade nebst Artillerie und Kavatterie, welche am 9. bei Mareilles von ber großen Strafe nach Siiden über Chatean bu Bal des Gecoliers 10., 11., Are en Barrois 12., abbogen und bei Biffen la Côte 13. fich wieder an die große Straße beranzogen, fichern. Gine zweite Abzweigung am 17. von Tonnerre über Chablis nach St. Glorentin ift

bereits erwähnt worden. Eine dritte erfolgte von Joigny aus gegen Villeneuve le Roi. Nimmt man dazu die vielsach nothwendig werdende Verwendung der Infanterie zum Absuchen von Wäldern u. s. w., so tann man erst eine richtige Vorstellung von den Ansorderungen gewinnen, welche an die Leistungsfähigkeit und Ausdaner der Hauptwasse gestellt wurden.

Zeigte sich eine Stadt besonders feindlich, wie Chatisson, Joigny, Montargis, so wurde die nachsolgende Staffel entweder frühzeitig benachseichtigt (Chatisson) oder ein Batailson bis zum Eintreffen der letzten Staffel zurückgesassen (I./57. in Joigny), welches darauf seiner Staffel wieder nachfolgte. Die letzte Staffel hielt dann noch ansangs Joigny und Montargis besetzt, später, als die Dinge sich zur tattischen Entsscheidung zuspieten, wurden die Truppen jedoch herangezogen.

Das 10. Armeeforps hatte Etappenpunkte in Colombey, Neufschâtean, Chanmont und Châtillon, aus Feldmagazinen war der Bestand am 4. in Toul und am 11. in Chanmont ergänzt worden; seitdem marschirte es, unter Ansgabe seiner rückwärtigen Verbindungen, bet der langen Daner des Zustandes gewiß ein bemerkenswerther Entschluß, indem es sich vom Lande nährte. Vis zu dem Zeitpunkt, da die Etappenlinie über Châtisson hinaus die Montargis besetzt werden konnte, führten seine Verdindungen über Sens und Tropes.

Bei Montargis schloß das Armeeforps am 21. und 22. November auf, um von da an wieder eine andere Marschsorm zu wählen.

Ans allen biesen verschiedenen Gründen vermochte das linke Flügelforps sich zwar nicht so schnell zu bewegen wie das rechte, immers hin ist seine Marschleistung bemerkenswerth, denn es legte vom 12. dis 21. November von Chaumont bis Montargis in 10 Tagen (mit 2 Ruhetagen) 205 km zurück, das 9. Armeckorps vom 8. dis 17. Nosvember in derselben Zeit ohne Ruhetag 240 km, von Montickender bis Angerville. Unter Berücksichtigung der vielen Entsendungen, des zeitsweiligen Marsches auf einer Straße, der danernden Benuruhigung durch seinbliche Banden und der Juanspruchnahme der Insankerie als Flankendeckung während des Marsches war, im Ganzen betrachtet, der Marsch des 10. Armeckorps aber eine höhere Leistung als der des 9.; sedenfalls gestaltete er sich ermüdender und anstrengender. Es wird sich zeigen, daß mit dem Eintressen in Montargis diese Ansorderungen

keineswegs abgeschlossen waren. Unter Berücksichtigung dieser Thatsachen wird man daber das spätere Verhalten bes Armeckorps in der Schlacht beurtheilen müssen.

Selbst ein Laie wird die Tragweite dieser Anordnungen ermessen fönnen. Gine jede mar überlegt und wirkfam, und während in ber Regel anhaltende Marichoperationen felbst vorzügliche Korps bis zur Anflösung ichwächen, jo z. B. die Rorps Soult und Lannes nach Jena, stieg der moralische und operative Werth der II. Armee mit der Zeit beträchtlich. Marode famen bald nicht mehr vor. Fast dauernd von Franktirenrs u. f. w. umichwärmt, bewahrte bie II. Armee ihre Kriegszucht rein und makellos, und wie oft wäre Veranlassung zu barten Repressalien gewesen! Rein General ist reicher aus Frankreich beim= gekehrt, als er hineingegangen. Dies in einem Bolkskriege! Aber and ber Rompagniedef bes Friedens hat an bem Gefammtergebniß feinen vollen Antheil. Denn alle die erwähnten, fagen wir, Berwaltungsmagregeln maren die Früchte der bescheibenen, emfigen prengischen Kriedensichnle des jogenannten inneren Dienstes. Improvisirte Massen, wenn auch von edelstem Patriotismus befeelt, werden folde Erfolge nie answeisen können, und an derartigen "Aleinigkeiten" lernt man ben Werth einer guten Friedensschnle ichaten. Un ihnen fann man bie unterscheidenden Merkmale zwischen "Urmeen" und Urmeen erkennen. Die ftille Friedensarbeit, die Müben der Kompagniechefs um die Erziehung ber Soldaten ersparten bem Staate viele Menschenleben und Unfummen von Geld.

### VIII.

# Der 24. Movember.

# a. Borgange bei der Armee-Abtheilung.

Jusolge der auf französischer und dentscher Seite bis zum Morgen des 24. November für diesen Tag erlassenen und mitgetheilten Beschle\*) mußten am 24. Berührungen der beiden Parteien eintreten. Nur die Arnece:Abtheilung hatte damals einen Feind nicht mehr vor sich, dagegen stand das 17. französische Armeekorps, welches am 23. November sich sidlich Châteandum auf der Linie Berdes—Tournoisis besand und an jenem Tage sowohl Châteandum mit vorgeschobenen Abtheilungen als auch, auf Andrängen von Tours aus, Bendome mit einer Brigade Insanterie besetzt hatte, zu einer Offensive gegen die rückwärtigen Berschindungen der Armee-Abtheilung bereit. Am 24. November abends war das 17. Armeeforps, die genannte Brigade ausgenommen, bei Châteandum vereint und unter den Beschl des Generals de Sonis getreten.

Wenden wir uns daher zunächst den Vorgängen bei der Armees Abtheilung zu.

Ubmarsch auf Blois 24. November. Bevor der Größherzog seine Beschle sür den 24. November erließ, waren die Meldungen der 6. und 4. Kavallerie-Division, beide von 4 Uhr nachmittags am 23., eingegangen, welche dem Sinne nach besagten, daß die 6. Kavallerie-Division in und bei Bibraye stehe, von wo dieselbe in weitem Bogen gegen Le Mauß, St. Calais, Mondoubleau auftlären ließ. Es sei an diesem Tage (23.) nicht gelungen, die Verbindung mit der 4. Kavallerie-Division herzustellen, Brou sei tags zuvor (22.) vom

<sup>\*)</sup> S. 117/119; 168/169, 241; 241, 242.

Feinde besetzt gewesen. Es werde der Versuch gemacht werden, von Bibraye auf Châteandun mit der 4. Kavallerie-Division in Verbindung zu treten, doch müsse bemerkt werden, daß das Terrain für solche Ritte äußerst ungünstig sei; die vielen Knicks verböten geradezu, die Straße zu verlassen, um nicht beständig gesährdet zu sein, abgeschnitten zu werden. Ausgegriffen seien am 23. Mobilgarden aus den Despartements Loire\*) und La Manche,\*\*) 1 Mann vom 17. Marschstegiment.\*\*\*) "Die Stadt macht einen überrasschten Eindruck, der Feind hat sich auf Le Mans zurückgezogen."

Die 4. Kavallerie Division berichtete aus Illiers, Brou sei vom Feinde besetzt (23.), Bonneval hätte wegen der lleberlegenheit des Feindes nicht besetzt werden können. Ilm Mittag sei der Marsch von 3 Bastaillonen und 1 Eskadron auf Chartres bemerkt worden, welche aber Halt gemacht, als sie unsere Truppen gesehen hätten. Auf rechtem Loirslifer sei Trizay vom Feinde besetzt, daher sei es nicht gelungen, die Eisensbahn Châteaudun—Bonneval zu zerstören; dies sei jedoch zwischen Boves und Blancheville geschehen. Orgeres sei vom Feinde geräumt, der Feind sei von dort nach dem ConiesBach abgerückt, Châteaudum stark besetzt.

Beide Meldungen gaben im Ganzen die Situation richtig wieder; erstere lehrte, daß in der Richtung auf Le Mans fein Zeind mehr im Felde stehe, letztere deutete auf eine Ansammlung von seindlichen Streitsfrästen in dem Namme Brou—Châteandun—Bonneval, und man darf wohl sagen, daß, falls der Großherzog nicht inzwischen den Beschl zum Abmarsch auf Beaugenev erhalten hätte, diese Meldungen allein ihn zum beschlennigten Abmarsch nach Südosten veranlassen mußten. Denn der Feind schien seine Berbindungen zu bedrohen, worans der Großherzog vom General v. Blumenthal am 21. ausmertsam gemacht worden war. ††) Daß der Feind im Allgemeinen andere Absichten verssolgte, wird sich später berausstellen; daß er aber da war, unterlag faum noch einem Zweisel, und daß er dann in der That die Berbindung unterbrach, zeigt, wie er eine verlockende Lage auszunungen wußte.

Die 5. Kavallerie-Division endlich, welche zwar seit dem 22. No-

<sup>\*)</sup> Dies waren Theile des 21. Armeeforps und nicht der West: Armee. — \*\*) Sbenfalls. — \*\*\*) Her scheint ein Zrrthum vorzuliegen. S. Ordre de Bataille. — †) Dies waren Theile des 17. Armeekorps. — ††) S. 164/165.

rember der Armee-Abtheilung nicht mehr unterstand, hatte Bernon und die Gegend bis zur Strase Pacy—Evreux stark besetzt gefunden. Im Walde von Bizy war die rechte Flügelkolonne, 3 Kompagnien Bayern und 10. Husaren, übersallen und Lieutenant v. Bodenhausen getödtet worden.\*)

Redenfalls lag es nabe, sich bereits am 23. abends mit dem Ge= daufen vertraut zu machen, daß bei der neuen Marschrichtung vielleicht ein neuer Teind auf der linken Flanke aus dem Wege zu räumen sein könnte; fomit mußte das Hauptgewicht auf möglichst hohe Marschleiftungen und auf die Möglichkeit, sich leicht zu versammeln, gelegt werden. Der Großberzog ordnete für den 24. an, daß die 6. Kavallerie-Division nach Mondoubleau marichire, bas 1. baverifche Urmeeforps nach Bibrave. Die 17. Division, welche sich am 23. mit einer rechten Seitenabtheilung bis an die Straße Mamers-Le Mans ausgedehnt hatte, nach La Ferté Bernard, die 22. Division nach Nogent le Rotron, die 4. Kavallerie-Division nach Chartres; das Hamptquartier begab sich nach Montmirail. Am Abend des 23. wurden diese Anordnungen an die III. Armee ge= meldet, an die II. Armee und 5. Ravallerie=Division mitgetheilt, außer= dem für die III. Armee hinzugefügt, daß der Keind überall, auch von Bibrave und Le Mans eiligst zurückgegangen, La Ferte Bernard Depot= plats für die Renaufstellungen im Besten gewesen sei. Auffallen muß hier, daß die Armec-Abtheilung nichts über ben Inhalt ber Meldung ber 4. Ravallerie=Division berichtete, so daß man in Berfailles über einen wichtigen und von dieser Kavallerie-Division rechtzeitig bemerkten Borgang auf feindlicher Seite in Unfenntniß blieb. Die vorstehend angegebenen Marschziele wurden von allen Armeetheilen am 24. No=

<sup>\*)</sup> Nachdem am 22. November der Austritt der 5. Kavalleries Division aus dem Berbande der Armees Abtheilung angeordnet worden war, wurden die bei ihr besinds lichen beiden bayerischen Bataillone am 24. über Digmy nach Bibraye in Marsch gesetzt. Ta nun aber die Armees Abtheilung ihre Richtung unch Osten änderte, so mußten dieselben auf Chartres geschickt werden, wo sie am 26. November einstrasen, am 27. ruhten und am 28. über Bonneval ihrem Korps nachrückten. Die 5. Kavalleries Division stand am 25. mit der Brigade Bredow und 1 Batailson in Treux, Abtheilungen bis Laons und Nonancourt vorgeschobenen, mit Brigade Barby, 3 Batailsonen und 1 Batailson zwischen Eure und Seine, rechter Flügel zurückgebogen. In Mantes besanden sich 2 Schwadronen, das Stabsquartier war in Marchessoy.

vember erreicht, feindlichen Widerstand fand nur die 6. Kavalleric= Division, welche verschiedentlich Mobilgarden und Franktireurs bei St. Agil und Sarge vertrieb; bagegen kehrte am 24. bie gegen Châteaudun entfandte Patrouille unter Lieutenant v. Buffe nicht gurud, fo daß ber Stand ber Dinge baselbst an jenem Tage nicht erkannt werden kounte. In Clopes wurden Mobilgarben bemerkt, und die Patronillen, welche Freteval und Bendome erreichen follten, gelangten infolge beftigen Jeuers nicht über Epuisan hinaus, \*) Die Armee= Abtheilung hatte somit am Abend des 24. November 15 km in der neuen Richtung gurudgelegt, nur die 17. Division mit ihrer äußersten Abtheilung von Mamers bis La Berté Bernard 28 km. Entsprach diese Entfernung ichon nicht den der Armee-Abtheilung im Allgemeinen befannten brängenden Umständen, so noch weniger die Operationsrichtung, welche in ihrer Verlängerung entschieden bis westlich von Blois führte. Die Armee=Abtheilung entsprach damit nicht ausreichend ben Absichten in Verfailles. Durch beide Umstände mußte (in Bezug auf Orleans) eine neue Verzögerung entstehen, und der 24. November konnte baber gewissermaßen wieder als ein halb verlorener Tag gelten. Die Armee-Abtheilung hatte bis dahin nur Kenntniß von dem nenen Operationsgiel (burch die III. Armee); famte fie somit die in Berfailles herrschenben Absichten nicht genau, so wußte sie boch aus ben Telegrammen\*\*) ber III. Urmee vom 22. und 23., daß "viel davon abhänge", daß die Zeit brangte, und aus dem am 22. von der II. Urmee erhaltenen Schreiben wußte sie, daß Letztere die ganze Loire-Armee bei Orleans gegen fich zu haben meinte. \*\*\*) Aus alledem konnte die Armee-Abtheilung fich seit dem 23. ihre neue Anfgabe — auch in Rücksicht auf die Meldungen ber 4. Kavallerie Division von jenem Tage — recht gut konstruiren. Sollten jedoch bis babin noch Zweifel barüber möglich gewesen sein, fo mußten bieje am 24. völlig schwinden, weil an biejem Tage bie vom 22. November berrührenden Auffassungen des großen Sauptquartiers und der II. und III. Armee bekannt wurden.

Der General Graf Moltke hatte nämlich am 22. November fols gendes Schreiben an die III. Armee gerichtet, welches diese an die Armee-Abtheilung befördern sollte:

<sup>\*)</sup> In Bendome befand sich damals eine Infanteries Brigade des 17. Armees korps. — \*\*) S. 168 169. — \*\*\*) S. 162 163.

Das Edreiben Molttes vom 22. November. Es ist wahrscheinlich geworden, daß die gesammte Loire-Armee dem Feldmarschall Prinzen Friedrich Karl bei Orleans gegenübersteht und zwar in verschanzter Stellung. Derselbe fann seine drei Armeestorps erst am 25. d. Mt. zu einem Angriss am folgenden Tage verssammeln. Gingegangene Nachrichten behaupten, daß von Antum Berstärfungen in einigen Gisenbahnzügen nach der Loire abgegangen sind. Unter diesen Umständen erscheint eine Kooperation der ArmeesAbtheilung Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs von Mecklenburg nothswendig.

Nachdem es nicht gelungen ist, der französischen West-Armee bei Rogent le Rotron eine entscheidende Niederlage beizubringen, so wird nunmehr die Versolgung in der Richtung auf Le Mans nur durch Kavallerie mit schwachen Jusanterie-Abtheilungen zu bewirfen sein, und wollen Seine Majestät, daß der Großherzog mit allem Uebrigen die Richtung nach der Loire unverzüglich einschlage. Die Armee-Abtheilung wird Orleans oder Blois bis zu dem oben genannten Tage, dem 26., oder wenig später erreichen können. Wegen gleichzeitigen Angrisse, eventuell auf dem sinken Loire-User, wird das Ersorderliche mit dem Obersommando der II. Armee zu verabreden sein.

Wünschenswerth ist dabei, durch überraschendes Vorgehen sich in den Besitz eines sesten Loberganges zu setzen; gelänge dies nicht, so müßte eventuell das sehlende Material zu einer Feldbrücke von der II. Armee herangezogen werden.\*)

gez. v. Mottke.

Jusolge dieses Schreibens an die III. Armee hatte diese das mitsgetheilte Telegramm vom 22. November, 9 Uhr 45 Minnten abends, an die Armee-Abtheilung abgehen lassen.\*\*) Wir wissen, daß dasselbe mit bedeutender Berspätung sein Ziel erreichte, und es will uns scheinen, als ob hier der Nachtheil der Unterstellung der Armee-Abtheilung unter die III. Armee von dem Zeitpunkt ab (von Chartres) hervortrete, da die Armee-Abtheilung ihre Operationen gegen die West-Armee begann. Wäre die Armee-Abtheilung seitdent direkt dem großen Hamptquartier untergeordnet worden, so hätte sie vielleicht die Nachricht von ihrer versänderten Bestimmung so frühzeitig erreicht, daß sie am 23. in der Lage

<sup>\*)</sup> Rr. A. V, III, 2, XI. — \*\*) €. 168.

gewesen wäre, in die neue Operationsrichtung einzulenken. Zwischeninstanzen sind bei solchen Verhältnissen ein zeitraubendes liebel, auch wenn die Zwischeninstanz so funktionirt, wie dies bei der III. Armee der Fall war.

Die III. Armee versah das vorstehende Schreiben mit Zusätzen, wonach die 5. Kavallerie-Division in ihrer jetzigen Anfstellung verbleiben und unter die III. Armee zurücktreten sollte:

Mit Seiner Königlichen Hoheit dem Prinzen Friedrich Karl ist so schlennig wie möglich in Verbindung zu treten und die nothwendige Verabredung wegen des Pontontrains zu treffen. Es würde von großer Bedeutung sein, wenn eine der Loire-Brücken bei Beaugency oder Blois in Besitz genommen und für die Operationen konservirt bleiben könnte.

J. A.: gez. v. Blumenthal.

Befand die Urmee-Abtheilung sich bereits aus den entwickelten Gründen in wenig günftigen operativen Berhältniffen, fo hatte fie jett die Richtung auf Orleans um jo entschiedener und schneller verfolgen muffen. Sie erblidte nun in bem Schreiben Molttes nicht nur einen Tadel, weil es ihr nach der Auffassung Moltfes nicht gelungen sein sollte, den "Schwerpunft bes Beindes rechtzeitig zu erfennen und zu vernichten" (f. Schreiben Moltfes vom 17. November, S. 151/152) und "bem Keinde bei Nogent le Rotron eine entscheidende Riederlage beizubringen", sondern sie erfannte in der Kooperation mit der II. Armee die Ginleitung zum Aufhören ihrer Selbständigfeit als Armee und zur Unterstellung unter ben Pringen Friedrich Karl ober gar gur Einverleibung ber Armee=Abtheilung in die II. Armee. Es ericheint natürlich, daß bieje Unssicht jie nicht angenehm berühren konnte, denn jie hatte von ihren Erfolgen gegen bie Best-Armee auch zu jenem Zeitpunft eine höhere Meinung als ber General Graf Moltfe; und wie heute die Begebenheiten zu übersehen sind, war der Erfolg der Operationen der Urmee-Abtheilung in Wirklichkeit größer, als sie damals annehmen zu dürfen glaubte. Die Best-Urmee, beren Saupttheil fich unter bem General Riered zu ber Beit bei Chateaudun befand, da ber Großherzog nach Dreux ausholte, hatte unterdessen den Rückzug nach Nogent le Rotron und von da mittels Gisenbahn nach le Mans angetreten. Dieser Theil war freilich von der Armee-Abtheilung nicht getroffen worden, dagegen der linke Flügel der West-Armee um so gründlicher. Sie war daher am 23. November allerdings nicht vernichtet, aber immerhin durch Gesechte erschüttert und nun in einer organisatorischen Umwandlung begriffen. Erst nach geraumer Zeit konnte sie unter dem veränderten Namen des 21. Armeekorps unter dem thatkrästigen Kapitän zur See Jaurès wieder im Felde erscheinen. Den vernichtenden Schlag, welchen der Großherzog der West-Armee im November versetzt hatte, hat das 21. Armeekorps aber niemals zu überwinden vermocht. Die Gerechtigkeit erheischt, das zu sagen.

Was nun den strategischen Grundgebanken bes Schreibens vom 22. November betrifft, so ging der General Graf Moltte von der Boransfetung aus, daß die II. Urmee am 26. die Offensive von der Linie Nanville-Toury-Pithiviers-Beanne la Rolande aus zu ergreifen in der Lage sein würde. Die Marschstraßen führten konzentrisch von Norden bis Often auf Orleans, und falls der Gegner bei Orleans die Entscheidung annahm, so hätte er unter diesen Umständen nicht vernichtend getroffen werden können. Da ber General Graf Moltke aber mit einem Schlage Die Entscheidung an ber Loire erftrebte, fo konnte Dies am sichersten durch eine gleichzeitige Operation gegen die feindliche Rückzugslinie geschehen, wofür nun die Armee-Abtheilung wegen ihrer Stärfe und Operationsbasis sich in gunftigen Berhaltniffen befand. Es fonnte bann rathlich erscheinen, unterhalb Orleans auf bas linke Loire-Ufer mit der gaugen Armee=Abtheilung oder einem Theil überzugeben, während ein anderer Theil auf dem rechten Loire-Ufer von Westen und Nordwesten sich gegen Orleans zu wenden gehabt hätte. Stand nun die Armee-Abtheilung am 26. auf der Linie Blois-Beaugenen, so hätte fie bis Orleans einen ftarken halben Tagemarich mehr zurückzulegen gehabt als die II. Armee bis ebendahin. Soweit eine kombinirte Operation in ihren Umriffen zu entwerfen ist, war das mithin vom General Grafen Moltke geschehen, und da die II. Armee von dem Schreiben vom 22. an den Großherzog gleichzeitig Kenntniß erhielt, so hing die Ausführung von dem Grade der rechtzeitigen Verständigung der beiden Armeeführer ab. Daß nun um jene Zeit zwischen den Anschauungen der II. Armee und benjenigen des großen Hauptquartiers feine Uebereinstimmung berrichte, geht aus ber Aufforderung der

II. Armee vom 21. November\*) hervor, wonach die Armee-Abtheilung zu einer Kooperation über Le Mans auf Tours eingeladen wurde, während die III. Armee an demfelben Tage empfahl, lieber noch einige Tage mit bem Angriff zu warten, \*\*) und bas große Hauptquartier unter bem 22., also 24 Stunden später, ber Armec-Abtheilung die entgegengesette Richtung auf Orleans anwies.\*\*\*) Daß bei bieser Auffaffung die Meldung des Generals v. Werder entscheidend wurde, ift mitgetheilt worden. †) Die Abweichung in den Auschauungen und Bestrebungen wurde somit durch das Schreiben Molttes vom 22. No= vember beseitigt, und es war nun ber Grund für ein genteinsames, einheitliches Sandeln beider Urmeen gelegt. Es halt aber erfahrungs= gemäß unter Umständen recht schwer, durch gegenseitige "Berständigung" Einheit in eine fombinirte, von erzentrischen Basen ausgehende fonzentrische Operation zu bringen, und bies wäre vielleicht bas Ginzige, was gegen das Schreiben des Generals Grafen Moltke vom 22. No= vember vorgebracht werben könnte. Zebenfalls spielen hierbei nicht nur die Feldherrnfähigfeiten eine große Rolle, sondern auch die Charaktere ber Perfönlichkeiten. Der Pring=Feldmarschall pflegte nicht leichtsertig zu handeln; er war überhaupt tein Verehrer derartiger kombinirter Operationen, am wenigsten, wenn die operative Kombination nicht von einem der beiden direft betbeiligten Urmeeführer nnumschränkt geleitet würde. Er liebte feinen tattischen Schlag, ohne vorher die Gewißheit ber Bersammlung aller erreichbaren Streitfräfte für sich gu haben.

Die Armee-Abtheilung erscheint bagegen nie recht versammelt, das Borziehen, Berschieben, Wiedervorziehen und Wiederverschieben eines Armeetheils nimmt kein Ende, sie wollte zu jeder Zeit zugreisen! Bald werden den Truppen — namentlich der Kavallerie — große, ja unersüllbare Anfgaben gestellt, bald läßt sie gerade in dem Zeitpuntte vom Feinde ab, da sie energisch und schnell hätte zugreisen müssen. Die Märscheschenen schematisch mit dem Zirtel abgesteckt worden zu sein, ohne hinsreichende Berücksichtigung des Geländes, der wahrscheinlichen Störungen durch die Volksbewassung und die seindliche Armee, ohne den bestimmenden Einsluß der jedesmaligen Situation auf die Marschziele genügend zu

<sup>\*) © 163. — \*\*) © 164. — \*\*\*) © 168. — †) © 237, 240/241.</sup> 

berücksichtigen. Das Alles bot wenig Aussichten für eine erfolgreiche kombinirte Operation, deren Leitung zudem noch in Bersailles lag. Dem Schreiben vom 22. scheint daher der eigentliche Schlußstein zu sehlen, die Armee-Abtheilung mußte am 22. dem Prinz-Feldmarschall unterstellt werden, vorbehaltlich ihrer vorläusigen direkten Leitung durch das große Hauptquartier.

Die Armee-Abtheilung melbete am 24., 12 Uhr mittags, der II. Armee aus Le Theil telegraphisch ihre Stellungen von diesem Tage und zeigte ihr au, daß sie vor dem 29. nicht mit versammelten Kräften an der Loire eintressen könnte, und daß auch ein Ruhetag vorher durchaus nöthig werde. Zugleich bat sie um Auskunft über die Absichten und die Ausstendes Schreiben an die II. Armee abgehen, in welchem die Kooperation auf dem linken Loiresussen der II. Armee am 26., an welchem Tage es bei der II. Armee einging, zur Sprache fommen.

### b. Vorgänge bei ber II. Armee.

Waren somit die Ergebnisse des 24. bei der Armee-Abtheilung gering, so sollten die Vorgänge auf der ganzen Front der II. Armee an jenem Tage um so reichlichere und die Vorstellungen weit übersteigende Ergebnisse liesern. Veginnen wir mit dem rechten Flügel.

Die Erkundung des 9. Armeekorps.

Alle Armeeforps hatten dem Besehle der II. Armee vom 23. November\*) gemäß am 24. November Erfundungen mit stärkeren ges mischten Krästen auszussuchen.\*\*) Das 9. Armeeforps bestimmte dazu unter Oberst v. Falkenhausen drei Bataillone des Grenadiers-Regiments Ar. 11 und zwei reitende Batterien, unterstützt durch die 3. Kavalleries Brigade der 2. Kavalleries Divission, welche längs der Straße Etampes—Orleans, in der Richtung auf Artenay, um 8 Uhr auszubrechen hatten. Die Abtheilung vertrieb die seindlichen Bortruppen aus Assa. nahm Artenay und machte an seinem südlichen Saume Halt, während die

<sup>\*) ©. 241,242. — \*\*)</sup> Das 10. Armeekorps hatte bereits unter bem 22. Erskundungen für den 24. von Beaune aus in der Richtung auf Boiscommun und Bellegarde angeordnet. S. 238.

Aavallerie noch bis La Croix Briquet vordrang. Erst um 12 Uhr mittags fehrte sie um, nachdem binreichender Ginblict in die seindelichen Verhältnisse erlangt worden war, als von Westen und von Chevilly stärfere Insanteriemassen mit Artillerie und Kavallerie vorwückten. Die Verluste betrugen auf deutscher Seite 1 Mann todt, 3 verwundet, sämmtlich vom 11. Regiment, sowie 1 Pferd vom 1. Küstassierenet.

Der General v. Manstein hatte inzwischen insolge des Beschls der II. Armee\*) am 23. November das Gelände in der Richtung auf Orleans ersunden lassen und am 23. darüber noch an die II. Armee gemeldet, daß es im Allgemeinen für einen Angriss günstig wäre, wenigstens südlich von Allaines—Toury dis Artenay. Gine Ersundung der Hamptstellung Chevilly—Gidv sei dagegen erst möglich, nachdem Artenay genommen und der Feind aus der Gegend südwestlich von Santilly verdrängt sei. Der Bericht, welcher am 23. bei der II. Armee einging, konnte dieselbe, weil es ihr doch vor allen Dingen um eine Ersundung der Hamptstellung zu thun war, nicht ganz bestiedigen, es sieß sich jedoch erhossen, daß er durch die gewaltsame Ersundung des Obersten v. Falkenhausen eine wünschenswerthe Ergänzung sinden würde.

Um 33/4 Uhr berichtete nun General v. Manstein an die II. Armee (eingegangen 61/2 Uhr abends): "1. Starke seindliche Kolonnen aller Wassen marschiren auf der Straße Loigny— bezüglich Orgères—Artenay; 2. auf Mesnil marschirt französische Jusanterie in dichten Schützenschwärmen; 3. am Gehölz von Germignonville sind seindliche Kolonnen sichtbar, welche ebensalts gegen Artenay marschiren."\*\*)

Jusolge der Geschenisse des 24. von Artenan bis La Croix Briquet konnte General v. Manstein noch am 24. seinen Bericht vom 23. über die seindliche Hauptstellung dahin ergänzen, daß ein Flankensangriff auf Chevilly vom Gelände begünstigt werde; bei Chevilly ständen etwa 10 000 Mann mit einigen Batterien\*\*) (der Bericht lief erst am 25., srüh 33/4 Uhr, bei der II. Armee ein).

Ließen schon diese Meldungen auf eine Rechtsschiedung des Teindes schließen, so bestätigten bas die Wahrnehmungen ber 2. Kavalleries

<sup>\*)</sup> E. 236. — \*\*) Rr. A. C. HI, 9, IV, b.

Division, welche erst in der Nacht jum 25. zur Kenntniß der II. Armee (Stunde nicht ersichtlich) gelangten. Danach hatten die 3 Bataillone. 2 Batterien und 7 Schwadronen Falfenhausens Affas von 3 Rompaquien besetzt, Artenay um 10 Uhr vormittags geräumt gesunden. von wo drei bis vier Bataillone in der Richtung auf Bucy le Roi, also ebenfalls nach rechts (Often) abgezogen wären. Um 103/4 Uhr melbete Major v. Willisen, daß ber Teind mit 17 Bataillonen, 2 verichiedenen Abtheilungen Artillerie und einiger Kavallerie in Richtung Chevilly-St. Lye marschire. Bald barauf berichtete Oberftlieutenant Robe in bemfelben Sinne, etwas abweichend in Bezug auf die Stärke.\*) Um 11 Uhr fandte Major v. Willijen eine weitere Meldung, wonach Gisenbahnzüge, wahrscheinlich mit Truppen beladen, bei Chevilly eingetroffen seien. \*\*) 11m 12 Uhr mittags hatte bann Generallieutenant Graf Stolberg Befehl zum Abbruch bes Gefechts ertheilt. Rach Ungaben bes Maire von Artenay follte bie Stadt mit einem Regiment Marine = Anfanterie und Chaffenrs zu Pferde besetzt gewesen, das 39. Linien=Regiment am 24. früh aus Orleans baselbst eingetroffen fein. \*\*)

Die Gesammtheit dieser Meldungen entsprach den thatsächlichen Borgängen auf feindlicher Seite; mochten die Stärken nicht ganz mit der Wirklichkeit übereinstimmen, so waren doch wieder die vom Maire angegebenen französischen Regimentsnummern richtig.

Denn die Bewegungen, über welche der General v. Manstein seit Mittag am 24. berichtete, wurden thatsächlich auf seindlicher Seite auszessührt, indem dort, insolge der Besehle der Generale d'Aurelle, des Pallières und Chanzy vom 23., die 2. und 3. Division des 15. Armeekorps sich nach rechts zu schieden hatten, um am Morgen den durch den Marsch der 1. Division des 15. Armeekorps von Chevilly nach Chilleurs aux Bois frei werdenden, disher von dieser besetzten Raum einzunehmen.\*\*\*) Dadurch wurde der von der 3. Division 15. Armeekorps von Gidy dis Bonlay dis dahin behanptete Raum frei, in welchen nun die 3. Division des 16. Armeekorps einrückte. Während die französisschen Divisionen in der Ausssührung dieser Bewegungen begriffen

<sup>\*)</sup> In Wirklichkeit waren es 14 Bataillone, Spectateur militaire 15. Mai 1892, S. 285. — \*\*) Kr. A. C. III, 9, IV, b. — \*\*\*) S. 118.

waren und die 2. Division (Martinean) des 15. Armeekorps sich Chevilly näherte, ersolgte der Angriss der Dentschen auf Artenay und die Kämmung der Stadt durch das Bataillon 39. Regiments und die ebenfalls vom General des Pallières daselbst zurückzelassene Kompagnie Eklairenrs. Insolge dessen sandte General Martineau 2 Bataillone und 4 Geschütze auf die Höhe von La Croix Briquet, während die übrigen Theile der Division den Marsch auf Chevilly beschlennigten. Am Nachsmittage standen die Vorposten des Generals Martineau in Dambron und Assa, in Artenay 2 Bataillone, 1 Batterie und 1 Zug Kavallerie, in La Croix Briquet 2 weitere Bataillone.\*) General d'Anrelle hatte sich selbst nach Chevilly begeben.

Hier gewann man also bentscherseits einen so genauen Einblick in die seindlichen Vorgänge, wie er bis zu dem Grade nur durch eine geswaltsame Erkundung erreicht werden kann. Aber auch die Meldungen der 2. Kavallerie-Division waren von großer Genauigkeit. Die 1. Brisgade des Generals des Pallières marschirte wirklich damals von Artenay—Chevilly nach St. Lye, also nach Osten, die 2. von St. Lye nach Chillenrs aux Bois. Der letztere Vorgang mußte jedoch den Dentschen unbekannt bleiben, weil er sich innerhalb des Waldes von Orleans vollzog.

Wie es scheint, verzögerten sich die Marschewegungen auf französischer Seite beträchtlich, denn die Berschiebungen der drei Divisionen
des 15. und 16. Armeekorps hätten um 10 Uhr bequem beendet sein
können. In Artenay hatte dis zum Abend des 23. November zwar
kein Regiment Marine-Insanterie gestanden, sondern nur ein Bataillon
des 2. Marine-Insanterie-Regiments, welches am 23. abends von einem
Bataillon 39. Linien-Regiments abgelöst worden war.\*\*) Immerhin
hatten Major v. Willisen und Oberstlieutenant Robe die seindliche
Stärke nicht sehr überschätzt, es marschirten thatsächlich 14 Bataillone
in der angegebenen Richtung, und ebenso hatten Eisenbahnzüge Berstärkungen nach Chevilly gebracht, nämlich ein Bataillon 39. Regiments.

Gefangene waren weder vom 9. Armeeforps noch von der 2. Kasvallerie-Division gemacht worden.

<sup>\*)</sup> Bericht bes Generals Martineau, siehe bes Pallières, E. 119. — \*\*) bes Pallières S. 113.

Die Erfundung

Bon der bei Bazoches les Gallerandes befindlichen 6. Infanterie= 3. Armeeforps. Division waren am 24., früh 51/2 Uhr, unter Oberst v. Flatow I., F. 20. und II., III./35., sowie 2. und 4. Estadron des Dragoner = Regiments Nr. 2 und 5. leichte und 6. schwere Batterie bes Artilleric = Regiments Nr. 3 über Teilan, St. Benoit gegen ben Bald von Orleans in der Richtung auf Neuville aux Bois vorgegangen, welches einen wichtigen Anotenpunft in bem bortigen Straffennetz bilbete. Die Deutschen fanden das tags zuvor noch vom Keinde befetzte St. Germain verlaffen, bagegen zeigten fich in ben füblich bavon gelegenen Gehöften stärfere Anfanterie=Abtheilungen, welche auf Reu= ville aur Bois zurückgedrängt wurden. Dort leistete der Gegner hartnädigen Widerstand, alle brei Waffen traten auf seiner Seite in Thätigseit, ber Ort war zudem ftarf besestigt, die Annäherung sehr schwierig. Nachdem die 6. schwere Batterie Reuville aux Bois beschoffen batte und die Infanterie sich in dem aufgeweichten Erdreich herangearbeitet, unternahm Lettere einen Sturm, ber jedoch icheiterte, obwohl Die Deutschen bereits bis auf 100 Schritt und näher herangekommen waren. Oberft v. Flatow, welcher erfannt hatte, daß Neuville ftark beseiftigt und besetzt sei, ließ das Gefecht abbrechen und den Rückzug nach St. Germain antreten. Hierbei wurde ber Feind sogar offensiv, Doch scheiterte auch sein Angriff auf Le Chone. Die Berluste ber Deutschen waren beträchtlich, benn fie betrugen 7 Offiziere, 111 Mann beim 20. Regiment, 46 Mann beim 35. Regiment, 2 Mann, 10 Pferde bei ben Dragonern Rr. 2 und 2 Offiziere, 3 Mann, 7 Pferde bei ber 6. schweren Batterie, im Ganzen 9 Offiziere, 162 Mann, 17 Pferde. Der Gegner giebt bie seinigen auf 8 Todte und 25 Berwundete an. \*) Die bentiche Infanterie fehrte jum großen Theil ohne Schuhzeng zurück.

> 11m 1 11hr mittags, nachdem die Truppenabtheilung wieder ihre bisherigen Quartiere bezogen hatte, erging über ben Borfall Meldung an die II. Armee, welche dort um 31/2 Uhr nachmittags ein= lief und einen sehr üblen Gindruck machte. In berselben murde bie Stärke bes Gegners auf 6 bis 8 Bataillone und 1 bis 2 Schwadronen

<sup>\*)</sup> Bericht bes Oberften Choppin, siehe bes Pallieres, S. 122.

Spahis geschätzt, reguläre Truppen mit Chassepots, dahinter sollten Reserven lagern. Gesangene waren nicht gemacht worden.

In Wirklichfeit hatten sich in Neuville aux Bois nur das 2. Ba= taillon vom 29. Marich = Regiment, 1 Gebirgsbatterie und 2 Schwa= dronen Chaffeurs befunden.") Der Oberst Choppin hebt die Ent= schlossenheit der Deutschen bervor, welche unter dem Schutze der Danimerung seine Vortruppen burchbrochen batten und, obne einen Schuß gu thun, bis bicht an die Barrifaden gelaugt wären, von benen die Dentichen feine Renntniß gehabt zu baben ichienen. (Dies ift ein Brrthum; freilich fannte man auf benticher Seite bie Beichaffenheit ber Befestigungen nicht hinreichend.) Auf deutscher Seite seien 12 Geschütze — was nicht richtig ist - in Thätigfeit getreten, welche seine Gebirgsbatterie in wenigen Augenbliden bemontirt batten. Sobald ber bei St. Loe stebenbe General de Longuerne, welcher die Kavallerie-Division des 15. Armeeforps besehligte, Nachricht über das Gesecht erhielt, sandte er einige Schwadronen zur Unterstützung vor, die jedoch zu fpat eintrasen. Der General des Pallières hatte inzwischen seinen Marsch von St. Lvé auf Rebréchien fortgesett und war gegen 11 Uhr in Lourn angekommen. Unterwegs faß die Artillerie der 2. Brigade (welche bisher in St. Lye gewesen war) auf ber grundlosen Strage fest, so bag ber Marich sich wesentlich verzögerte und erst am 25. statt am 24. Chilleurs aux Bois von allen Truppen erreicht wurde. Spät am Abend, ober in ber Nacht, erhielt nun der General des Pallières durch ein um 10 Uhr 8 Minuten abends von Saint-Jean de la Ruelle am 24. November abgesandtes Telegramm des Generals d'Aurelle Kenntniß, daß ber General Cronzat die ihm für biejen Tag aufgegebenen Marschziele, Maizières und Ladon, nicht hätte erreichen fonnen, weil dieser General dort starten Widerstand gesunden bätte. Der Kampf bätte von 11 Uhr bis 41/2 Uhr nachmittags gedauert, die Verluste seien aber gering. General Crouzat sei der Meinung, daß er morgen (am 25.) angegriffen werde. Er (d'Aurelle) hatte ibm vorgeschrieben, daß er, für den Fall, daß der General Crouzat fich nicht behaupten fonnte, auf bes Pallieres ausweichen jollte; des Ballières moge sich mit dem General Crouzat in Berbindung fetsen.

<sup>\*)</sup> des Pallieres, 3. 120,122.

Am Abend bes 24. November stand die 2. Brigade der 1. Division 15. Armeckorps bei Chilleurs ang Bois, ihre Artisserie und die 1. Brisgade reichten noch bis Loury zurück.

Destlich von Nenville hatten zunächst bei Chilleurs aux Bois, Santean und Escreunes 8./48., ein Zug von 5./48. und die 1. Estadron Dragoner Nr. 12 ebensalls eine Erfundung unternommen und hierbei Santeau besetzt, Chilleurs aux Bois besestigt gesunden, so daß also auch diese Straße von Pithiviers als gesperrt gelten mußte.

Alls der Pring-Feldmarschall nähere Kenntniß über die Vorgänge bei Neuville aux Bois erhielt, kam es zu einer lebhasten Auseinandersiehung zwischen ihm und seinem Generalstabsches. Dieser hatte den Prinzen nämlich zu der Anordnung überredet, trotz der Warnungen des Generals v. Alvensleben und des Obersten v. Voigts-Rhey. Und als nun keine Gesangenen gemacht waren, die Schlappe der betheiligten Truppen in ihrem vollen Umsange bekannt wurde und sich herausstellte, wie begründet die Vorstellungen des Generals v. Alvensleben und seines Stadschess gewesen waren, da verschärfte sich die bereits zwischen dem 3. Armeetorps und dem Generalstabsches der II. Armee herrschende Versstimmung noch mehr.

Tie Erfundungen des 10. Armeeforps. Bei Boiscommun.

Gehen wir nun zu den Geschehnissen beim 10. Armeeforps über. Am 24. um 8 Uhr stüh hatte das Generalkommando aus Beanne la Rolande an die II. Armee gemesdet: "Klare Nacht, nichts Renes. Erkundungen gegen Boiscommun, Bellegarde und Prénoy am Kanal sind unterwegs." Diese drei Orte geben die Richtungen an, in welchen das 10. Armeetorps, infolge Besehls vom 23. November, in Thätigkeit getreten war, und zwar nach Boiscommun mit der 1., 4./57., sowie 4. Eskadron des 2. und 3 Zügen 3. Eskadron des 1. hessischen Reiters Regiments unter Besehl des Majors v. Schoeler; diese Abtheilung wurde vom Hamptmann Seebeck und vom Lieutenaut v. Kotze, Beide vom Generalkommande, begleitet; auf St. Loup (Bellegarde) mit 5., 6.,57, sowie der 2. und 3. Eskadron 2. hessischen ReitersRegimentsunter Major v. Wehren und endlich mit 3 Zügen 4. Eskadron Dragoner Ar. 9 unter Rittmeister v. Alvensleben, ebenfalls vom Generalkommando, auf Ladon und Lorris.

Die Kavallerie besehligte Rittmeister Wernher. Dieser entsandte 1 Jug unter Lieutenant v. Gemmingen der 3. Estadron 1. hessischen Reiter=Regiments auf Batilly=Nancray; die 4. Eskadron 2. Reiter= Regiments, unter Führung des Premierlieutenants Scholl, wurde auf der Straße nach Boiscommun an die Spitze genommen, ihr voraus als Avantgarde 1 Zug unter Lieutenant v. Riedesel.

Der Ravallerie folgten 1. und 4,57. Um 8 Uhr brach die Avantgarde vom südwestlichen Ausgang von Beaune auf. Nachdem Orme durchritten war, ertheilte Rittmeister Wernher ber Avantgarde ben Befehl "Trab". Montbarrois wurde unbejetzt gefunden; bas Gelände war unübersichtlich, das Erdreich aufgeweicht. Bei Les Rues stieß die Avantgarde auf eine abgesessene Feldwache Lanciers, die die hessischen Reiter mit Tener empfing, dann auffaß und nach Boiscommun gurudjagte. Lieutenant v. Riedesel setzte ihr bis an den Nordosteingang von Boiscommun nach, zwei Lanciers wurden gefangen genommen. Gine ber vorgeschickten Batrouillen melbete, daß "auf einem freien Plate ziemlich in der Mitte des Dorfes die Lanciers aufmarschirt seien". Gin am Eingange von Boiscommun stehender Baner gab an, weitere französische Truppen außer diesen Lanciers wären nicht im Orte. Hierauf wurde Lieutenant v. Riedesel der Lanciers ansichtig und ertheilte Beschl zur Attade. Runmehr entspann sich in Boiscommun ein kurzer blutiger Rampf, in welchen eben eintreffende feindliche Lanciers eingriffen. Die an Bahl sehr unterlegene bentsche Avantgarde suchte sich zu retten, fand aber alle Ausgänge gesperrt, so daß der Lieutenant v. Riedesel mit 6 Reitern, zum Theil verwundet, in Gefangenichaft gerieth. Unterdeffen hatte Rittmeister Wernher die übrigen 5 Züge herangeholt. lieutenant Scholl erhielt sogleich Befehl, nach rechts und links, öftlich der Straße Boiscommun—Beaune, Front gegen La Margottiere, aufzumarschiren, während die Halbschwadron v. Schweiter folgte. inzwischen zurückfommenden Reitern der Avantgarde setten 2 feind= liche Schwadronen nach. Vornweg war der feindliche Regimentskom= mandeur mit einigen Lanciers und Hessen untermischt. Dieser Trupp jagte zwischen ben Schwadronen Scholl und v. Schweiger in Richtung auf Montbarrois burch. Unterdeffen attadirte Rittmeifter Wernher Die Hauptmasse der Lanciers mit den 3 Zügen der Schwadron Scholl und trieb sie nach Boiscommun zurück, wobei sich auch die inzwischen aufmarschirte Halbschwadron v. Schweiter betheiligte. Da jedoch aus dem Ort Jusanterie heftig seuerte, so wurden die hessischen Reiter nach La Margottidre zurückgeführt.

Als nun der um den feindlichen Regimentskommandeur befindliche Trupp auf Montbarrois weitergestürmt war, wendeten sich unter Lieutenaut v. Willich einige hessische Reiter und der Lieutenant v. Kotze vom Generalskommando gegen diesen. Hauptmann Seebeck hatte einem Lancier die Lanze entrissen und sich mit dieser vertheidigt.

In diesem Handgemenge wurde der Regimentskommandeur, Oberstlieutenant de Brasserie, verwundet gefangen genommen; seine Papiere enthielten wichtige Aufschlüsse über das seindliche (20.) Armeckorps, durch welche die bekannte Nachricht des Generals v. Werder ihre erste Bestätigung fand.

Unterdessen hatten 1. und 4./57. die süblichen Gehöfte von Montbarrois besetzt, und während die hessischen Reiter sich bei La Margottière aufstellten, war von jenseits eine dritte Schwadron Lanciers vorgebrochen. In einem Augenblick leerte die Jufanterie die Sättel. Etwas später veranlaßte Hauptmann Seebeck den Major v. Schoeler zum Vorgehen gegen Voiscommun, doch da hierbei die seindliche Infanterie als sehr überlegen an Zahl erfannt wurde, so stand man von einem Augriff ab.\*)

Der Hamptmann Seebeck berichtete über diesen Vorfall sogleich an das Generalkommando nach Beaune, so daß dieses schon um 9½ Uhr vormittags Meldung an die II. Armee abstatten konnte. Etwas später meldete Hamptmann Seebeck: "Ein verwundeter französischer Oberstelieutenant vom 2. Marsche-Lauciers-Regiment sagt aus, daß er gegen ums hätte rekognosziren wollen, daß das Gros der Armee hinter ihm stände, daß es möglicherweise morgen zur Schlacht kommen könne. Er hat nicht gesagt, daß er zum General Michel gehöre, sagt aber, daß man unser Korps habe umgehen wollen und deshalb Garibaldi heranskomme. "\*\*)

Um  $11^{4}/4$  Uhr ließ Oberstlieutenant v. Caprivi daranshin dem Hauptmann Seebeck mittheilen, es sei von Interesse, durch weiteres Ausfragen der Gefangenen festzustellen, ob die Angabe, daß General Michel dieselben kommandire, richtig sei.\*\*) (Neberbracht von Lieutenant v. Westress.)

<sup>\*)</sup> Näheres "Die Gesechte von Boiscommun und Lorcy" von Frit Hoenig, Berlin, Militär-Berlag R. Felig. — \*\*) Kr. A. S, III, 1, VI.

In diefer Weise bestand zwischen ber Erkundungsabtheilung und dem Generalkommando ein ununterbrochener Verfehr, bis die Abtheilung ihre Aufgabe erfüllt hatte. Um 12 Uhr ftellte ein Bug 1. heffischen Reiter-Regiments nochmals die Besetzung von Boiscommun fest, um 123/4 Uhr kehrte ber nach Nancray entfandte Bug, welcher Chemault unbesetzt, bagegen um biefe Stunde Boiscommun wieder befetzt gefunden hatte, gurud. Im Walbe zwischen beiden Orten wurden nur Franktireurs bemerkt, füblich Boiscommun bagegen Truppentheile aller Waffen.

Bei Beaune la Rolande waren inzwischen 10., 11./57. auf ber Strafe nach Boiscommun und von Oberftlieutenant Sannow I./16. bei Orme und Maizerie (um 111/2 Uhr) bereit gestellt worden; es fand sich jedoch feine Veranlaffung, fie zu verwenden, und gegen 2 Uhr ließ bas Generalfommando den Major v. Schoeler zurückrufen. Die Abtheilung traf um 31/2 Uhr wieder in Beaune ein, 4./57. hatte 1 Tobten, 1./57. 1 Verwundeten. Die Kavallerie hatte 2 Reiter, 5 Pferde todt, 2 Offiziere, 1 Unteroffizier, 4 Mann, 8 Pferde verwundet, 1 Offizier (verwundet), 2 Unteroffiziere (einer verwundet), 4 Mann, 3 Pferde vermißt. Gefangen waren ber Oberstlieutenant be Brafferie und 2 andere verwundete Kavallerie-Offiziere, sowie 10 Lanciers. Berwundet waren 2 frangösische Offiziere, ferner wurden 14 todte Lanciers gefunden und etwa 40 todte und verwundete Pferde. Welchen Regimentern die feind= liche Infanterie angehörte, wurde nicht festgestellt.

Um bieselbe Stunde wie die Abtheilung v. Schoeler war Major Die Erlundung v. Wehren\*) in der Richtung auf St. Loup über Le Matron und gegen Bellegarde. La Grange abmarichirt. Zwischen La Grange und St. Loup vernahm man Schüffe vom Gefecht ber Abtheilung Schoeler, und vor ber Front jowie in der rechten Flanke tauchten feindliche Lanciers auf, welche von ben heffischen Reitern vertrieben wurden. Beide Kompagnien besetzten gegen 101/2 Uhr St. Loup, ohne auf Widerstand zu stoßen. Bon hier ftrahlenförmig gegen Freville, Bellegarde und Montliard vorgefandte Patrouillen erhielten überall Infanteriefeuer und meldeten ftarke feind= liche Kolonnen auf dem Mariche von Bellegarde auf Boiscommun. Um 11 Uhr gingen feindliche Infanterie-Abtheilungen gegen St. Loup vor, bald barauf beschoß eine feindliche Batterie den Ort, worauf Major

<sup>\*) ©. 272.</sup> 

v. Wehren die Abtheilung nach La Grange zurücksührte, weil er ein erustes Gesecht nicht beabsichtigte. Runmehr besetzte der Feind St. Loup, räumte es aber im Lause des Tages zweimal, wobei ihm jedesmal unsere Patrouillen nachsolgten. Um 2 Uhr wurden seindliche Bedetten auf der Straße Bellegarde—Boiscommun bemerkt, hinter welchen, nach den Meldungen der Kavallerie, 10 000 Mann stehen sollten; Freville war um dieselbe Zeit besetzt. Um 3 Uhr vernahm man deutlich das Gesecht bei Maizières, und der Feind schien aus St. Loup Berstärkungen nach dort heranzuziehen. Nach 5 Uhr besetzte der Feind St. Loup wieder stärker. Etwas später erhielt Major v. Wehren Besehl zum Rückmarsch nach Beaune; die Abtheilung hatte keine Berluste gehabt, aber auch keine Gesangenen gemacht. St. Loup verblieb von da ab im Besitze des Feindes.

Von dieser Abtheilung liegen nur die solgenden Meldungen vor: Lieutenant v. Schenk meldet, daß auf der Straße Bellegarde— Maizières 2 Schwadronen und 2 Kompagnien mit einem größeren Infanteriesoutien vorrücken und in der Höhe von Freville angekommen waren, als die Meldung hierher abging. Die Meldung, daß Kolonnen und Artillerie auf der Straße Boiscommun gezogen, ist schon früher abgegangen. (Ohne Zeitangabe.)

v. Wehren.\*)

Erneute Meldung geht ein, daß sich auf der Straße von Bellegarde nach Maizières 2c. 1 Regiment Jusanterie ohne Kavallerie und Artillerie bewegt.\*\*) Auf der Straße Bellegarde—Boiscommun stehen Bedetten und ziehen keine Kolonnen mehr, jedoch lagern dorthin Koslonnen. (Abgang 11 Uhr.)

v. Wehren.\*)

Gesecht bei Ladon. Die dritte Erfundungsabtheilung, die 3 Züge 4. Schwadron Drasgoner Nr. 9, unter Rittmeister v. Alvensleben, stieß vor 10 Uhr bei Ladon auf weit überlegene französische Chasseurs zu Pferde, drei Schwasdronen\*\*\*) stark. Rittmeister v. Alvensleben zog sich, unter Meldung des Vorgefallenen an das 10. Armeekorps, auf die Anmarschlinie der 37. Jusanterie-Brigade zurück.

Bon Montargis waren nämlich bie beiden letzten Staffeln bes

<sup>\*)</sup> Kr. A. S, III, 1, VI. — \*\*) Es war richtig, jedoch kein Regiment, sons bern ein Batailson. — \*\*\*) Grenest &. 293 fagt zwei.

10. Armeekorps am 24. früh aufgebrochen, um sich im Laufe biefes Tages in ber Gegend von Beanne la Rolande mit ber ersten Staffel gu vereinigen, und zwar follte bie 37. Infanterie-Brigade bie Strage über Ladon und Maizières nach Beaune, die 39. Infanterie-Brigade mit der Rorps-Artillerie die nördlichere über Panne, Mignerette nach Aury benuten. Schon am 23. hatte ber Buhrer ber 19. Divifion, General= major v. Wonna, eine Avantgarde, bestehend aus I., F./91., 1 Estabron Dragoner Nr. 9, 1 Batterie und 1/2 Pionier-Kompagnie nebst Feldbrückentrain nach St. Maurice unter Oberftlieutenant v. Hagen vorgeschoben, und von Dragonerpatrouillen waren noch am Abend bes 23. Meldungen eingelaufen, wonad Bellegarde am 23. vom Feinde besett sei.\*) In der Richtung auf Lorris wurde dagegen nichts vom Reinde bemerkt. Der Führer ber 19. Divifion konnte unter biefen Umständen faum darauf rechnen, am 24. ohne Berührung mit bem Keinde Beaune la Rolande zu erreichen. Um 91/2 Uhr (am 24.) stand bie Staffel bei St. Maurice in folgender Marschordnung versammelt: Avantgarde, 2. und 3. Schwadron Dragoner Rr. 9, I./91., 2. (olden= burgische) schwere Batterie, F./91., 1/2 Pionier-Kompagnie nebst Keldbrückentrain. Gros: II./91., 3. Pionier-Rompagnie, 2. (oldenburgische) leichte Batterie, F., II./78., Sanitätstetachement, Bagage, I./78. nun dem General Crouzat für den 24. Ladon und Maizières als Marschziele angewiesen worden waren und der Weg Chatenon-Ladon 2 Kilometer weiter als Montargis - Ladon, der Weg Chatenon-Maizières um etwas fürzer als Montargis—Maizières ist, so mußte an jenem Tage ein Zusammenftoß beiber Parteien erfolgen; allerdings fannte man auf beutscher Seite die frangofische Aufstellung nicht genau und auf frangösischer nicht die beutsche. Um Morgen auf ber Strafe nach Beaune vorgeschickte Dragonerpatrouillen hatten bis über Ladon hinaus noch nichts vom Teinde bemerft. Trotbem ordnete Oberft Lehmann in Rücksicht auf bie Meldungen vom 23. über die Besetzung von Bellegarde Folgendes an:

"Die 3. Estadron geht über Ladon gegen Bellegarde vor, sucht die dort nach Beaune führende Straße zu gewinnen und klärt das Gelände südwestlich der Straße Ladon—Beaune auf. Zwei Kompagnien von F./91. (9. und 10.) solgen der Kavallerie unmittelbar und besetzen das

<sup>\*)</sup> Die Melbungen waren insofern ungenau, als sich um diese Zeit in Belles garbe nur Franktireurs aus der Umgegend nebst Chasseurspatrouillen befanden.

westlich Ladon gelegene Château sowie die durch den Wald führenden Straßen und solgen, nachdem die Brigade Ladon passirt hat, als Arrieregarde auf Beaune. Die 2. Eskadron Dragoner Nr. 9 und das ganze übrige Detachement gehen über Ladon nach Beaune vor."\*)

Ilm 10 Uhr begann, nachdem die Seitenabtheilung vorgezogen worden war, von St. Maurice aus der Bormarsch; alle Stäbe der Staffel befanden sich dei der Avantgarde. Als die Kavallerie der 37. Insanterie=Brigade bei dem Gehöft Caillot, etwa 1500 m östlich von Ladon, anlangte, brauste ihr eine Reiterabtheilung entgegen. Es waren die unter Rittmeister v. Alvenssehen in der Frühe gegen Ladon—Lorris entsandten 3 Jüge 4. Schwadron Dragoner Nr. 9, gesolgt von drei Schwadronen seindlicher Chasseurs. Letztere stutzten nun und zogen sich hinter das genannte Gehöft zurück, bevor die deutsche Avantzgarden=Kavallerie ausmarschirt war. 9., 10./91. gingen darauf gegen Caillot vor, die seindlichen Chasseurs vor sich hertreibend. Diese wichen aus Ladon aus, das inzwischen von seindlicher Jusanterie besetzt worden war. Bon Caillot wandten die beiden Kompagnien sich gegen Ladon, in dessen Rähe sie sich auf etwa 320 m einnisteten, während die seindzliche Insanterie auf sie ein heftiges Feuer eröfsnete.

Inzwischen waren die übrigen Theile der Avantgarde herangesommen, 1., 2./91. jüdlich, 3., 4./91. nördlich der Straße, welche nun bis in die Höhe von 9., 10./91. vordrangen, und etwas später trasen ebendort 11., 12./91. ein. Zwischen den Gegnern entwickelte sich nun ein stehendes Fenergesecht, in welchem die Deutschen das Uebergewicht erzielten. Am Ostansgange von Ladon, aber innerhalb des Städtchens, waren untersessen zwei seindliche Geschütze aufgesahren, jedoch so, daß sie von der Insanterie nur schwer beschossen werden konnten. Generalmajor v. Boyna entwickelte gegen diese bei dem Gehöfte Caillot seine beiden Batterien, welche die beiden feindlichen Geschütze bald zum Schweigen brachten. Alsdann zog der General auch II./91. aus dem Gros gegen Les Arlots vor und sandte bald daranf II. und F./78. auf den rechten Flügel der 91er. Die Franzosen räumten nun Les Arlots. Als diese drei Bastaillone die Front gegen die Straße Ladon—Beaune genommen, ertheilte Oberstlientenant v. Hagen, welchem General v. Boyna die Bahl

<sup>\*)</sup> Kr. A. S, III, 1, VI.

des Augenblicks überlassen hatte, den Besehl zum Angriff. Der Feind wartete ihn jedoch nicht ab, sondern zog um 2 11hr ab.

Die 78er und 91er waren etwa gleichzeitig in Ladon eingedrungen, Erstere von Norden, Letztere von Nordosten und Osten, etwa 106 Gesfangene fielen den 91ern in die Hände.

Der Keind war auf Moulin Reuf, Le Tertre und La Mothe zurückgegangen, von wo er die 91er und 78er beschöß. Hauptmann v. Tavjen folgte ihm daher sogleich mit 10., 11., 9., 12./91. nach, welchen sich auf dem rechten Flügel II., F./78. gegen La Mothe anichloffen. Auf dem Wege dahin ftief Hauptmann v. Tanfen auf ein einzelnes in einer Lichtung bes Walbes gelegenes, ftark besetztes Baus. Daffelbe wurde nach furzem Jeuergesecht erstürmt, wobei die Deutschen wieder viele Gefangene machten. Etwa gleichzeitig vertrieben die 78er den Gegner aus La Mothe, wo die ganze Besatzung die Waffen streckte. Inzwischen war es 31/2 Uhr geworden und die Straße nach Beaune frei gemacht. Da um biese Zeit von Maizieres Geschützfener herüberschallte, so ertheilte Generalmajor v. Wonna Befehl zum Abbruch bes Gesechts. Hauptmann v. Tansen führte infolge beffen 2., 4., 9., 10., 11., 12./91. gner durch ben Wald an die Straße nach Beanne heran; ihnen folgten die 78er ebendahin. Die Dragoner, die Artisserie, die Pioniere und 1., 2./78., welchen die Dedung ber Artillerie oblag, hatten sich inzwischen am Westausgang von Laden auf Beanne in Marid gesetzt, ihnen hängte sich bie im Gefecht gewesene Infanterie an. 3., 4./78. marschirten über Moulon mit ben Fahrzeugen nach Beaune.

Die Oragoner hatten die Spitze; ihnen folgten II./91., 1., 3./91., dann die Artillerie, hierauf 1., 2./78., II. und F./78. Letzteres übersnahm die linke Flankenbeckung, F. 91. und 2., 4./91. bildeten die Arrièregarde. Da das Gesecht bei Maizières zu stehen schien, so bog die 37. Infanteries Brigade alsbald links von der Straße ab, um in den dortigen Kamps einzugreisen.

Der General v. Boigts-Rhetz hatte infolge ber Meldungen bes Hauptmanns Seebeck über die Borgänge bei Boiscommun vor 10 Uhr die Auffassung gewonnen, daß er aus dieser Richtung möglicherweise angegriffen werden könnte. Infolge bessen ging um 10 Uhr vormittags (überbracht durch Rittmeister v. Rosenberg) an den Obersten v. Balentini

Gefecht bei Plaizières.

ber Besehl ab, "ben Marsch zu beschleunigen, Offiziere mit Meldungen, über die erreichten Punkte von Stunde zu Stunde nach Beaune zu schicken, die reitende Artillerie unter Bedeckung auf Beaune vorauszunehmen, mit der Brigades und Korpsskritillerie die Richtung auf Beaune einsuschlagen und die 1. Trainstassel zu benachrichtigen. Der 2., welche an diesem Tage nach Château Landon sollte, sollte Besehl gesandt werden, auf Ichy weiter zu marschiren. Das Batailson, welches an diesem Tage in Montargis bleiben sollte, und das andere, welches in dieser Nacht in Courtenay war, sollten dort nicht bleiben, sondern durch Oberst v. Balentini noch an diesem Tage so weit als möglich zur Brigade herangezogen werden. "\*)

Oberst v. Balentini, welcher diesen Besehl um  $11^{1/2}$  Uhr vormittags erhielt, traf sogleich alle bezüglichen Anordnungen, und da er außerdem um diese Stunde aus der Nichtung von Ladon Geschützsener vernahm, so beschleunigte er nach Kräften seinen Marsch, die ansänglich beabsichtigte Nichtung auf Auxy verlassend. Die reitende Artisserie geslangte daher bereits um 1 Uhr nach Beaune. Inzwischen hatte der General v. Boigtschetz Meldung über das Gesecht der 37. Insanteries Brigade bei Ladon erhalten und andere, wonach Maizières vom Feinde besetzt war.\*\*) Da nun die Offensive von Boiscommun her nicht zur Ausssührung gelangte, so sandte der kommandirende General dem Oberst v. Balentini einen neuen Besehl, wonach derselbe Maizières nehmen, dem Oberst Lehmann die Hand reichen und dann auf Beaune abrücken sollte.

Oberst v. Balentini erhielt den setzteren Besehl um  $1^{1}/2$  Uhr bei Benonisse. Da die reitende Artisserie schon seit 1 Uhr in Beaume, die Korps-Artisserie nebst Jägern Nr. 10 noch zurück war, und in Courtenay, Montargis sowie bei St. Catherine und bei den Fahrzeugen  $3^{1}/2$  Bastailsone sich besanden, so versügte Oberst v. Balentini nur über  $2^{1}/2$  Bastaissone der Regimenter Nr. 56 und 79, 1/2 Estadron und 2 Batterien, mit welchen er sogleich zum Angriss auf Maizières schritt. Die Insanterie sand jedoch schon l'Archemont besetzt, welches unter Mitwirkung der Artisserie genommen wurde. Darauf ging der Feind auf Freville zurück, indem er bedeutende Berstärkungen von Beslegarde heranzog. So standen hier die Dinge, als inzwischen die 37. Insanterie-Brigade sich

<sup>\*)</sup> Kr. A. S, III, 1, VI. — \*\*) Der General schloß bereits aus der Meldung des Majors v. Wehren (abgegangen 11 Uhr) auf die Besetzung von Maizières; um 11 Uhr 30 Minuten und um 11 Uhr 45 Minuten meldete dies außerdem Nittzmeister v. Dresty.

von Ladon her dem Gesechtsselde der 39. Jusanterie-Brigade näherte. Es dunkelte bereits. Der General v. Boigts-Rhetz, welcher seine Hauptsaufgade darin erkannte, am 24. sein Armeekorps bei Beanne zu verseinigen, hatte unterdessen der 37. Brigade Mittheilung dieses Besells an die 39. Brigade zugehen lassen. Oberst Lehmann erhielt denselben um 1 Uhr 15 Minuten durch Bermittelung des Rittmeisters v. Alvensleben. Dieser ließ um dieselbe Zeit an das 10. Armeetorps zurückmelden, daß das Gesecht augenblicksich am linken Flügel stehe, Oberst v. Balentini im Anzuge sei und Zuzüge des Feindes von Lorris ersolgten (was richstig war). Während die 37. Brigade im Marsche war, hatte die 39. Maizières genommen. General v. Boigts-Rhetz sandte nun an beide einen neuen Besehl, wonach die 37. sich hinter der 39. weg nach Beaune heranziehen, die 39. nach Juranville marschiren sollte. Da Oberst v. Balentini den Feind dis in die Gegend von Freville versolgte, so konnte das Manöver glatt ausgeführt werden.

Nachdem die 37. Jusanterie-Brigade l'Archemont passirt hatte, rückte besehlsgemäß die 39. in die Gegend von Juranville ab. Die 37. Insanterie-Brigade bezog am Abend Quartiere bei Romainville, die 39. bei Gondreville, ohne daß irgend welche Marschstörungen eingetreten wären. Somit waren die drei getrennten Brigaden am Abend des 24. November vereinigt. Die Gesechte von Ladon und Maizières hatten den Deutschen 12 Offiziere, 207 Mann, 36 Pserde gekostet (das von entsielen auf Ladon 9 Offiziere, 165 Mann, 34 Pserde), sast ebenso viel Gesangene waren ihnen in die Hände gefallen. Der Gegner giebt seinen sonstigen Berlust auf 12 Todte und 50 Berwundete an; jedoch erscheint die Zisser wenig glandwürdig, weil allein in Ladon und Umsgedung mehr Todte und Verwundete von den Deutschen ausgelesen wurden.

Hatte der General von Voigts-Rhetz sich somit am 24. in einer recht verwickelten, bis zu einem gewissen Grade freilich selbst verschulz deten operativen Lage besunden, so muß man doch seine taktischen Maß= nahmen an jenem Tage als im Ganzen sehr richtig anerkennen. Sie gehören zu den geschicktesten Marschmanövern dieses Arieges, und wir werden gleich sehen, wie sehr der General es sich angelegen sein ließ, die II. Urmee von jedem wichtigen Ereigniß sosort in Kenntniß zu setzen, so daß der General eine große Umsicht und Thätigteit entwickelte, ohne irgend etwas zu vernachlässigien, das Geringste zu vergessen, einem

Wiberspruch bei seinen Magnahmen zu begegnen und auch nur einen Mugenblick die Uebersicht über das Ganze und seine Aufgabe aus den Hugen zu verlieren. Hätte ber General nicht die Versammlung seines Urmeeforps am 24, bei Beanne als seine Sauptaufgabe erkannt, so würde er den Keind verfolgt haben, mas namentlich nach dem Gefecht bei Maizières leicht ausführbar und lohnend gewesen wäre.\*)

Freilich erreichten die 37. und 39. Infanterie-Brigade erst gegen 10 Uhr abends ihre Quartiere.

Wie auf dem rechten Flügel, so war das 10. Urmeekorps auf dem linken Flügel am 24. November vom Glück begünstigt. Der Trompeter Brosia der 3. Esfadron Dragoner-Regiments Nr. 9 hatte nämlich am Oftausgange von Ladon die Brieftasche eines erschoffenen französischen Offiziers gefunden und dieselbe jogleich abgeliefert, jo daß sie noch am 24. in die Sande des Generalkommandos fam. Diefer Offizier, ber englische Rapitan Dgilvy, welcher ber Republik seine Dienste angeboten hatte und von Gambetta wenige Tage vorher bem General Crouzat zu= getheilt worden war, führte nämlich in seiner Brieftasche außer der Ordre de Bataille des 20. Armeeforps noch ein besonderes Schreiben Gambettas bei sich; auf Beides wird später eingegangen werden.

Somit erfüllte von allen Armeckorps der II. Armee nur das 10. feine Aufgabe, es war das einzige, welches Gefangene machte, und zwar, wie wir gesehen, besonders werthvolle!

Um Mittag hatte General v. Boigts=Rhetz noch die Meldung des Hanptmanns v. Natzmer (16er, von den Borposten) erhalten, wonach Oberstlientenant de Brasserie vom 2. Lanciers-Regiment dem "Korps" Bolignac gngehöre, angeblich von der Best-Armee (ift wohl ein Schreibfehler und foll Oft-Urmee beißen), welche bis dahin bei Befancon ge= wesen sei.\*\*)

Maizières und Ladon blieben vom 24. zum 25. von beiden Bar= teien unbefetzt, spät abends folgten am 24. die zur Pflege der Ber= wimdeten zurückgebliebenen beutschen Sanitäts-Detachements, ohne vom Reinde beläftigt zu werden, ihren Truppentheilen nach.

Der Berfebr zwifden bem und ber II. Armee.

11m 91/2 Uhr vormittags berichtete das 10. Armeekorps an die 3001111/2011 Die auf Boiscommun vor= 10. Armeekorp3 II. Armee auf Beaune la Rolande: "1. Die auf Boiscommun vor=

<sup>\*)</sup> Bericht bes 10. Armeekorps, Kr. A. C. III, 9, IV, b. - \*\*) Kr. A. S. III, 1, VI.

gegangene Rekognoszirung ist noch diesseits auf den Feind, Infanterie und Kavallerie, gestoßen. Verwundungen auf beiden Seiten, mehrere Gefangene, darunter Offiziere. Verwundet Rittmeister Wernher vom 2. hessischen Reiter-Regiment, Lieutenant v. Kote vom Generalkommando, Beide leicht. Der Feind rückt jetzt mit stärkeren Kräften aus Boiscommun vor. 2. Bei Bellegarde ist von einem hessischen Offizier ein seindliches Bataillon, rothe Hosen, gesehen worden. Sin Pfarrer aus der Schweiz hat ausgesagt, daß in der Nacht starke Abtheilungen nach Bellegarde gerückt seien."\*) (Eingegangen 10 Uhr vormittags.)\*\*)

Um 12 Uhr nittags von vor Beaune: "Der Feind scheint gegen die auf St. Loup und Boiscommun vorgegangenen Refognoszirungen offensiv zu werden. Bon Bellegarde nach Boiscommun marschiren stärkere seindliche Abtheilungen. In der Richtung Ladon, welches die Brigade Lehmann passiren soll, um Beaune zu erreichen, hört man anshaltendes Geschützseuer. Maizières ist vom Feinde besetzt. Brigade Balentini mit Korps-Artillerie im Marsche über Mignières, wird ansgewiesen, auf Beaune zu marschiren. Die bei Boiscommun im Gesecht stehenden Truppen sollen zum General Michel\*\*\*) gehören und Chassepots haben. Theile des 1. und 7. Lanciers-Regiments; sind engagirt gewesen. "††)

Die II. Armee antwortete um 2 11hr nachmittags:

Aus Euer Excellenz Melbung gewinne ich den Eindruck, daß es wahrscheinlich sei, das Korps Michel habe am heutigen Tage eine offensive Bewegung nach Norden in zwei oder drei Kolonnen beabsichtigt. Es wird sich im Lause des Tages zeigen, inwiesern das gleichzeitige Rechtsverschieben des 10. Armeetorps diese Absicht hindert, jedenfalls ist Jusammenziehen des 10. Armeetorps dei Beaune geboten und Aufrechtsbaltung des Zusammenhaugs mit der II. Armee.

Guer Excellenz ersuche ich um häufige Meldungen, um Zusendung von Gefangenen und bis zum Abend um Acuferung, ob es angezeigt

<sup>\*)</sup> Dies war nicht richtig. — \*\*) Kr. A. S, III, 1, VI. — \*\*\*) General Michel hatte inzwischen den Besehl an General Crouzat abgegeben und die Kavalleries Division des 16. Armeekorps übernommen. — †) Das 2. Marschop Lanciers Regiment bestand aus je einer Schwadron vom 1., 5., 7. und 8. Lanciers Regiment. Bei Boiscommun waren die Schwadronen vom 1. und 7. Lanciers Regiment ausgestreten. — ††) Kr. A. S, III, 1, VI. Bereits mitgetheilt von v. d. Golf, S. Mach diesem wäre diese Meldung erst gegen 2 Uhr in Pithiviers eingetroffen.

erscheint, für morgen früh eine Brigade Infanterie und Kavallerie nach Boynes zur Unterstützung bes 10. Armeekorps zu bisponiren.\*

gez. Friedrich Karl.

Als das Schreiben beim General v. Voigtse Metz einlief, hatte berselbe bereits vollständig in diesem Sinne versügt, wie aus dieser Darstellung zu ersehen ist. Der General antwortete um 31/4 oder 51/4 Uhr (die Ziffer ist nicht zweisellos deutlich zu erkennen, wahrscheinlich hieß es 51/4): "Schreiben des Oberkommandos von 2 Uhr nachmittags soeben eingegangen. Gesecht schweigt. Das Anerbieten, morgen eine Brigade bei Boynes auszustellen, nimmt das Königliche Generalkommando gern an, obsichon es nicht wahrscheinlich ist, daß die heute geschlagenen Truppen morgen wiederkommen."\*\*)

Ilm 3%4 Ilhr hatte das 10. Armeeforps von der Höhe vor Beaune an die II. Armee berichtet: "Auf der gauzen Front dauert das Gefecht zwar noch fort, ich kann aber melden, daß die Bereinigung der drei Brigaden und der Korps-Artillerie bei Beaune dis heute Abend gesichert ist. Nachdem der Bersuch des Feindes, aus Boiscommun vorzugehen, durch Truppen der Brigade Wedell abgeschlagen war und der Feind von der Besetzung von St. Loup abgestanden hatte, wurde das Gescht in der Richtung auf Ladon mit Kanonen und Mitrailleusen hörbar\*\*\*) und heftiger. Der Feind hatte den Ort besetzt. Brigade Lehmann hat ihn genommen. Da sich inzwischen herausstellte, daß auch Maizieres start vom Feinde besetzt war, ließ ich die Brigade Balentini auf diesen Ort abbiegen. Sie hat ihn genommen und ist noch jetzt auf der Bersfolgung begriffen.

Wie das aubeiliegende Tagebuch ergiebt, hat das 10. Armeekorps hente drei Divisionen gegenüber gehabt und deren Pläne vereitelt, seine eigene Aufgabe gelöst. Alle Truppen haben sich sehr gut benommen, es gereicht mir zur Freude, auch das Verhalten der hessischen Reiter rühmen zu können."\*\*)

Die Meldung sollte gerade abgehen, als von Maizières wieder plöglich lebhaftes Feuer vernommen wurde. Der General v. Boigts-Rhetz machte daher folgenden Zusatz:

41/2 Uhr. Nachdem die Meldung geschrieben war, entbrannte das

<sup>\*)</sup> v. d. Goly, S. 85/86. — \*\*) Kr. A. C, III, 9, IV, b. — \*\*\*) Mistrailleusen waren nicht in Thätigkeit.

Gefecht noch einmal bei ber Brigade Valentini heftiger. Jest ist es verstummt, der Feind ist überall geworfen, ich werde das Korps über Nacht um Beaune vereinigen. Berlufte unbefannt, jedenfalls nicht bedeutend, circa 100 Gefangene.\*)

gez. v. Boigts=Rhets. \*\*)

Aufer biefen Meldungen und Berichten waren noch folgende Bor- Sonftige bei ber gange bis jum 24. abends zur Kenntnig ber II. Urmee gelangt,

II. Urmee ein: gelaufene Rad: richten und Melbungen.

1. Die III. Armee hatte unter dem 20. November dem 9. Armee= forps eine Zeitung "Patrie" über die bei Cercottes angelegten Berschanzungen (abgedruckt im "Moniteur universel" vom 20.) übersandt. Diefelbe ging am 24. bei ber II. Urmee ein. Danach gablte die Urmee unter bem General b'Aurelle 100 000 Mann. Bor ber Stadt, auf ber Straffe nach Paris seien ftarke Berichangungen angelegt (Redouten) nahe bei Cercottes. Die Brücke über die Loire sei gesichert, auch gegen ein Korps, welches von der Côte d'or fommen fonnte, im Uebrigen sei Orleans fein strategischer Punkt und die Bestimmung ber Loire-Urmee, zu operiren. \*\*)

Dieje Nachricht, im Berein mit ben sonstigen Vorgängen bes 24. November, mußte die II. Urmee in dem Glauben an die feindliche Offensive bestärken.

Nach Angabe eines besertirten Zephirs war Neuville aux Bois icon am 21. als ftark verichangt befannt; über bie Berichangungen von Giby hatte die II. Armee von verschiedenen Seiten zuverlässige Mittheilungen erhalten.

Um 23. waren bei Brigny drei Landeseinwohner, welche sich von Orleans nach Pithiviers zu begeben beabsichtigten, festgenommen und in Pithiviers vernommen worden. Sie sagten aus, die Strafen im Walbe von Orleans seien gesperrt, ber Wald mit frangösischen Truppen besett, Chambon am 21. von Franzosen unbesetzt gewesen und erst am 22. besetzt worden, ebenso Chilleurs aur Bois und Courcy. \*\*) (In Diesem Dreieck stand befanntlich bas Freiforps bes Obersten Cathelineau.)

Deutscherseits maren die feindlichen Streitfrafte bei Ladon und Der Berlauf ber Maizières auf eine Division geschätzt worden, eber zu niedrig als zu ginge auf franhoch, was nachfolgende Angaben lehren. Der General Crouzat hatte

<sup>\*)</sup> Die Berlufte maren, wie angegeben, doch bedeutender, die Bahl der Gefangenen höher. - \*\*) Kr. A. S, III, 1, VI.

am 24. früh den Marich von Chatenon nach Bellegarde angetreten, welches um 9 Uhr von seiner Avantgarde besetzt wurde. Bis dahin waren in Bellegarde nur vorübergehend Patronillen des Generals Cronzat gewesen, außerdem Franktireurs aus der Umgegend und von Chatenov aus (am 23.) die genannten drei Esfadrons. Bon Bellegarde marschirte um 9 Uhr am 24. die 1. Division (Polignac) nach Montliard, welche eine Avantgarde nach Boiscommun und eine rechte Flankendeckung gegen St. Loup vorgehen ließ; Lettere hatte eine Batterie bei fich. Das Gefecht der Deutschen bei Boiscommun entstand also durch Berührungen mit Abtheilungen der 1. Division des 20. Armeekorps. Die 2. Division des 20. Armeetorps besetzte bis zum Mittag Freville, die 3. stand öftlich des Ortes, Front gegen Ladon. Bur Sicherung gegen Often entfandte General Crouzat ein Bataillon (Sante=Loire von der 2. Brigade der 1. Division) nach Maizières und zwei Bataillone, eins vom 44. Marsch= Regiment\*) und eins der Mobilgarden der Loire nebst einem Zuge Urtillerie (zwei Geschütze) nach Ladon. Lettere Truppen gehörten ber 1. Brigade der 1. Division an. Die Angabe über die Artillerie bei Ladon ist durch den Gefechtsbericht des Obersten Lehmann bestätigt, welcher nur zwei Geschütze auführt. \*\*)

General Cronzat hatte mithin seine 1. Division bis Boiscommun, Maizières und Ladon vorgeschoben und alse drei Punkte besetzt, bevor die Dentschen sie erreichten. Nach Ladon sandte er keine Berstärkungen, dagegen ließ er, weil die Deutschen von Maizières aus sebhaft drängten, von Frévilse aus zwei Bataissone (Hant-Rhin) Mobilgarden Nr. 68 und das 3. Bataisson Zuaven vom 3. Marsch-Regiment eingreisen, sowie eine Batterie der 2. Division.\*\*\*) Die 3. Marsch-Zuaven und die 68er gehörten der 2. Brigade der 2. Division 20. Armeekorps an. Es hatten mithin bei Maizières im Ganzen 4 Bataissone und 1 Bateterie gesochten gegen 2 deutsche Bataissone und 2 Batterien. Die Stärke der Franzosen bei Ladon läßt sich nicht genan ermitteln. Wie es scheint, sind die Angaben Cronzats in diesem Punkte ungenan, denn

<sup>\*)</sup> Das 44. Marsch-Regiment gehörte nicht zum 20., sondern zum 18. Armeektorps. An jenem Tage soll General Crouzat aber auch über eine Division vom 18. Armeesorps versügt haben, zu der das 44. Marsch-Regiment gehörte, dies würe dann die 1. Division des 18. Armeesorps gewesen. S. 93 der Historique des 44. Regiments. — \*\*) Kr. A. S. III, 1, VI. — \*\*\*) Crouzat, S. 17/18.

wahrscheinlich fämpfte baselbst außer ben anderen genannten Truppen= theilen\*) das ganze 44. Marich= und 73. Mobilgarden=Regiment. Auch die Berlufte bei Ladon müffen viel größer gemefen fein, als General Crouzat erzählt, denn sie betrugen allein beim 44. Marich = Regiment: 1 Offizier 25 Mann todt, 2 Offiziere 80 Mann verwundet, 100 Mann "disparus".\*\*)

Um Abend des 24. November ftand die Lvire-Urmee mithin mit Bertheilung der dem unsertigen 21. Armeeforps in Le Mans, mit bem 17. in Chateaus Ubend bes dun und südlich, mit dem 16. und 2 Divisionen des 15. Armeeforps 24. November. westlich ber Strafe Orleans-Gtampes bis nach Chevilly (eingeschlossen), mit der 1. Division des 15. Armeetorps bei Chilleurs aux Bois und bei Loury, dazwischen waren Neuville aux Bois, St. Lué und Artenay besett; mit dem 20. Armeeforps bei Boiscommun, Montliard, Fréville, mit einer Division des 18., dessen Organisation beinahe beendet war, bei Ladon, den anderen bei Gien, 11/2 Tagemäriche vom 20. ent= fernt, während die 1. Division des 15. Armeetorps einen Tagemarich bis jum 20. Armeekorps hatte und die übrigen Divisionen des 15. Armeetorps bis Chilleurs aux Bois wieder einen Tagemarich und mehr. Die frangösische Armee war also am 24. fächerartig auseinandergezogen, und zwar mit dem 17. Armeeforps in Richtung Châteandun—Bron unter Entsendung einer Brigade nach Bendome, mit ber 1. Division bes 15. Armeckorps von Chevilly nach Chilleurs aux Bois-Loury, während das 20. und Theile des 18. Armeekorps die nördliche Richtung verfolgt hatten. Dadurch war das Letztere ftart gefährdet, der General Crouzat hielt seine Lage auch für bedentlich; in der Befürchtung, am 25. angegriffen zu werden, ordnete er daher an, daß sein Urmeeforps sich verschange.

Auf deutscher Seite stand die Armee-Abtheilung mit der 6. Ra- Bertheilung der vallerie-Division bei Mondonbleau, mit dem 1. baverischen Armeeforps beutichen Streitbei Bibrage, ber 17. Division bei La Gerté Bernard, ber 22. Division 24. November bei Nogent le Rotrou, der 4. Kavallerie-Division bei Chartres, Hampt-

abende.

<sup>\*)</sup> Die Geschichte ber 91 er jagt S. 228, bei Ladon seien Gefangene vom 13., 44., 73., 78. und 88. Regiment gemacht worden. Gewiß ift nur, daß die Regimenter Rr. 44 und 73 ber Brigade Robert jur Stelle maren. Die übrigen Nummern burften sich bagegen nicht auf "Regimenter" beziehen, sondern auf Rompagnien, vielleicht Bataillone ehemals faiferlicher Depottruppen, aus welchen bas 44. Marich: Regiment zusammengestellt gewesen sein mag. Bebenfalls hatten die drei getrennten Brigaden bes 10. Armeeforps am 24. vier Divifionen in ber Flanke. - \*\*) Historique du 44 e Régiment d'Infanterie, S. 93.

quartier in Montmirail; die II. Armee mit dem 9. Armeeforps bei Janville, die 2. Kavallerie-Division vor sich, mit der 6. Division bet Bazoches les Gallerandes, der 5. in und dei Pithiviers, 1. Kavallerie-Division dem 3. Armeeforps zugetheilt vor der Front, Stadsquartier Pithiviers, und mit 3 Brigaden vom 10. Armeeforps dei Beaune la Molande, 2 Bataillone der 39. Infanterie-Brigade waren noch von Montargis und Courtenay zurück, auf das Eintressen der 40. Infanterie-Brigade kounte vorläusig nicht gerechnet werden.

Gesammtergebnisse am 24. November abends.

Somit fann die Lage beider Gegner am 24. abends nicht günstig genannt werden, allein immerhin hatte sich die der II. Armee wesentlich gebeffert, die auf frangösischer Seite in hohem Mage verschlechtert, was bamals allerdings bei der II. Armee nicht erfannt werden konnte. Die II. Armee, welche am Abend bes 24. ben Standpunkt ber Armee-Abtheilung von diesem Tage wußte, hatte schon vor dem 24. die anfangs für ben 26. November geplante Offensive aufgegeben, um zunächst die Herankunft der Armee-Abtheilung abzuwarten, welche nun vor dem 29. nicht gut eintreffen konnte. Mochte nun ber Gegner sich bei Orleans verschanzt haben und dort noch immer in beträchtlicher Stärke stehen, fo durften boch die dortigen frangofischen Streitfrafte ben Anmarich ber Armee-Abtheilung nicht ignoriren, mindestens mußten große Theile berselben baburch bei Orleans zunächst gesefselt bleiben. Arbeitete man aber auf frangofischer Seite an ber Befestigung von Orleans, so war für die Deutschen jeder Tag, an welchem sie früher angriffen, ein Gewinn. Rebenfalls lagen am 24. abends bie Dinge auf feindlicher Seite in fo hohem Grade flar vor den Augen der II. Armee, wie es im Kriege nur selten der Fall ift, so daß für sie die Stunde zu einem fühnen und großen Entschluß gekommen war. Dieser konnte nur in dem entschiedenen und sofortigen Verlaffen ihrer Kordonstellung bestehen, um zunächst die operativen Borbedingungen für eine wirksame Offensive mit versammelten Kräften zu ichaffen, alsbann bie Richtung zu bestimmen und zuletzt ben Schlag selbst zu thun. Die II. Armee trat indessen aus ihrer defensiven Saltung nicht heraus; sie erblickte in der Gesammtheit der aufgeführten Melbungen ihrer Armeetheile die Ginleitung einer feindlichen Offensive, also die Erfüllung ihres bereits vorher bestandenen Wunsches, und sie ergriff für ben 25. nur Magnahmen zu einer gesicherteren Abwehr, als bies bisher ihre auseinandergezogene Aufstellung gestattete.

Ueber ben Werth jogenannter gewaltsamer Erfundungen bürften Meinungsverschiedenheiten nicht bestehen: unternimmt man sie, jo muß man auch in der Lage sein, erzielte Vortheile sogleich taktisch ausgunuten. Dies traf bei ber II. Armee am 24. nicht zu. Auf ber gangen Front des 3. Armeeforps erfubr man jogar burch bie Erfundung nichts, das man nicht iden verher gewußt batte, dagegen würden die Ergebniffe vor der Front des 9. Urmeeforps, welche gur Kenntniß ber II. Urmee gelangten, bodft wahrscheinlich ohne gewaltsame Ertundung nicht gewonnen worden fein. Db die Borgange auf bem Raum von Chevilly bis St. Lué ohne gewaltsame Erfundung jo genan beobachtet worden wären, wie es geschab, ift mindeftens zweiselbaft. Die frangöfische Urmee hatte thatsachlich ein großes Wagnig unternommen, was deutscherseits erfannt worden war und das sich am 24. (und, wie wir jehen werden, auch noch am 25., 26., 27. und 28.) empfindlich rächen konnte, denn sie verbarrte bis dahin in der Berzettelung, ja ihre Lage verschlechterte sich noch mehr. Unter biesen Umftänden muß man das Urtheil über die gewaltsamen Erfundungen vom 24. andern, fie machen eine Ausnahme, denn ihre Ergebniffe waren außerordentlich, und während sich sonst die Kriegslage täglich verändert, blieb fie auf frangofifder Seite mehrere Tage gleich ungunftig, fo bag Die Vortheile des 24. den Deutschen mehrere Tage nicht entgingen: man founte eben nicht zu fpat fommen, Die Bafie, wie fie am 24. bestanden hatte, verichob sich nur sehr langfam, und die II. Urmee hätte daher vom 25. bis 28. ihre Unternehmungen da aufnehmen fönnen, wo fie am 24. fallen gelaffen worden waren. 3war erfüllten die Erfundungen ber Mitte und bes rechten Alugels infofern einen Hauptzweck nicht, als es bort nicht glückte, Gefangene zu machen; allein baburch wurden bie Gesammtergebnisse wenig beeinträchtigt. Bu alledem traten nun noch die unerwarteten Greignisse vor der Front des 10. Armeetorps.

Selten wird es in der Kriegsgeschichte vorkommen, daß so niberraschenden Verhältnissen ein Mann von der Bedeutung des Generals
v. Boigts-Rhetz gegenübersteht, und noch seltener dürste sich eine so ununterbrochene umfassende und flare Berichterstattung vollziehen, wie sie
von dieser Seite an die II. Armee ersolgt war. Der General v. VoigtsRhetz wurde angerdem noch außerordentlich vom Glück begünstigt. Die
Aussigen des bei Boiscommun gesangen genommenen Oberstlientenants

be Brafferie ließen feinen Zweifel, daß er das Korps Michel (jett Cronzat) vor sich hatte. Mochte der Name zu Arrungen Beranlassung bieten können, so hatte de Brafferie doch ausdrücklich angegeben, daß er zum "Korps" Polignac gehöre, welches von Bejangon gekommen wäre. lleber die Berichiebung von bedentenden Truppenmaffen aus diefer Gegend nach dem Junern war nun aber die II. Urmee vom großen Hauptquartier und das 10. Armeeforps von der II. Armee vorher unterrichtet worden. Die bisherige Ungewißheit, wohin sich das "Korps Michel" gewendet haben könnte, durfte somit bis zum Mittag bei bem 10. Armectorps und ber II. Armee als beseitigt gelten. Sollten barüber noch um jene Stunde bei beiden Juftanzen Zweifel geherrscht haben, so mußten fie bei Beiden bis zum Abend vollständig geschwunden sein. Denn die Angaben des Oberftlientenants de Brafferie fanden ihre Bestätigung durch die bei Ladon und Maizières gemachten Gefangenen und vor allen Dingen durch die Papiere, welche beim erschoffenen Rapitan Dgilon bei Ladon gefunden worden waren. Diese Papiere gelangten bis zum Nachmittag in die Hände des 10. Armeekorps, welches den wichtigen Fund sofort nach Pithiviers übermittelte, wo er abends in Empfang genommen wurde.

Die Papiere Ogilops. Die Papiere bestanden in einem Schreiben Gambettas an den General Cronzat vom 19. November, durch welches der Kapitän Ogilvy dem General zugetheilt wurde, in der Ordre de Bataille seines Armeeforps, welches man deutscherseits vor der Hand irrthümlicherweise sür das 18. und nicht das 20. Armeeforps hielt, und in dem Marschbesehl des (20.) Armeeforps für den 24. November. Der Jrrthum über die Nuntuer des Armeeforps tlärte sich erst viel später auf, jedoch blied vorläusig ohne Einsluß auf die etwaigen Entschlüsse der II. Armee.

Das Begleitschreiben von Gambettas Sand lautete wie folgt:

République française.

Liberté, Egalité, Fraternité.

Gouvernement de la défense nationale.

Le membre du gouvernement de la défense nationale, ministre de l'intérieur et de la guerre.

En vertu des pouvoirs à lui délégués par le gouvernement, par décret en date à Paris du 1er Octobre 1870.

Accrédite auprès de Monsieur le général Crouzat, commandant

les forces rassemblées à Gien, Monsieur le capitaine du génie Ogilvy, attaché à l'état major du 18° corps et qui en est détaché momentanément.

Mr. le capitaine Ogilvy a toute ma confiance. Je me suis longuement entretenu avec lui sur les opérations militaires. Gieu est évidemment la clef de notre position sur la Loire, je sais qu'elle est en sureté en les vaillantes mains du général Crouzat; je lui envoie Mr. Ogilvy pour l'assister dans sa mission et je le prie de le faire asseoir au conseil avec voix délibérative.

Tours, le 19 Novembre 1870.

(gez.) Léon Gambetta.\*)

Hiernach kounte Gien sowohl eine offensive als eine befensive Rolle zu spielen außerschen sein. Da aber am 24. jowohl ber Oberstlieutenant de Brafferie als auch Mannichaften von Truppentheilen ber nachfolgenden Ordre de Bataille von den Deutschen gefangen genommen worden waren, so mußte das Korps des Generals Cronzat (Michel) inzwischen von Gien nach Boiscommun, Maizières und Ladon vorgegangen, alfo offenfiv geworden fein. Gin Zweifel an ber offenfiven Bedeutung bes Schlüffels an ber Loire konnte mithin am Abend bes 24. weber beim 10. Armeeforps noch bei ber II. Armee bestehen. Nun enthielt bas Schreiben Gambettas aber außerbem bie Stelle "commandant les forces rassemblées à Gien" (nämlich General Crouzat), folglich mußte Crouzat ber Bejehlshaber fein, und zwar von Streitfraften, welche, bereits früher versammelt, jett bei Sien wieder versammelt worden waren; ob aber eines Armectorps oder zweier, blieb ungewiß. Hielt man diese Fassung mit der der II. Urmee und dem 10. Urmee= forps befannten Nadricht bes Generals v. Werber zusammen, jo mußten am Abend bes 24. bei Beiden die letten Zweifel fallen, b. b. bie vom General v. Werber signalisirten Truppen mußten vor ber Front bes 10. Armeekorps stehen und vom General Cronzat besehligt sein. Die beim erschoffenen Kapitan Dgilon vorgefundene Ordre de Bataille des 20. Armeeforps, welche mit berjenigen in der bier beigefügten Anlage I allerdings nicht genau übereinstimmt, wurde am 25. von der II. Armee bem großen Hamptquartier nebst Auszügen aus Gambettas

<sup>\*)</sup> Kr. A. C. III, 7, II. Bereits mitgetheilt bei v. d. Golg G. 89 90.

Schreiben und unter genauer Meldung der Vorfälle vom 24. übersandt. Um 26. vormittags gelangten alle diese Dinge in die Hände des Generals Grafen Moltte, welcher jedoch schon infolge der Meldung der II. Armee vom 24. über diese Hergänge die Unterstellung der Armees Abtheilung unter die II. Armee beschlossen hatte. — Die Ordre de Bataille lautete:

### 1. Division, General de Polignac.

- 11. Marich=Infanterie=Regiment.
- 85)
- 55. = = =
- 24. Mobilgarden-Regiment (Haute Garonne).
- 67. = (Hante Loire).
  - 2 Rompagnien Genie.
- 13. und 14. Batterie 3. Artillerie-Regiments.
  - 2. Vanciers-Regiment.

#### 13 000 Mann.

- 2. Divifion, General Thornton.
- 2. Marich=Infanteric=Regiment.
- 34. Mobilgarden=Regiment (Saut Rhin).
  - 3. Zuaven-Regiment. Mobiles de la Savoie.
  - 7. Chasseurs-Regiment.
- 19. Batterie des 12., 14. des 18. Artillerie-Regiments.
  - 1 Regiment des Trains. Mineurs de la Loire.

#### 9 500 Mann.

## 3. Division (offen).

- 47. Marsch=Infanterie=Regiment.
- 78. Mobilgarden-Regiment (de la Meurthe, 1 Bataillon).
  - 2 Bataillone Corfes.
  - 2 = Pyrnénées vrientales.
  - 2. Lanciers-Regiment (120 Pferde).
- 18. Batterie des 11. und 16. des 10. Artillerie-Regiments.

8 000 Mann — im Ganzen 30 500 Mann.\*)

<sup>\*)</sup> Rr. A. A. III, 7, II.

Die II. Armee mußte aus allen Vorgängen am Abend des 24. November zu ber Auffassung gelangen, daß feindlicherseits eine Rechts= schiebung von westlich ber Strafe Orleans-Gtampes gegen St. Lve und vielleicht bis Neuville aux Bois und Chilleurs aux Bois erfolgt ober in der Ausführung begriffen sei, denn Chambon, Courcy und Chilleurs aux Bois waren ihr, freilich nur von Landeseinwohnern, ebenfalls als von Franzosen besetzt angegeben worden. Die Richtung zeigte auf Pithiviers. Sodann ließ das Auftreten des neuen Armeeforps bei Boiscommun, Maizières und Ladon auf Diejelbe Richtung ichließen. Das Letztere bestand aus drei Divisionen mit zusammen 30 500 Manu; wie ftark die nach Often geschobenen Truppen waren, ließ sich nicht erfennen, allein es wurden 17 Bataillone gemeldet.\*) Es war mithin am 24. abends in Pithiviers mit mindestens vier feindlichen Divisionen gu rechnen, welche bie tongentrifche Richtung auf biefe Stadt gu nehmen ichienen und am 24. abends weniger als einen Tagemarich von ihr entfernt ftanden, auf bem Bogen Chilleurs, Courco, Chambon, Boiscommun. In Wirklichfeit waren es jedoch fünf Divisionen!

Die am 24. November von der II. Armee ausgeführten gewaltjamen Erkundungen hatten eine Rechtsichiebung der Streitfrafte beim Gegner auf ber Strede Artenab-Chilleurs ergeben, außerbem bie am 24. abends. Gewißheit, daß nun auch füblich von Beanne la Rolande ftarte neue feindliche Kräfte standen. Es war also ein Zuwachs eingetreten. Welche Plane und Ziele ber Gegner verfolgen mochte, ließ jich am 24. abends weder bei der II. Armee noch beim 10. Armeeforps, welchem unter diesen Umitänden eine besonders wichtige Aufgabe zufallen konnte, genau über= feben. Legte bas Auftreten beträchtlicher neuer feindlicher Streitfrafte fühlich von Beginne ben Gedanken an eine feindliche Offensive in der Richtung Paris nahe, was auch Gerüchte zu bestätigen schienen, so war es doch fraglich, welche Operationslinien ber Gegner einschlagen würde. Diese founten entweder zwischen Loing und Joune oder über Montargis und Beaumont ober über Beaumont und Pithiviers ober über Pithis viers und Tourp führen, ober endlich, unter Demonstrationen auf der Front von der Straße Orleans-Ctampes bis zur Ponne, westlich der Straße Orleans-Etampes mit bem bireften Ziele auf Berfailles. Berfolgte ber Gegner ein großes Biel, jo hätte er fich für eine öftliche

Erwägungen beim Etabe der IL Urmee

<sup>\*) ©. 268.</sup> 

Operationsrichtung entscheiden müssen; freilich setzte ein folches Borhaben neben numerischer Ueberlegenheit eine sichere Armeeleitung und einen hohen Grad von Operationsfähigkeit voraus. Je weiter öftlich bie Frangofen bis zum Abschnitt zwischen Loing und Donne ausholten, um so wirtsamer fonnte die Operation sich gestalten; denn, blieben fie bierbei Sieger gegen die II. Urmee, fo durchschnitten fie die deutschen rückwärtigen Verbindungen, veranlaßten wahrscheinlich die zeitweise Aufhebung der Einschließung von Paris und brachten das große Haupt= anartier in Versailles insofern in eine empfindliche Lage, als vorübergehend Die Verbindung mit den deutschen Streitfräften öftlich der Seine verloren geben konnte. Es fann felbstrebend bier mir barauf ankommen, bie allgemeinen Büge einer berartigen Operation zu ffigziren, und zwar lediglich so weit, als ihre möglichen Ronsegnenzen auf bentscher Seite gur Zeit übersehen zu werden vermochten. Un das Wirksamfte, was ein Gegner in einer Lage unternehmen fann, in welcher berselbe die Entscheidung sucht - und er suchte fie -, muß die Strategie benten; es fragt sich nur, ob man die feindliche Operation auf Paris, unter Umgehung des linken Flügels der II. Armee, im großen Hauptquartier und bei der II. Armee damals für das Wirksamste hielt. Soweit hierbei das große Hauptquartier in Frage fommt, scheint das nicht ber Fall gewesen zu sein. Wenigstens war die II. Armee von Berfailles aus wiederholt darauf hingewiesen worden, daß eine feindliche Operation auf ber Strafe Orleans-Ctampes oder weftlich berfelben auf Paris (Berfailles) das Uebelste sei. Das große Hauptquartier hatte das 9. Armeeforps direkt auf jene Straße verwiesen; da aber auch die Strafe Orleans-Pithiviers nicht entblößt gelaffen werden durfte, fo tann hierin eine Ursache liegen, daß die II. Armee zu einer Kordon= stellung ftatt zu einer Centralstellung gelangte, welche Lettere operativ zweifellos die beffere ift. Jedenfalls enthalten die Direftiven bes großen Hauptquartiers bis zum 24. November abends nichts, was darauf ichließen läßt, daß dort mit einer feindlichen Operation gegen die rud= wärtigen deutschen Berbindungen über Montargis oder öftlich gerechnet wurde. Ferner war der II. Armee die Bedentung und Tragweite ihrer Aufgabe aus Berg gelegt worden, von dem Erfolge über die Streit= träfte an der Loire würde der Verlauf des Krieges vorwiegend abhängen; Die feindliche Armee war aber an Bahl weit ftarker als die II. Armee.

Um 24. November abends waren die II. Armee und die Armee= Abtheilung vier Tagemärsche voneinander getrennt; an ein unmittelbares Busammenwirten Beider founte baber in den nächsten Tagen nicht gebacht werben. Die II. Urmee felbst stand zu berselben Beit auf einem Ranm von zwei Tagemärschen, wobei sie, je nachdem sie sich nach Westen oder Often ober nach der Mitte versammeln wollte, nur eine Transversalstraße hatte, Toury-Pithiviers-Beaune la Rolande, wenn sie nicht weiter nördlich liegende und darum beträchtliche Umwege erfor= dernde Wege benuten wollte. Gine Versammlung der II. Urmee bei Pithiviers tonnte in einem, eine folde bei Beanne ober Tourn aber erst in zwei Tagen bewirft werden. Mögen nun die leitenden Männer auf frangofischer Seite feine Gelbherren gewesen fein, jo burfte man boch deutscherseits annehmen, daß sie über diese Vertheilung der deutschen Streitfräfte ziemlich genan unterrichtet sein wurden, was fie ja auch waren, und bann war die Erwägung enticheibend, ob eine Operation in weftlicher oder öftlicher Richtung auf Paris für die Franzosen mehr Erfolg versprechen konnte. Zwei räumlich so weit getreunten Gegnern gegenüber, wie es die II. Armee und die Armee-Abtheilung am 24. abends waren und von benen feiner sich schnell versammeln konnte, wirft sich ein unternehmender Feldherr mit einer operationstüchtigen Urmee am besten, unter Beschäftigung bes Ginen, mit Uebermacht auf ben Anderen, um später über ben Ersteren herzufallen. Der Ariegs= ichamplat, Die Betheiligung bes Bolfes am Eriege fowie die bedeutende Ueberlegenheit an Streitfräften fonnten eine folde Unternehmung auf benticher Seite nicht als unmöglich erscheinen laffen. entstand in der That für das große Hanptquartier in Berfailles eine Gefahr, welche mindestens politisch nicht unbedenklich gewesen wäre und die außerdem unliebsame Folgen für die Borbereitungen zur Belagerung ber fraugöfischen Hauptstadt hatte zeitigen fonnen. Allerdings mußten die Frangojen im Stande fein, den Angenblick auszumuten, fich auf der inneren Linie zu versammeln und von dieser aus zu operiren. wußte man aber beutscherseits am 24. abends, daß sich bie Aufstellung ber Loire=Urmee über etwa vier Tagemärsche erstreckte, und bei ber geringen Operationsfähigfeit, welche ihr außerdem beizumeffen mar, durfte man bentscherseits etwa verauschlagen, daß die 11. Armee und die Armee=Abtheilung nöthigenfalls mindeftens ebenfo ichnell an der Straße Orleans—Etampes oder noch westlich berselben versammelt sein würden als die seinblichen Streitfräfte. Dies war die eine Mög-lichteit, welche wenig modisizirt worden wäre, falls die Franzosen einen Ourchbruch durch die II. Armee in der Richtung Pithiviers beabsichtigt haben sollten. Derart betrachtet, verhieß eine seinbliche Unternehmung in diesem Sinne wenig Ersolg, der anfänglich vielleicht möglich gewesene strategische Vortheil würde schnell in den taktischen Nachtheil umsgeschlagen sein.

Die andere Möglichkeit wäre eine Operation mit der Hauptmacht etwa über Boves und Chartres auf Bersailles gewesen, jedoch erschien eine solche am 24. abends, infolge der durch die Gesechte dieses Tages gemachten Beobachtungen, nicht wahrscheinlich; sie hätte etwa sechs Tage zur Bersammlung ersordert.

Es blieb eine britte Möglichfeit, nämlich eine Operation über Beaumont und Montargis auf Fontainebleau (Baris) oder zwischen Loing und Jonne auf Paris. Dies war auch im Allgemeinen die ursprüngliche Absicht auf frangösischer Seite. Das Auftreten eines neuen (20.) Armeeforps am 24. November süblich von Beanne la Rolande, von dem die Deutschen bis dabin keine Kenntniß batten, war zunächst das Beiden einer wesentlichen Verstärfung ber feindlichen Streitfräfte, benn eine Abnahme fonnte auf der übrigen Front nicht festgestellt werden. Die Berbindungen biefes neuen Armeeforps fonnten auf Orleans und Wien führen. Da man aber aus ber befannten Melbung des Generals v. Werber vom 22. beim großen Hamptgnartier und ber II. Armee wußte, daß dieses Urmeeforps mittels Gisenbahn vom öftlichen Kriegs= schauplatz herangezogen worden und es der II. Armee geglückt war, seine Ordre de Bataille am 24. abends zu erhalten, so war man dort am 24. sowohl über seine Herfunft als seine Stärke unterrichtet. dieses (20.) Armeekorps nicht nach der Mitte oder nach dem linfen Flügel der französischen Armee herangezogen worden war, sondern auf bem rechten Alugel auftrat, zugleich von ber Mitte eine Verschiebung nad Often gemeldet wurde, jo verlor eine Operation westlich von Bithiviers wieder erheblich an Wahrscheinlichkeit, dagegen fonnte eine Operation in öftlicher Richtung als wahrscheinlicher betrachtet werden.

Wenn aber in dieser Richtung plöglich neue Streitfräfte aus dem Junern aufgetreten waren, so fonnten ihnen in den kommenden Tagen

nicht nur noch andere folgen, sondern es hätte fich auch unter dem Schute bes Walbes von Orleans eine Rechtsichiebung ber hauptfräfte aus ber Gegend von Orleans bewerfstelligen laffen, und zwar um fo mehr, als ben Deutschen ber Ginblid in Diesen Wald, vermöge bes Abschluffes aller Straßen durch Befestigungen, verjagt blieb. Die Greigniffe vor bem linfen Flügel ber Dentichen beanspruchten baber naturgemäß seit bem 24. November abends die größte Aufmertsamteit. Hierbei blieb weiter zu erwägen, ob das am 24. fühlich von Beaune aufgetretene 20. Armee= forps den rechten Flügel einer Operation gegen Pithiviers-Fontainebleau oder den linken einer weiter öftlich zwischen Loing und Nonne operirenden Urmee zu bilden bestimmt sein fonnte. Rach den Umständen fonnte es beiden Absichten dienen; die II. Urmee mußte also vom 24. abends an bestrebt sein, diese Ungewißheiten zu beseitigen.

Bwei Nothwendigfeiten ergaben sich aber für diese Urmee und die Armec-Abtheilung jogleich, nämlich eine größere Operationsbereitschaft der II. Armec und die beschlennigte Herangichung der Armee=Ab= theilung an Diese. Dem beutschen Generalstabschef hat zweifellos bei ben bisherigen Operationen beider Urmeen der Gedanke vorgeschwebt, umfassend gegen Orleans zusammenzuwirken. Das Anstreten neuer Streitfräfte fühlich von Beanne fonnte die II. Armee vorübergebend auf die Vertheidigung verweisen; und daß fie im Stande fein werde, einem febr überlegenen Gegner Die Stirn zu bieten, durfte mohl erwartet werden. Man war dann deutscherseits in der Lage, durch die Armee-Abtheilung mit Rachbruck von Westen auf die feindliche Rückzugslinie zu wirten, welche voraussichtlich über Orleans gehen mußte, und konnte hoffen, auf Dieje Weije einen vernichtenden Schlag gegen die Loire-Armee zu führen. Dies war jedenfalls der Grundgedante der Direktiven Moltfes jowohl an die II. Armee als an die Armee-Abtheilung.

Die Auffassung ber II. Armee am 24. November erhellt am besten Berfammlungs ans dem Wortlaut des Besehls des Pring - Feldmarschalls von 8 Uhr 11. Armee bom abends. Derfelbe lautet:

In der Boraussicht, daß ber Beind bie mit seinem rechten Flügel= torps heute eingeleitete Offensive gegen bas 10. Armeeforps fortseten fönnte, bestimme ich, daß die Truppen morgen am 25. November, früh 9 Uhr, wie folgt, kongentrirt find: Kavallerie-Division Hartmann westlich Bonnes, die 5. Zufanterie=Division bei Dadonville, Bithiviers

24. Rovember 8 Uhr abende.

bleibt besetzt, die 6. Infanterie» Division und Korps-Artillerie zwischen Châtillon le Roi und Frénay les Channes an der beide Orte versbindenden Straße, das 9. Armeeforps süblich Toury und bei Villiers (zwischen Toury und Bazoches les Gallerandes). Die 2. Kavallerie» Division bleibt in ihrer Ansstellung und sichert den rechten Flügel, möglichst weit vorgreisend. Sämmtliche Vorposten bleiben stehen, überall behält die Kavallerie Fühlung am Feinde. Meldungen tressen mich in Pithiviers. Falls kein Gesecht hörbar ist, beginnen die Truppen nachmittags 2 Uhr in ihre Kantonnements abzurücken. Das 3. Armeeforps hat darauf zu rücksichtigen, daß der Kavallerie» Division Hartmann sür morgen Kanstonnements in dem östlichen Theile des Korpsrayons augewiesen werden.\*

Der General-Feldmarschall Friedrich Karl.

Die II. Urmee erfannte also in den Borgängen bei Ladon, Maizières und Boiscommun eine "eingeleitete Offenfive mit dem rechten Flügelforps". Die Annahme einer Offensive war richtig, daß sie aber mit dem rechten Mügelforps unternommen werden sollte, erwies sich als irrthümlich, denn als rechtes Flügelforps trat erft später das 18. Armee= forps auf, dessen Masse allerdings noch bei Gien stand. Jedenfalls rechnete der Pring=Feldmarschall mit der Fortsetzung der Offensive gegen das 10. Armeeforps, also in ber Richtung auf Beaune la Rolande. Alsbanu war aber nur auf das Eingreifen der 5. Infanterie-Division bei Beanne zu zählen, die übrigen Theile der II. Urmee hätten erft am 26. heranfommen fönnen. Da gudem die Borpoften ftehen und Pithiviers befett bleiben mußte, jo mußte die 5. Jufanterie Divifion hierfür Truppen zurücklaffen. Will eine Urmee and bem Kordonsustem sich nach seitwärts schieben, so wird fie in ber Regel auf wenige Straffen angewiesen sein, und ba man die Front nicht ungebeckt laffen fann, fo muffen bie Borpoften entweber steben bleiben, wodurch die Verbände durcheinandergerathen, oder je nach dem Eintreffen der Seitenkolonnen abgelöft und nachgeführt werden, was tomplizirt und zeitraubend ift. Baug abgesehen bavon, daß in diesem Falle das 10. Armeekorps am 25. nur spät und verhältnißmäßig ichwach hätte unterftützt werden fonnen, eignet fich ein Kordon= fustem am wenigsten für eine Armee, beren Erfolg, wie hier, nur in

<sup>\*)</sup> v. d. Golf, E. 87.

gunftigen Operationsbedingungen liegen fann, mögen biefelben nun auf eine Defensive ober eine Offensive abzielen. Bei ber II. Urmee war man über die große numerische Ueberlegenheit ber Frangosen seit dem 24. abends unterrichtet, und ob barüber binans bie feindlichen Streitfrafte noch zunehmen wurden, ericbien bei ber fieberhaften Bolt3erhebung feineswegs ausgeschlossen. Um so mehr hätte es nabe gelegen, seitdem man die Nachtheile dieses Verfahrens für jede Operation fühlen gelernt hatte, jobald die Verhältnisse es gestatteten, mit ihm zu brechen, b. h. aus ber Breite in die Tiefe überzugehen. Dies wird gerade unter Umftänden zu einem Gebot, bei welchen die feindliche lleberlegen= beit an Rahl nur burd Berjammlung aller erreichbaren Streitfräfte ausgeglichen werben fann. Unter ben obwaltenden Umftanden hing ber Beitpunft zu einem folden Wechsel von ber weiteren Operationsrichtung ber Armee-Abtheilung ab. Es handelte fich bann barum, ben geeignetsten Tiefenraum zu finden und bas große Hauptquartier zu überzeugen, daß burch einen selchen Entschluß am wirksamsten allen Vorkommuissen zu begegnen wäre, was gewiß nicht schwer gewesen sein würde.

Bon der II. Armee war infolge der Anordnungen des großen Haupts Berichiedenheit quartiers das 9. Armeeforps direft an die Straße Orleans-Ctampes berAnfchanungen zwischen bem herangezogen worden, jedoch unter Boransfetungen, welche am 24. November großen Sauptnicht mehr bestanden. Das Schreiben bes Generals Grafen Moltfe an Die 11. Armee vom 14. November jagte darüber: "Gollte daher ber Abmarich jener Armee (ber Loire-Armee) in nördlicher Richtung sich bestätigen, so wird der Großberzog dieser Bewegung fotopirend folgen muffen, bis die Möglichkeit eines entscheidenden Angriffs fich bar= Unter folder Voraussetzung würde bie Sicherung ber jüdlichen Strafe, Paris-Orleans, allein ber II. Urmee zufallen müffen. Bang entblößt fonnen wir bieje Strafe auf langere Zeit nicht laffen, andererseits ben Großbergog burch Detachirung nicht schwächen" u. f. w.

Run hielt aber, wie mehrsach nachgewiesen, die II. Urmee stets ben Abmarich ber Loire-Armee nach Norden für ausgeschlossen, und sie hatte baher aufangs die Absicht, von Tourp, Pithiviers und Montargis aus (am 21.) die Offensive auf Orleans zu ergreifen. Es ist nicht mehr nöthig, die Gründe aufzuführen, burch welche ichon vor dem 24. diefe Abficht gunächst bis zum 26. und bann wieder über biefen Beitpuntt hinaus verschoben murbe. Die Ausdehnung Toury-Pithiviers-Mont-

argis verringerte sich bis zum 24. abends zwar auf den Raum Toury— Pithiviers—Beaune la Rolande, allein so sehr früher diese Kordonstellung — allein vom Gesichtspunkt der Offensive aus — vertheidigt werden kennte, so ist das nicht mehr möglich, seitdem die Offensive ausgegeben war und der Gedanke Platz gegriffen, sich da zu schlagen, wo man stand, d. h. auf der Grundsinie.

Um 24. trafen außerdem die Voraussetzungen des Generals Grafen Moltke vom 14. nicht mehr zu. Durch die Operationen der Armee= Abtheilung war inzwischen zweifellos festgestellt, daß die Lvire-Armee bei Orleans verblieben war, und ber Großbergog war am 22. angewiesen worden, auf Beaugenen abzumarschiren, wovon die II. Armee gleichzeitig unterrichtet wurde. Die Sicherung ber Strafe Paris-Orleans fiel mithin am 24. abends nicht mehr allein der II. Armee zu, dem die Boraus= jetung, daß die Loire-Armee abmarschirt sei, hatte sich als irrthumlich heransgestellt; sie mußte allmählich eher auf die Armee-Abtheilung über-Batte fich schon barans eine größere operative Preiheit für die II. Armee ergeben muffen, jo fagte bas Schreiben vom 14. nur: "Ganz entblößt können wir biefe Straße auf langere Zeit nicht laffen." brückte also ans, daß die Aufgabe gewissermaßen operativ gelöft werden Hier liegt offenbar ber Anotenpunft ber Magregeln ber 11. Armee vom 24. abends 8 Uhr, welche sogar mit ihren eigenen tattischen Absichten im Biberspruch steben. Gelangte man aber bei der II. Armee am Abend des 24. nicht dahin, ihre Nachtheile für die beschlossene Defensive zu erfennen, so hatte dies wohl am 25., fpateftens am 26. eintreten muffen. Bare eine Offensive am 25. beabsichtigt gewesen, so ließe sich der Befehl vertheidigen; allein diese war am 24. abends aufgegeben, und barum fann er nicht gut geheißen werben, denn es wurde im Grunde genommen durch ihn operativ nichts gebeffert. Die Armeeforps schoben sich vielmehr auf ihrer Grundlinie nur etwa ein Drittel Tagemarich nach Often, gerade fo wie es vorher nach Westen geschehen war, und die II. Armee verharrte in ihrer Kordonstellung, welche von dem Augenblick an nur Nachtheile zur Folge haben mußte, da man deutscherseits wegen der feindlichen lleberlegenheit an Babl in die Defensive übergegangen war. Allerdings hatte ber Beneral v. Boigts - Mbet eine Unterftützung für ben 25. nicht für unbedingt nothwendig erflärt, und man durfte auf benticher Seite erwarten, daß eine Division es mit einem feindlichen Armeeforps in der Berstheidigung ohne besondere Gefahr aufnehmen könnte, um so mehr, als der Keind sich hauptsächlich an die besten Straßen gebunden seben würde.

Nun überfah aber die II. Urmee am 24. abends, daß die Urmee= Abtheilung langfamer von ber Stelle gefommen war, als fie es zufolge ber Anweisung vom 22. erwarten durfte, während zugleich eine bebentende Znnahme ber feindlichen Streitfrafte am 24. abende festgestellt worden war. Diese Umstände zusammen konnten die II. Armee gefährden, falls fie in der Kordonstellung verblieb. Die Straße Paris-Orleans (Ctampes) hatte nuter biefen Berhältniffen gewissermaßen nur eine sekundare Bedeutung, Die Bauptfrage brehte fich jest barum, daß die II. Urmee, was sie immer plante, in einem geeigneten Raum versammelt wurde. Will man sich vertheidigen, jo ift bas an fich geboten, will man in der Bertbeidigung gegen große lleberlegenheit an Rahl ichlagen, jo ift es erft recht nothwendig. Das war ber Stand der Dinge, und damit ist der Besehl vom 24. abends 8 Uhr schwer zu vereinigen. Allein im Gangen wurde die Situation, wie fie fich feit dem 14. gestaltet hatte, von der II. Armee anders benrtheilt als in Berfailles, fie glaubte jett noch, Paris allein gegen Giiden beden und deshalb die Strafe Orleans - Ctampes bauernd und ftark befett halten ju muffen, während in Berfailles nur eine vollständige Entblößung auf längere Zeit nicht für rätblich erachtet wurde. Da nun ber Pring= Feldmarichall einerseits mit bedeutenden Kräften an jener Strafe verblieben war und andererseits auf dem übrigen Raum zur Abwehr eines Angriffs bereit fein wollte, jo tonnte Die II. Urmee zu feiner Berfamm= Inna fommen.

Die II. Armee hätte sich am 25. November unbedingt versammeln wüssen, es sragt sich, wo und wie. Mochte das Städtchen Beanne la Rolande teine große taftische Bedentung baben, so nunfte die in seiner Richtung "eingeleitete" seindliche Tisensive ihm doch nunmehr eine strategische verleihen, welche nun so böber war, da man bei der II. Armee an ein Ausgreisen des Feindes über Montargis zu glanden begann. Es erschien außerdem wichtig wegen der Berbindung über Montargis, und zuletzt war es ein Ehrenpunft, das Städtchen vor dem Drohen des Feindes nicht ohne Schwertstreich preiszugeben. Zu diesen Erwägungen traten die weiteren, wie weit man sich versammelt von der Straße

Orleans-Ctampes entfernen burfte, um gewiß fein zu können, falls der Teind auf biefer operirte, seinen Marsch frühzeitig zu vereiteln. Allen diesen Gesichtspunften hatte die Versammlung der II. Armee zwischen Bithiviers, Beaune la Rolande und Buiseaux entsprochen. Griff der Beind nämlich über Beaune ober Pithiviers an, fo konnten inner= balb eines Tages alle drei Armeekorps an jedem dieser Bunkte verjammelt fein. Umging er bas Dreied nach Often ober Weften, fo befand man fich in feiner Flanke, bereit, ihn von mehreren Stragen aus zu ftellen. Fand die II. Urmee eine günftige Gelegenheit zur Offensive in Richtung Beanne, fo fonnte fie diese mit versammelten Rräften ausführen und dann je nach den Verhältniffen weiter handeln, in diesem Falle wahrscheinlich nach rechts operiren. In dieser Aufstellung hätte sich die II. Armee, ob allein oder in Kooperation mit der Armee= Abtheilung, in günftiger Verfassung zur Offensive nach jeder Richtung befunden und vor allen Dingen in gunftigen Berhältniffen für die vorläufig beichloffene Defenfive.

Run pflegt man nicht ohne Weiteres an einer so versammelten Urmee vorbei zu operiren, und hätte das der wenig operationstüchtige Gegner versucht, so würde man immer in der Lage gewesen sein, in seine Marichfolonnen zu ftoßen, um ihn von seiner Basis (Orleaus) abzudrängen. Nur eine gute Armee kann flott marschiren, und die Loire-Armee war nicht in allen Theilen gut. Daber würden ihre Marschkolonnen lang und lose geworden sein - ein Grund mehr für eine versammelte Aufstellung ber Deutschen. Daß die 11. Armee bis zum 24. in ihrer Kordonstellung verharrte, fann noch erklärt werden, daß fie aber nach dem 24. und den Ergebniffen dieses Tages ihr Berhalten nicht änderte, ift die Sauptursache, weshalb die Operationen nicht in dem Grade glückten, wie der deutsche Generalstabschef es gehofft hatte. Ilm eine Strafe wie die von Orleans über Ctampes zu beden, ist es nicht nöthig, sich auf berselben aufzustellen; es geschieht vielmehr am besten, indem man bie Aufstellung fo mablt, daß man biefe Strafe versammelt erreichen kann, bevor die feindliche Armee sie passirt hat. Allein felbst wenn bas in diesem Falle nicht gelungen wäre, so wäre die Lage hier immer noch unbedenklich gewesen, weil man sich der feindlichen Urmee anhängen konnte. In diefem Falle blieb man in Bersailles in direkter telegraphischer Berbindung mit der II. Armee und

der Armee-Abtheilung, man hätte also die Franzosen zwischen drei Geaner gebracht, wenn sie sich in die Lücke gewagt, die gewissermaßen eine ftrategische Falle gebildet hätte. Hielt man die 2. Kavallerie-Division nicht für ftark genng zur birekten Dedung ber Strafe Orleans-Gtampes, jo konnte man ihr eine Anfanterie-Brigade und eine Abtheilung Artillerie vom 9. Armeeforps zur Besetzung von Tourn und Bazoches les Gallerandes überweisen.

Am Nebrigen batte das 9. Armeeforps am 25. bei Bithiviers. bas 3. mit ber 5. Divijion bei Beaumont, der 6. bei Aulnan stehen, bie 1. Ravallerie-Divifion auf ben linken Ilugel bes 10. Urmeekorps vorgezogen werden müffen, um in der Richtung auf Montargis zu be-Um Abend fonnten alle Dieje Bewegungen ausgeführt fein und, falls fein Angriff erfolgte, die 5. Division nach Puiseaux verlegt, Bonnes in der Frühe des 26. von Theilen des 9. Armeeforps begetet werben. Allein man wird im Laufe ber Darstellung ersehen, bag bie II. Armee, obwohl fie die Möglichteit der feindlichen Offenfive über Montargis beständig im Auge behalten hatte, doch nicht dazu gelangte, von bem einmal ergriffenen Korbonsvitem zu lassen, sondern jogar die Absicht hatte, es noch weiter nach Often auszudehnen, als die Schlacht von Begine la Rolande bereits entbrannt und nachdem fie geschlagen war. Mit jeder Stunde, welche seit ber am 25. erfolgten Unterstellung ber Armee-Abtheilung unter Die II. Armee verlief, mußte audem Die Bejorgniß por einer feindlichen Operation auf ber Strafe Orleans-Ctampes mehr und mehr schwinden, nur durfte die Armee=Abtheilung feine Zeit verlieren.

Es wird nun noch nöthig, die Greigniffe auf feindlicher Seite nad= zutragen. Der General d'Aurelle hatte um 10 Uhr abends ein vom Magnahmenvom General Crouzat erhaltenes Telegramm nach Tours weiterbefördert, in welchem Crouzat über die Gesechte seines Armeeforps bei Boiscommun, Labon und Maizières berichtete. Er sei aus Labon und Maizières burch ein langdauerndes Wejecht, in welchem jeine Truppen außerordentlich viel Munition verschoffen, sich sonft aber gut gehalten batten, verbrangt worben. Die Berlufte seien nicht groß. Bei Beiscommun batte ein Zusammenftoß zwischen seinen Lanciers und "Ulanen" stattgesunden. Bedauerlicherweise sei ber Oberstlieutenant de Brafferie mit einigen Lanciers verwundet in feindlichen Händen geblieben.

"Ich weiß nicht, ob der Angriff fich diese Nacht oder morgen früh

Grangofiiche 24. abends.

ernenern wird. Die Stellung ist sehr gefährbet, denn der Feind scheint auf der Straße Montargis—Beaune la Rolande—Pithiviers über Ladon sehr stark zu sein. Ich habe zwei Divisionen zwischen Montliard und Bellegarde, eine Brigade sperrt die Straße von Beaune, eine andere von Ladon. Ich erwarte Ihre Besehle."

Zweisellos hätte General Cronzat am 24. den Deutschen arge Berlegenheiten bereiten können, denn Letztere waren nicht versammelt und sehr unterlegen an Zahl. Das 20. Armeekorps stand dagegen um Mittag eng aufgeschlossen, vom 18. war eine Division zur Stelle, jedoch wußte Cronzat aus seiner Flankenstellung einem schwachen und unter sich getrennten Feinde gegenüber keinen Nutzen zu ziehen.

Der General d'Aurelle fügte der Depesche sinngemäß hinzu: "Da ich nicht genau das Ziel der Bewegungen kenne, ist es sür mich schwierig, nähere Beschle zu erlassen. Die Generale des Pallières und Erouzat sind einen starken Tagemarsch unter sich getrennt und können sich daher nicht unterstügen. Es ist zweiselhaft, ob der General Erouzat morgen seine Bewegung sortsetzen kann. Sollen sich die beiden Korps vereinigen und wo? In der Besürchtung, daß der General Erouzat von meiner Seite die Beschle nicht frühzeitig genug erhält, bitte ich, sie ihm telesgraphisch direkt nach Bellegarde zugehen und sie mich wissen zu lassen." Hiermit hatte der General d'Aurelse den Machthabern in Tours einen großen Beweis der Unselbständigkeit gegeben und als Feldherr absgedanft.

General Crouzat wurde um 10 Uhr telegraphisch hiervon in Kenntniß gesetzt. Im Falle von Tours keine Besehle eingingen und er zu beträchtliche Streitfräste vor sich hätte, sollte er den Umständen gemäß handeln; könnte er sich nicht behanpten, sich an des Pallidres heranziehen, welcher in Chilleurs aux Bois sei.\*) "Versichern Sie sich der dorthin sührenden Straßen."

Ilm dieselbe Zeit erhielt der General des Pallières in diesem Sinne telegraphische Mittheilung, auch sollte dieser General sich mit Cronzat in Verbindung setzen. Das 20. Armeetorps hatte mithin am 24. November seine Anfgabe nicht erfüllt. Zu dieser taktisch unglücklichen Sins

<sup>\*)</sup> Bekanntlich war das um diese Stunde noch nicht ber Fall.

leitung traten jogleich andere Schwierigkeiten. Das 20. Korps mar von Gien ohne Trains abmarichirt, mit einer dreitägigen Berpflegung versehen. Da diese bis jum 24. reichen mußte, jo mar Borjorge ge= troffen, das rechtzeitige Gintreffen neuer Nahrungsmittel von Orleans gu sichern. Der Verpflegungstrain war aber am 24. nicht nach Bellegarbe, fonbern nur bis Loury gelangt, weil die aufgeweichten Strafen das Fortkommen verzögert hatten. Dort fand General des Pallieres um 11 Uhr vormittags 25 000 Portionen Brot vor, und zwar abgelaben, die Fahrzenge waren nach Orleans zurückgefehrt. Der General nahm das Brot für seine Truppen, ersetzte es durch die gleichen Portionen Zwieback und ließ diese, nachdem er Wagen und Pferde beigetrieben. unter Hinzuffigung von 20 000 Portionen Brot, Reis, Buder, Kaffee, alfo im Bangen für vier Tage, dem Beneral Crougat auf Ribelle nachführen.\*) Unter biefen Umftanden fonnte die Berpflegung nicht, wie berechnet, eintreffen, und das 20. Armeeforps fab fich daber am 24. und 25. auf die Berpflegung durch das Land angewiesen. General Crouzat scheint erst am 26. in den Besitz der Lebensmittel gelangt zu sein, über beren Rachsendung nach Nibelle er am 24. in Kenntniß gesetzt worden war. Man erfieht an Diesem Beispiele, mit welchem Leichtsinn auf franzöfischer Seite binfichtlich der Berpflegung verfahren wurde.

Oberst Cathelinean war am Abend bes 24. vom General d'Anrelle angewiesen worden, die Verbindung zwischen der 1. Division 15. Armeesforps und dem 20. Armeeforps herzustellen, und um dieselbe Zeit der General Crouzat von Tours aus telegraphisch mit Weisungen in dem Sinne versehen worden, sich zu Montliard, Châtean des Marais, Boiscommun und Bellegarde zu verschanzen und die drei Straßen von Ladon, Maizieres und Vellegarde zu behanpten. In der Zwischenzeit werde das 18. Armeeforps auf Montargis operiren, um ihn zu entlasten. Sollte der General sich nicht halten können, so sollte er auf Châteanneuf zurückgehen.

Der General d'Anrelle erhielt hiervon gleichzeitig mit bem Hingufügen Mittheilung, bem General bes Pallidres Befehl zu ertheilen, sich bei Chilleurs aux Bois zu versammeln und die beiden anderen Divi-

<sup>\*)</sup> des Pallières S. 127/128.

Soenig, Bolfefrieg an ber Loire 1870.

sionen des 15. Armeeforps auf den Marsch zu des Pallières vorzubereiten.\*)

So hatte also ber 24. November für die Franzosen unglücklich geendet, weder General Crouzat noch General des Pallières vermochten ihre Marschziele zu erreichen, Letzterer war um ein Drittel dahinter zurückgeblieben und stand am Abend zwischen Loury und St. Ly6; erst am 25. erreichte er Chilleurs aux Bois mit der ganzen 1. Division. Auf dem rechten Flügel hatten das 20. Armeekorps und Theile des 18. unglücklich gesochten, nur in der Mitte, bei Neuville, war der Feind abgewiesen worden, dagegen auf dem linken wieder dis nach La Croix Briquet vorgedrungen.

Die Lage des 20. Armeeforps mußte nach den hier für den 25. mitgetheilten Besehlen sehr unbehaglich werden; freilich ließen sich hier neue Zusammenstöße nicht erwarten, weil die Dentschen ebenso auf die Desensive bedacht waren wie ihre Gegner. Es mußte daher zusnächst eine Pause eintreten; das schließt nicht aus, daß die französischen Maßnahmen sür den 25. scharsen Tadel verdienen. Sie entbehrten der Klarheit und beseitigten die Berzettelung nicht, denn es mußten danach am Abend stehen: des Pallières mit 30 000 Mann bei Chilleurs, Cronzat mit 30 000 Mann bei Montargis, jeder Flügel von der Mitte einen Tagemarsch, und die Mitte in so unmittelbarer Berührung mit dem Feinde, daß sie zersprengt sein kounte, bevor von irgend einer Seite Hüsse herangekommen wäre.

<sup>\*)</sup> d'Murelle S. 233,234.

#### IX.

## Der 25. Hovember.

# a. Die Borgange bei der Armee-Abtheilung.

Um Abend des 24. ertheilte der Großherzog Befehl für den 25. Ros vember. Danach follten erreichen: Die 6. Kavallerie-Divijion Epuifan, 4. Ravallerie Divijion la Bazoche Gouet, 1. baverijches Urmeeforps Mondonbleau, 17. Divijion Bibrave, 22. Divijion Authon, Hauptquartier Montmirail. Bon ber 4. Kavallerie-Division hatte jedoch eine Brigade zur Sicherung ber Strafe Chartres -- Berjailles zurückzubleiben. Die Marschziele wurden an demselben Abend an die II. und III. Urmee gemeldet, unter dem Zujatz, daß ber Jeind fich von Mondoublean nach Bendome zurückgezogen hätte und bei Blois größere Truppenansammlungen stattfinden sollten. Die Urmee-Abtheilung fam mithin am 25. ebenfalls nur 15 km vorwärts, eine Langfamkeit, für die man unter den obwaltenden Umständen feine Erflärung finden fann. Auffallend erscheint auch die ins Auge gefaßte Verwendung der 4. Ka= vallerie-Division. Dieselbe stand am Beinde, sie war mehrsach beunruhigt und am 24. von Chapelle Rovale ber lebhaft angegriffen worden; statt fie am Reinde zu lassen, sollte fie der Armee=Abtheilung entgegenkommen. Betrachtet man die übrigen Marickziele der Urmee= Ubtheilung, jo erfennt man bentlich, bag ibre Marichtung am 25. noch ausgesprochen auf Bendome-Blois zeigte, weil die Armee-Abtheis lung wahrscheinlich einen Uebergang bort über die Loire ins Auge gefaßt hatte. Auf bieje Weije murbe zwar bie Maridrichtung und bas Herangiehen ber 4. Kavallerie-Divijion nach Westen verständlich, nicht aber die Langjamkeit der Operation. Wahrscheinlich wollte der Großherzog, nachdem ihm am 24. ein Ruhetag abgeschlagen, nicht ausdrücklich gegen die erhaltenen Beisungen verstoßen, aber auch die Truppen schonen, und daher mag er die fleinen Märsche angeordnet haben.

Die Marschbewegungen vollzogen sich zum großen Theil ohne sonderliche Zwischenfälle, die 6. Kavallerie-Division stieß auf Franktireurs und Modilgarden, welche vertrieden wurden. Bom bayerischen Armeestorps wurden die Trains der westlichen, auf St. Calais marschirenden Kolonne beschössen, ohne jedoch Berluste zu erleiden, so daß die ArmeesUbtheilung am 25. abends wie folgt stand: mit der 6. Kavallerie-Division dis Danze und Azan, Stadsguartier Spuisan, 1. bayerisches Armeekorps Mondoubleau und St. Calais, 17. Tivision Bibraye, 22. Division Anthon. Die Marschrichtung zeigte also direst nach Süden, die ArmeesUbtheilung bildete zwei Staffeln, beide durch einen kleinen Tagemarsch getrennt. Dies war unter den obwaltenden drängenden Umständen sein Marschiren zu nennen! Auf dem sinken Flügel der ArmeesAbtheilung war unterdessen am 25. die Lage ernster geworden.

Gejed t bei Brou.

Der neue Beschläshaber bes 17. Armeeforps, General de Sonis, hatte den Bünschen aus Tours nachgegeben und mit dem ihm versbliebenen Haupttheile seines Korps am Morgen von Bonneval und Châteaudun aus, unter Festhaltung dieser Stadt durch eine Reserve, einen Borstoß auf Brou gegen die 4. Kavallerie-Division unternommen, welche sich im Mariche auf La Bazoche Gouet befand, mithin dem Gegner die Iinse Flause zusehrte.

Während die 4. Kavallerie-Division also nach Westen marschirte, zeigten sich am 25. vor ihrer linken Flanke zuerst seindliche Kavallerie-patronillen, und bald griffen beträchtliche seindliche Insanterie-Abtheilungen plöglich Bron an, von welchem Ort um diese Stunde eine bayerische Munitionskolonne mit den Brückentrains des 1. Armeekorps nach Arville suhr. Diese Straße war dem General v. d. Tann ausdrücklich als nicht gefährdet bezeichnet worden. Die Bedeckungstruppen waren größtentheils bereits dis Unverre gelangt, so daß der im Marsche auf La Bazoche Gouet besindliche General v. Krosigt sich dem Feinde mit der 10. Kavallerie-Brigade entgegenwarf, dei der sich außerdem besanden: 10., 11. baye-rischen Jusanterie-Regiments Nr. 13, 1., 4. Ulanen Nr. 6, Dragoner Nr. 17, 1. reitende Nr. 5 und 1./3. 2. reitende Nr. 11. Die beiden bayerischen Kompagnien besetzten Powes und die l'Ozanne-Brücke, die

genannte Artillerie fuhr zu beiden Seiten bes Dorfes auf und behauptete bie Stellung, gegen welche ber Teind eine beträchtliche Artillerie entmidelte, bis die baverijden Fahrzeuge aus Brou beraus waren. 4 11hr jette fich General v. Krofigt barauf wieder nach la Bazoche Gouet in Marich, wo fich am Abend die 9. und 10. Kavallerie=Brigade ver= einigten. Der Gegner bejette barauf Bron, er hatte gegen 100 Mann verloren. Die Berlufte der Deutschen waren unbedeutend, fie betrugen bei ber baverischen Infanterie 3 Mann verwundet, bei ben übrigen Truppen 7 Mann und 12 Pferde.

Die Urmee = Abtheilung hatte somit am 25. abende die 6. und 4. Ravallerie-Division auf ihrer linken Flanke, die 4. war in zwei Theile getrennt, zwei Brigaden standen bei la Bazoche Gouet, eine bedte die Straße Chartres-Berfailles.

Durch die Meldung der 4. Ravallerie-Division über die Borgange Der Großbergog am 25. gewann ber Großherzog bie Auffassung, ber Feind hatte sich Mbmarich nach zwischen die Urmee-Abtheilung und die II. Urmee geschoben und be- Sien für den absichtige, Beide zu burchstoßen. Er faßte nun den Plan, seine Opera= tionslinie auf Blois zu verlassen und die Front nach Often zu nehmen. Dies fonnte feine Schwierigkeiten bieten, benn von ben Standpunkten ber Divifionen führten mehrere fonzentrifche Stragen in Die neue Richtung. Da nun aber die Armee-Abtheilung am 25. abends von Authon bis St. Calais (Epuifav) auseinandergezogen mar, fo mußte Die bisherige erfte Staffel jogar nach Nordoften abbiegen. Der Großbergog meldete jeine Absichten gleichzeitig an die II. und III. Armee mit folgendem Telegramm vom 25. abends:

Feind "beute" Abend mit allen Baffen, circa 8000 Mann, ba= hinter stärkere Referven, von Bonneval und Châteaudun nach Brou vorgegangen. 4. Kavalleric-Division statt auf Rogent\*) nach La Bazoche Bouet zurückgegangen. Dies nöthigt mich, Armee = Abtheilung morgen gegen Bron auf Linie Brou-La Bazoche Gouet-Urville zu verjammeln. Bin früh von 9 Uhr ab in Authon.

gez. Friedrich Frang. \*\*)

Bedauerlicherweise fam das Telegramm falich batirt an die II. Armee, nämlich mit Datum vom 26., abends 5 Uhr 10 Minuten, statt

<sup>\*)</sup> Es ist Nogent le Notrou gemeint. — \*\*) Kr. A. V, III, 2, XI.

vom 25.: im lebriaen ist dasselbe wohl ichwerlich von einem der Empfänger vollständig verstanden worden. Gang abgesehen hiervon hatte ber Großberzog am 24. abends ber 4. Kavallerie-Division ausbrücklich befohlen, daß fie am 25., "unter Burücklassung einer Brigade zur Sicherung ber Straße Chartres-Berjailles, bei Bazoche Gouet Rantonnements nehmen jollte". Wie fonnte nun das Burndigeben der 4. Kavallerie-Division, genau den Befehlen gemäß, den Großherzog zwingen, die Armee = Abtheilung in der angegebenen Linie zu ver= sammeln!? Man suchte vergeblich sowohl bei der II. als auch bei der III. Armee nach Gründen dafür. Wahrscheinlich hatte der Großherzog, inzwischen durch den Borftog des Gegners auf Brou belehrt, den Fehlgriff eingesehen, die 4. Kavallerie-Division, auf beren Auftlärung gegen Orleans das große Hauptquartier besonderen Werth legte, mit ihren Samptfräften nach La Bazoche Gouet herangezogen zu haben. Man ertennt an diesem Berhalten, welches freilich die gute Folge hatte, daß da= burch die Armee-Abtheilung in die zweckmäßige Richtung gelangte, wieder, wie leicht dieselbe sich durch irgend ein Greigniß zu plöplichen Menderungen ihrer Ziele bestimmen ließ. Zum Glück ließ sich Derartiges im straßenreichen Frankreich und ohne eine ebenbürtige gegnerische Urmee ungestraft ausführen. Go kamen benn die Kavalleric-Divisionen an die Pläte, wohin sie gehörten, vor die Front der neuen Operations= richtung.

Meldungen ber Ravallerie-Divijionen.

Die 4. Kavallerie-Division melbete an die Armee-Abtheilung über das Gesecht von Bron am 25. nm 8 Uhr abends (Eingang der Meldung am 25. 11 Uhr nachts) ans La Bazoche Gouet: "Die bayerischen Trains und Kolonnen haben Bron passirt. General v. Krosigf mit 11 Eskadrons, 8 Geschützen und 2 Kompagnien hat den Angriss des Feindes auf Bron abgeschlagen, dis die Wagenkolonnen den Ort passirt hatten. Er nahm darauf südwestlich Bron eine Ausstellung. Der Feind drang nicht weiter vor, hält aber Bron noch besetzt. Es wurden gesehen: 2 Kolonnen, eine von Châteandun auf Bron, die andere von Bonneval auf Bron. Ins Gesecht brachte der Feind p. p. 8 Bataillone und 8 Geschütze, hinter welchen stärkere Reserven standen, unter Anderem p. p. 20 Geschütze. Das Nachrücken seindlicher Infanterie ist zu erwarten. Die 4½ Regimenter der Tivision, 8 Geschütze und das 340 Mann starke bayerische Baztaillon stehen eng versammelt bei La Bazoche. Verbindung mit Briz

gade Hontheim, 8 Eskadrons, 4 Geschütze, nördlich Bonneval ist angensblicklich unterbrochen. Bei Tagesanbruch werden Erkundungen gegen Brou sowie ten Loir-Bach vorgehen."\*)

Die 6. Kavallerie-Divijion melbete aus Epuijan um 4 Uhr nach= mittags an die Armee=Abtheilung (eingegaugen am 25. um? Uhr): "Beute wurden alle berührten Ortichaften geräumt gefunden. Division bat Quartier vorwärts Epuisav. Bon den Patrouillen auf Cloves und Châteandun, welche gestern entsandt waren, wurde Cloves nach Geschten mit Franktireurs erreicht. Reguläre Truppen sind in Cloves nicht gewesen. Die Patrouille nach Chateaubun "") ist in die Stadt bineingeritten und erft am 25. (mittags 1 Uhr) zurückgefehrt. Die Patronille, ans 10 Pferden bestehend, hat 4 Mann und 5 Pferde burch Schugverwundung verloren. Châteaudun war voll regulärer Truppen und Mobilgarden, auch Artillerie und Kavallerie war barin. Lieutenant v. Buffe (Führer ber Patrouille) hatte, als er auf ber großen Straße von Courtalain aus ben Loir nicht passiren fonnte, mit seiner Patrouille jüdlich Châteaudun eine Furt gesucht, auf biefer ben Loir passirt und ift bann in die Stadt Chatcaudun hineingeritten. Auf bem Rudwege fand v. Buffe die Burt gesperrt und ichwamm nun an einer anderen Stelle mit seiner Patronille durch den Loir, wobei sein Pferd unter dem Leibe so ichwer verwundet murde, daß er nur durch seine Leute aus bem Wasser gebracht wurde, das Pferd bann aber zurückgelaffen werben mußte. Das nächste Dorf fonnte er nur burch gewaltsames Durchreiten burch Franktireurs paffiren und verlor hierbei 4 Leute mit ihren Pferden. \*\*\*) Er hat darauf die Nacht im Walde zugebracht, ist heute (25.) nochmals bis Châteaubun gemesen und bann bierher gurndgefehrt.

Patronille auf Bendome hat im Walbe von Bendome (heute, 25.) lebhaftes Fener erhalten, ebenfo bie auf Freteval in Freteval. Jedoch wurden keine regulären Truppen gesehen, sondern nur Mobilgarden\*)...."

Lientenant v. Buffe wurde für seine braves Verhalten durch Armeesbefehl belobt, und gewiß hatte seine Bravour diese Auszeichnung versbient. Ob es indeß zwedmäßig von ihm gehandelt war, vom 24. zum 25. in der Nähe von Châteaudun zu übernachten, um sich am 25. nochs mals vom Stande der Dinge in jener Stadt zu überzeugen, muß

<sup>\*)</sup> Kr. A. V, III, 2, XI. — \*\*) Lieutenant v. Busse, abgeschickt am 24. Nos vember. — \*\*\*) Die Patrouille verlor im Ganzen 6 Mann, 5 Pferde.

bezweiselt werden. Umsichtig wäre sein Verhalten zugleich gewesen, wenn er über seinen Befund vom 24. sogleich Meldung erstattet hätte. Da er das aber unterließ, so erhielt die Armee Mbtheilung am 24. seine Renntniß von den Vorgängen bei Châteaudun. Vielleicht würde die Armee-Abtheilung, falls Lientenant v. Busse am 24. gemeldet hätte, am 25. in die neue Richtung abgebogen sein, wodurch sie wesentlich Zeit gewonnen hätte und früher an die Straße Orleans — Paris geslaugt wäre.

Der Großherzog erließ, wahrscheinlich lediglich infolge der Melbung ber 4. Kavallerie-Division, für den 26. folgenden Befehl:

Bejehl für ten 26. November. "Der Feind ist heute Nachmittag von Bonneval und Châteaudun auf Brou vorgedrungen. Es ist meine Absicht, morgen (26.) auf der Linie Arville—La Bazoche Gouet und Brou die Armee-Abtheilung zu versammeln. Daher besetzt die 22. Division noch in der Nacht die Straße Brou—Nogent le Rotron mit einem starken Detachement, setzt sich selbst möglichst früh auf die Straße Nogent le Notron und geht gegen Bron vor. Die 4. Kavallerie-Division marschirt mit Tages-andruch nach Bron, die 17. Division schiebt 2 Bataillone, 2 Geschütze, 4 Eskadrons über La Ferte Bernard gegen Le Mans vor, um diese Straße zu sichern. Eventueller Rückzug über La Ferte—Nogent le Motron. Die Division marschirt um 5 Uhr früh nach La Bazoche Gouet. Das baverische Korps sonzentrirt sich um 10 Uhr bei Arville und beobachtet Straße St. Calais—Le Mans. Die 6. Kavallerie-Division behält ihre Stellungen. Hauptquartier Authon."\*)

Die Armee-Abtheilung wird ber II. Armee unterftellt.

Bevor auf die Ausführung dieser Anordnungen näher eingegangen wird, müssen die sonstigen wichtigen Vorgänge des 25. November nachsgetragen werden. In Versailles war man von den bisherigen Operationen der Armee-Abtheilung wenig bestiedigt, vor allen Dingen vermiste man die durch die Verhältnisse dringend gebotene Schnelligkeit. Schon nach Eingang des Telegramms der Armee-Abtheilung vom 24. über die Marschziele für den 25. wurde beim großen Hauptquartier und der III. Armee erwogen, was hinsichtlich der Armee-Abtheilung zu thun nothwendig sei. Allein es war bereits zu spät, um noch an diesem Tage eine Entscheinung herbeizusühren. Aber darüber, daß eine Aenderung

<sup>\*)</sup> Ar. A. V. III, 2, XI.

eintreten musse, wollte die III. Armee die Armee-Abtheilung nicht im Zweisel lassen, und daher ließ sie, noch vor Beendigung des Vortrages, am 25. November um 9 Uhr 55 Minuten vormittags, durch den General v. Blumenthal an die Armee-Abtheilung telegraphiren: "Es ist von größter Wichtigkeit, daß Armee-Abtheilung vorwärts kommt." \*) (Eingegangen ?)

Beim Vortrage selbst hatte der General Graf Moltke dem König den Vorschlag unterbreitet, die Armee-Abtheilung dem Prinzen Friedrich Karl zu unterstellen, wofür derselbe in der Meldung der II. Armee über das am 24. vor der Front des 10. Armeeforps neu aufgetretene seindliche Armeeforps mit Recht ein neues Motiv vorbringen konnte. Der König stimmte dem Vorschlage zu, und sogleich ging um 1 Uhr 10 Minuten mittags (eingegangen 25. November, 6 Uhr 16 Minuten abends) das nachstehende Telegramm Moltkes an die Armee-Abtheislung ab:

Seine Majestät der König besehlen: Armee-Abtheilung Seiner Königlichen Hoheit des Großberzogs von Mecklenburg tritt bis auf Weiteres unter den Besehl des Prinzen Friedrich Karl, dessen Hauptquartier heute in Pithiviers. Armee-Abtheilung hat mit möglichster Beschleunigung sich in der Richtung auf Beaugency zu dirigiren, Straßen von Tours und Le Mans auf Paris durch Kavallerie mit Infanterie-Soutiens beobachten zu lassen, Marschtableau nach Pithiviers und hierher einzureichen. Schriftlicher Besehl solgt, Empfang dieser Depesche teles graphisch melden.\*)

gez. v. Moltke. -

Die Rückmeldung wurde am 25. erstattet, die Zeit ihrer Ankunft ist indeß nicht feststellbar.

Das erwähnte Schreiben, ebenfalls vom 25., welches am 26. bei ber Armee-Abtheilung einlief, lautete:

Die Stärke ber bei Orleans zusammengezogenen feindlichen Kräfte, sowie die Wichtigkeit der gegen dieselben zu führenden Operationen erfordern für den Augenblick eine einheitliche Leitung der dazu disponiblen diesseitigen Korps, welche von hier aus nicht ausgeübt werden kann. Seine Majestät der König baben daber zu besehlen geruht, die Armees

<sup>\*)</sup> Rr. A. V, III, 2, XI.

Abtheilung Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs von Medlenburg tritt bis auf Weiteres unter den Beschl Seiner Königlichen Hoheit des General-Feldmarschalls Prinzen Friedrich Karl. Die Armee-Abtheilung hat durch Kavallerie und mit angemessenen Infanterie-Soutiens die Straßen von Tours und Le Mans auf Paris zu beobachten, sonst aber in möglichster Beschlemigung sich dis zum Gingange weiterer Beschle in der Richtung auf Beaugench zu dirigiren. Das Marschtableau für die nächsten Tage unter Angabe des Hauptquartiers Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs ist dem Oberkommando der II. Armee, welches sich heute in Pithiviers besindet, sowie hierher schlemigst zu telegraphiren.\*)

Das Telegramm bes Generals Grafen Moltke nuß vor der Abjendung bes Telegramms bes Großberzogs über bie Marschziele für ben 26. eingegangen fein, benn in ben Anordnungen bes Großherzogs findet sich bie bereits am 22. vom großen Hanptquartier angeordnete Magregel zur Beobachtung ber Stragen von Tours und Le Mans, auf welche später zurückgekommen wird. Die Armee = Abtheilung melbete auch auftragsgemäß nach Verfailles und fette fich fogleich mit ber II. Armee in telegraphische Verbindung, welcher von dieser Maßnahme bes großen Hauptquartiers gleichzeitig Mittheilung gemacht worden war. Bevor das bezügliche Telegramm aus Verfailles bei ber II. Armee eingelaufen war, hatte biefe am 25. ein Schreiben, um 1 Uhr mittags, au die Armec-Abtheilung ausgesertigt, in welchem eingangs um Aufflärung über die irrthümliche Datirung des Telegramms des Großberzogs über die Marschziele der Armee-Abtheilung für den 25. ersucht wird. (Auch das Telegramm war irrthümlich um einen Tag vordatirt an die II. Armee gelangt.) Alsbann geht bas Schreiben auf die Ergebniffe des 24. November über: Uns den aufgefangenen Papieren eines frangöfischen Generalftabsoffiziers gebe bervor, bag bas von Often gur Loire über Gien herangezogene Korps 30 500 Mann ftark fei; ohne bieje werde die Stärfe der Loire-Armee bei Orleans auf 120 000 Mann angegeben. "Demzufolge wird die II. Armee die Bereinigung mit der Urmec-Abtheilung Eurer Königlichen Hobeit abwarten muffen, ehe fie ihre Angriffsoperationen beginnen fann. Da hierbei Zeitersparniß als

<sup>\*)</sup> Rr. Q. V, III, 2, XI.

ein Gewinn erscheint, so ersuche ich Eure Rönigliche Hoheit gang er= gebenft um eine womöglich telegraphische Auftlärung betreffs bes int Eingange biefes Schreibens erwähnten Telegramms." (Nämlich binfict= lich feiner irrthümlichen Datirung.)

Vor Abgang bes Schreibens, nämlich 1 Uhr 10 Minnten, erhielt bie II. Armee bas Telegramm aus Verfailles über bie Unterstellung ber Armee=Abtheilung unter ben Prinzen Friedrich Karl, welches fie wörtlich anschloß. Da es sich fast wortlich mit tem verhin Mit= getheilten bedt, jo wird es übergangen. Der Pring-Feldmaricall machte bazu jedoch folgenden Zufatz, durch welchen die Urmee-Albtheilung er= fennen nußte, daß ihre bisherige Operationsrichtung ben Wünschen ber II. Armee nicht entsprach.

Eurer Königlichen Hoheit kann ich infolge vorstehenden Telegramms nur bie Boraussetzung aussprechen, bag bas mir zu übersendende Marid= tableau die Richtung auf Beaugenen nur höchstens mit dem rechten Flügel einhalten wird. \*)

gez. Friedrich Rarl.

Diefes Schreiben lief am 26. abends bei ber Armee-Abtheilung ein. Der von Verfailles an ben Großherzog erlaffene ichriftliche Befehl traf in Pithiviers am 25., abends 11 Ubr, ein.

## b. Borgange bei ber II. Armee.

Die Armeetheile hatten am 25. um 9 Uhr vormittags die ihnen burch Befehl vom 24. November abends 8 Uhr angewiesenen Versamm= lungsräume\*\*) erreicht, und während das Oberkommando in Pithiviers die Meldungen der Urmeeforps und Kavallerie-Divisionen abwartete, fandte es, in Ergänzung ber Melbung vom 24., ein längeres Schreiben an bas große Hanptquartier ab, ans welchem Folgendes entnommen wird. (Das Schreiben lief am 26. in Berfailles ein.)

"Das 10. Urmeeforps hat am 24. gegen bas ans bem Diten Edreiben an bas per Eisenbahn herangeführte Korps gesochten. Der aufgefundene Tagesbefehl für bas 18. Korps \*\*\*) jette als Mariciele für ben 24. Beanne la Rolande, Juranville und St. Loup fest. Es bleibt fraglich,

große Baupt. quartier.

<sup>\*)</sup> Rr. N. V. III, 2, XI. - \*\*) S. 297, 298. - \*\*\*) Irrthumlicherweise hielt man bis dahin bei ber II. Armee das gegnerische 20. Korps für das 18.

ob hiermit der Zeind eine Offensivbewegung mit Echelons vom rechten Flügel zum Entsatz von Paris hat einleiten wollen oder ob das neus angekommene Korps nur in die Frontlinie der Loire Armee als rechter Flügel hat einrücken sollen. Neuwille ist start besestigt und besetzt vom 3. Korps gesunden. Der Feind benutzt die Eisenbahn von Orleans nach Chevilly. Das 9. Armeekorps hat Artenay am 24. ohne Kampf besetzt, südlich Artenay Truppenmassen zwischen 10 000 und 30 000 Mann geschätzt. Dort haben die Biwass eine Ausdehnung von einer halben deutschen Meile, die 2. Kavallerie-Division hat am Nachsmittage seindliche Infanteriekolonnen von Nordwesten (von Orgeres und Germignonville) auf Artenay und Chevilly gemeldet.

Da unsere Kavallerie bereits in den vorhergehenden Tagen in den Dörfern des Conies Baches und weiter nach Nordwesten überall stärkere seindliche Infanteriebesatungen gesunden hatte, so bleibt es fraglich, ob diese Truppen zum seindlichen linken Flügel gehören, welcher, durch das Gesecht von Artenay alarmirt, herangezogen wurde, oder ob diese Truppen von Bonneval her vor der Annäherung der Armees Abtheilung des Großherzogs von Mecklenburg sich zurückzogen. . . Gine Kooperation wird also erst am 29. oder 30. stattsünden können.

Seine Königliche Hoheit der Großherzog theilt mit, daß bei Blois\*) feindliche Truppenmassen sich befinden sollen, es wäre zu wünschen, daß Seine Königliche Hoheit der Großherzog sich hierdurch nicht zu weiterem Hinausschieden der Vereinigung mit der II. Armee veranlassen ließe.

Der sehr wichtige und schwierige Dienst der feindlichen Beobachtung auf dem rechten Flügel der II. Armee wird von der 2. Kavalleries Division versehen. Zur Schätzung des Werthes der eingehenden Melsdungen ist eine genaue Kenntniß der meldenden Persönlichsteiten ersforderlich; dieser Grund ist es hauptsächlich, welcher Seine Königliche Hotzusch Friedrich Karl zu dem erneuten und dringenden Antrage bestimmt, die 6. Kavalleries Division bei dem ummehrigen Herannahen derselben wiederum der II. Armee zuzutheilen, weil die Resgimenter, die Offiziere derselben und ihre Feldbiensthandhabung Seiner Königlichen Hoheit genan bekannt sind. Die gestrigen Gesechte haben ergeben, daß der Boden in der sehr fruchtbaren Beauce, welche den

<sup>\*)</sup> S. 307.

Wald von Orleans nach Norden begrenzt, dermaßen aufgeweicht ift, daß eine Bewegung von Artillerie und ein Manöpriren der Truppen außerhalb ber Wege jett faum möglich ift. Erft mehrtägiges trockenes Wetter würde den Boden wieder festigen."\*)

Dem Schreiben waren die beim Rapitan Ogilon vorgefundenen angeführten Alftenftude beigefügt.

Ans biefem Schreiben fowie aus dem fpateren an die Armee-Abtheilung gerichteten Schreiben von bemfelben Tage, bas wir bereits mitgetheilt haben, erhellt, daß die II. Armee durch die Vorgänge des 24, in dem Gedanken der Defensive bis zur Herankunft der Armee-Abtheilung bestärft worden war. Im Allgemeinen faßte fie die Lage beim Gegner richtig auf, nur binfichtlich der Berichiebungen der feind= lichen Mitte entsprach ihre Unsicht nicht gang ber Wirklichkeit. Noch wichen die Franzosen des linten Flügels nicht vor der Urmec-Abtheilung zurud, fie waren vielmehr, wie ausgeführt, in ber Richtung auf Bron offensiv geworden.\*\*) Immerhin entbehrte die Erwägung ber II. Armee nicht der Wahrscheinlichkeit. Die Stelle über die Armee= Abtheilung läßt erfennen, daß die II. Urmee bamals mit ben Operationen ber Urmee-Abtheilung wenig einverstanden war. Dbgleich die Geschichtsschreibung feine Ursache hat, Die Führung der Armec-Abtheilung zu loben, jo hätte boch die Kritit, welche bamals in allen Kreisen bes Stabes ber II. Urmee an ben Magnahmen ber Urmee-Abtheilung genbt wurde, nur bann eine Berechtigung gehabt, wenn die II. Armee felbst aus ber Rriegslage beffere Bortheile zu gieben gewußt batte.

Weben wir nun zu den Geschenissen vor der Front der II. Ar= Die Berichtmee über.

erfrattung an bie II. Armee.

Die 2. Kavallerie-Division melbete um 5 Uhr 20 Minuten nachmittags (eingegangen 6 Uhr abends): "Bon Orgeres zurückgekehrte Batrouillen haben seit 121/4 Uhr starfen Kanonendonner in westlicher Richtung gehört. Bom Beinde nichts gesehen. "\*\*\*) (Der Geschützdenner rührte vom Angriff bes 17. frangösischen Armeeforps auf Bron ber. Berf.) Borber mar um 2 Uhr 15 Minuten folgende Meldung vom linken Flügel der 2. Kavallerie = Division an die II. Armee abgegangen:

<sup>\*)</sup> Rr. A. A. III, 7, II. — \*\*) E. 308 309. — \*\*\*) Rr. A. C. III, 9, IV, b.

"Dambron und Waldparzelle westlich mit Infanterie besetzt, Stellung durch Schützengräben verstärft, Chansse in derselben Höhe besetzt; frühmorgens waren Ascheres, Trinay und Villerean unbesetzt, in der Nähe ist siddistlich von Ascheres und westlich von Trinay eine Ferme mit Infanterie und einigen Reitern besetzt. Um 11 Uhr vormittags waren besetzt alte Römerstraße, zwischen Glasegny und St. Germain le Grand, dieser Ort, sowie Villerean und Nenville aux Bois. Beswegungen beim Feinde nicht bemerkt, auf dem rechten Flügel der Vorsposten nichts Neues."\*)

Lom 9. und 3. Armeckorps liefen Meldungen von Bedeutung nicht ein. Dies findet darin seine Erklärung, daß der Marsch vom 25. von Loury nach Chilleurs aux Bois durch den Wald von Orleans dem 3. Armeckorps verborgen bleiben mußte und der Feind sonst uns thätig war.

Die Geschehnisse vor der Front des 10. Armeekorps werden im Folgenden etwas anssührlicher dargestellt als bei den anderen Armeeskorps, und zwar weil von diesem Flügelkorps für die II. Armee die wichtigsten Meldungen zu erwarten waren, dann weil hier die Entsscheidung fallen sollte, durch welche man erst einen verspäteten, aber vollen Einblick in die feinblichen Absichten und Stärke erlangte.

In 25.,  $7^{1/2}$  Uhr früh, meldete das 10. Armeeforps an die 11. Armee:

1. Lon ben Borposten nichts Neues als große Wachtseuer bes Feindes östlich und südlich St. Lonp. Bei Montbarrois viel Wagensgerassel. 2. Anbei Uhr und Buch des Hauptmanns Ogilvy, der bei Ladon geblieben ist und bessen Montagisch gestern bereits übersandt ist, mit der Bitte, es an seine Angehörigen gelangen zu lassen. 3. Nachsdem Montargis und Joigny von diesseitigen Truppen gänzlich geränmt sind,\*\*\*) hatte das Generalkommando versucht, dem General v. Araatz durch einen in Joigny verbliebenen preußischen Arzt die Mittheilung zugehen zu lassen, daß er von Joigny auf Montargis dem Korps solgen solle. Ob diese Marschrichtung noch serner wünschenswerth bleibt, ist fraglich. Das Generalkommande ist außer Stande, mit dem General

<sup>\*)</sup> Kr. Ar. C, III, 9, IV, b. — \*\*) F./79. und F./56. waren in biesen Städten gurückgelassen, aber bis Bormittag bes 25. beim Armeekorps einsgetroffen.

v. Kraat noch weiter zu kommuniziren, und giebt anheim, ihm über Sens weitere Besehle (von) bort zugehen zu lassen. Er wollte, ehe er noch von dem Garibaldischen Vormarsch\*) wußte, am 22. in Châtisson sein, am 23. hort ruhen, in diesem Falle am 25. in Tonnerre, am 27. in Joigny sein. Seit dieser vom 19. datirten Mittheilung des Generals v. Kraat ist das Generalkommando ohne alle Nachricht von ihm. Es wird um Mittheilung darüber gebeten, wo sich die nächste preußische Telegraphenstation besindet. (Eingegangen?)\*\*)

gez. v. Caprivi.

 $1 \text{lm } 9^{1}/_{2}$  1 lhr früh wurde von derselben Stelle an die 5. Division mitgetheilt:

Der Feind hat Boiscommun ftark besetzt, sublich St. Loup find in der Nacht größere feindliche Wachtfeuer gesehen worden: süblich Maizières stehen die feindlichen Vorposten auf dem Bunkt, bis zu dem fie geftern zurnächeworfen find, d. h. etwa 3000 Schritte füblich bes Ortes (unleserlich, wahrscheinlich Freville). Die Vorposten bes 10. Urmeeforps gehen von Batilly, südlich Beaune vorbei auf Juranville und Corbeilles. Bis jest Alles ruhig. Die feindlichen Truppen, gegen die bas 10. Korps gestern geschlagen hat, gehören theils zum Korps Michel (früher mit Garibaldi vereinigt), theils zu drei Divisionen, die von Bien im Vormarich waren und nach einem aufgesundenen Bejehl gestern Beaune, St. Loup und Juranville erreichen jollten. In bemjelben Befehl werden sie - wohl übertrieben - zusammen auf 30 000 Mann angegeben. Wird das 10. Korps angegriffen, so wird es sich bei Beaune ichlagen. Es wird gebeten, Diese Melbung (burch) die 5. Divijion und das Generalkommando 3. Urmeetorps an das Oberkommando gelangen zu laffen. \*\*)

gez. v. Caprivi.

Um 12 Uhr mittags melbete bas 10. Armeetorps an die II. Armee: Die beiden Bataillone aus Montargis und Joigny sind bei ihrer Brigade eingetroffen. . . Ein Bericht des Hauptmanns Seebeck über eine heute früh vorgenommene Rekognoszirung liegt bei. Ein Brief vom Colonel Brafferic, Kommandeur des 2. Marsch-Lauciers-Regis

<sup>\*)</sup> Befanntlich erfolgte der Neberfall von Châtillon in der Nacht vom 24. zum 25. November. — \*\*) Kr. A. C. III, 9, IV, b.

ments (trugen die Rummern 1 und 7 und waren mit neuen Revolvern bewaffnet) an seine Frau siegt bei. Er ist verwundet hier gesangen (Beaune sa Rosande) und bittet, den Brief zu besördern. Der Brief ergiebt, daß er zum 20. Korps, General Crouzat, gehört.\*) (Eingesgangen?)

gez. v. Caprivi.

Die Meldung bes Hamptmanns Seebeck lantete: "Die seinblichen Borposten stehen mit dem rechten Flügel östlich Freville, und zieht sich die Linie derselben über St. Lomp und Montbarrois, welche Orte besieht sind. An den sich von St. Lomp slach abhebenden Höhen zeigen sich Infanterie-Patronillen. Kavallerie ist nicht sichtbar. Sowie unsere Kavallerie-Patronillen dem besetzten Terrainabschnitt nahe kommen, ershalten sie lebhaftes Feuer. Dem rechten Flügel der diesseitigen Borsposten bei Batilly, sowie dem linken bei Corbeilles stehen bis jetzt seindsliche Abtheilungen nicht gegenüber. Größere seindliche Abtheilungen sind auf der ganzen Linie nicht geschien worden, und macht es den Eindruck, als ob der Feind erwarte, angegriffen zu werden."\*) Diese Meldung ist von hervorragender Genauigkeit, auch beurtheilte Hamptmann Seebeck die seindliche Haltung, wie man heute aus den französischen Quellen weiß, richtig.

Inzwischen hatte die II. Armee "um Mittag" solgenden Befehl an das 10. Armeeforps ausgesertigt, dessen Abgangs= und Eingangszeiten sich nicht genau feststellen ließen:

"Benn der Feind Euer Excellenz gegenüber heute weitere Fortsichritte nicht macht, hat das 10. Korps, unter Aufrechthaltung der Berbindung mit der Armee, die Sicherung des linken Flügels der II. Armee zu übernehmen.

Ener Excellenz Ermessen überlasse ich, wie weit die Ansstellung des Korps um Beaune la Rolande auszudehnen; ebenso die Detachirung nach Montargis oder Châtean Landon. Dem Detachement dorthin würde, behufs Auftlärung des Terrains zwischen Jonne und Loing, zweckmäßig Kavallerie beizugeben sein."\*\*) Alsdann solgen die Mittheilungen über die Erstundungen vom 24. beim 3., 9. Armeeforps sowie der 2. Kavalleries

<sup>\*)</sup> Ar. A. C. III, 9, IV, b. - \*\*) Bereits mitgetheilt von v. b. Goly G. 90.

Division, jo daß ber General v. Boigts-Ribet über die Lage am Abend bes 25. unterrichtet war.

Um 33/4 Uhr nachmittags meldete das 10. Armeeforps zurüd: "Erlaß vom 25. Nr. 2797 hier eingegangen. Der linfe Stügel ber Borpoften reicht heute bis Corbeilles. Gegen 1 Uhr feindliche Abtbeilungen von Bellegarde auf Juranville gemeldet, welche nach einiger Zeit von felbst auf Bellegarbe gurudgegangen fein follen. Gin aus Eury aux Bois fommender frangösischer Civilarzt sagt aus, bei Bellegarde sei ein großes feindliches Lager, ein Offizier habe ihm bie Stärke auf 80 000 Mann angegeben. Bis gestern Mittag hat sich in Montargis fein Jeind sehen laffen. \*) (Eingegangen 6 Uhr abends.)

gez. p. Caprivi.

Infolge bes Gesuchs bes 10. Armeeforps hinsichtlich bes Generals v. Kraatz telegraphirte die II. Armee an den Generallientenant v. Tiede= mann, Ctappenbefehlshaber in Tropes, um 6 Uhr abends: "Un General Araat ist auf jede Weise Befehl burchzubringen, am 29. in Montargis einzutreffen und sich überall für Avantgarde eines neuen Korps auszugeben. General Kraat muß beute in Tonnerre fein. Stappe Remours ist möglichst bald zu beseten."\*\*)

Vorläufig entsandte das 3. Armeekerps am 25. im Ginverständniß mit dem Feldmarichall unter Major Lehmann 2 Kompagnien Regiments Nr. 12 und 1 Schwadron Illanen Nr. 12 nach Nemours, und es mag hier wegen der besseren Uebersicht über die Ereignisse angeführt werden, baß ber Befehl an General v. Araan am 28. November zwijden Joigno und Villenenve durch Lientenant Spangenberg übergeben murde. Telegraphijche Meldung barüber erfolgte noch an bemjelben Tage von ber Kommandantur in Sens um 9 Ubr 50 Minuten vormittags an Die II. Armee.

Um 25. November, 7 Uhr vormittags, erließ bas Generalfommande Anordnungen 10. Armeeforps folgenden Befehl:

803 10. Armeefo.ps

Das Armeeforps hält sich beute Bormittag bereit, einen feind= lichen Angriff abzuweisen. Die Borposten bleiben überall steben, bis fie etwa durch überlegene feindliche Angriffe gum Burudgeben

<sup>\*)</sup> Rr. A. C. III, 9, IV, b. Es icheint zwar, als ob dem Befehl der II. Armee noch eine andere Meldung bes 10. Urmeeforps gu Grunde gelegen habe, aus den Atten hat sich indeg darüber nichts feststellen lassen. — \*\*) Kr. A. C. III, 9, IV, b.

Generalmajor v. Wonna läßt burch Brigade genöthigt werden. Webell die Verbindung mit den Vorposten des 3. Armeetorps die Berbindung mit Links nimmt er Courcelles aufinden. bei ben Borpoften ber Brigade Balentini bei Juranville auf. Brigade Lehmann muß, sowie ein Alarm entsteht, schnell nördlich Beaune versammelt steben. Bier Estadrons bessischer Reiter verbleiben der 19. Di= vifion zugetheilt, zwei Estabrons heffischer Reiter werden ber Brigade Balentini zugewiesen. Oberft v. Balentini setzt Borpoften von Auranville über Lorcy nach Corbeilles aus und läßt gegen Mignières und Brefontaine patrouisliren. Mit dem Reft seiner Brigade nimmt er im Falle des Alarms Stellung an der Strafe bei Benonille. Die Ravallerie-Division Hartmann steht bei Bovnes, die 5. Infanterie-Division bei Pithiviers zur Unterstützung des Korps bereit. Ich werde mich im Falle eines Alarms öftlich Beanne aufhalten. v. Rantsan findet sich bei mir ein. Die Korps-Artillerie eilt beim Marm in die Stellung der Brigade Lehmann nördlich Beaune. Alle Bagage geht eventuell über Beaumont e. G. nach Puiseaux zurück, 1. Train= staffel nach Beanmont und Gegend, 2. Puiseaux und Gegend. Wenn bis beute Mittag fein Angriff erfolgt, werde ich über die Dislokation ber Truppen weiter befehlen. Marobe geben nach Beaumont, alle Handpferde u. f. w. nach Puiscang. Die Jufanterie trägt von jest an Tornifter. Die hier befindlichen Wagen geben nach Puiscanx guruck, wo sie einen Verpflegungspark formiren. Die vor- und seitwärts liegenden Orte sind auszufonragiren. Proviantfolome in Beaune ift nur im ängersten Bedarf zu benuten, Infanterie= und Artislerie= munition heute Vormittag aus der Kolonnen-Abtheilung zu ergänzen.\*) v. Loiats = Rhets.

Die Gesichtspunfte dieses Beschls lassen flar erkennen, daß das 10. Armeetorps die Lage richtig beurtheilte. Griff der Feind an, so war die Masse des Armeetorps in und dei Beaune versammelt und bereit zu einem ernsten Widerstande. Die ins Auge gefaßte Bersammslung bei Beaune und nördlich davon deutet darauf hin, daß man Beaune behanpten und die Berbindung mit Pithiviers aufrechterhalten wollte. Der Nachdruct liegt deutlich auf der strategischen Seite der Gesammts

<sup>\*)</sup> Rr. A. S, III, 1, VI.

aufgabe. Nicht ganz in Uebereinstimmung biermit scheint der Anftrag an die 39. Infanterie-Brigade zu stehen, die Borposten bis Corbeilles auszubehnen; denn da man sich bei Beaune schlagen wollte, so gehörten diese Borposten näher an das Städtchen heran, etwa nach südöstlich von Marcilly höchstens bis Long Cour. Der Sammelplatz für die 39. Infanterie-Brigade wäre dann nördlich Marcillo zu wählen gewesen. Bei Benouille besand sich diese Brigade zu weit vorgeschoben. Trozdem hätte die Kavallerie in den beregten Richtungen auftlären können, und da man die Kavallerie-Division Hartmann bei Bonnes wußte, so hätte die versügdare Kavallerie des Armeckorps in die Gegend von Korcy—Corbeilles gehört.

Als bis 12 11hr mittags nichts Auffallendes beim Feinde beobachtet worden war, erging um diese Zeit solgender Besehl von Seiten des 10. Armeeforps: "Wenn bis 2 11hr kein seindlicher Angriff ersolgt, so bleiben die Vorposten in der heute früh angeordneten Weise steben, die übrigen Truppen rücken dann in solgende Kantonnements: 19. Jusansterie-Division mit Korps-Artillerie, sür deren Schutz sie sorgt, Raum zwischen Beaune la Rolande und Barville, Gaubertin, La Len, Romainsville, diese Orte sind einbegriffen, auch kann Bonnes belegt werden. Brigade Valentini östlich der 19. Division bis Angu, sosern es nöthig ist, so weit nach Norden zu greisen."\*)

Auch biese Anordnungen entsprachen den Gesichtspunkten, von der II. Armee nicht abgedrängt zu werden und ihren sinken Flügel zu decken, nur erscheint die Ansdehnung bis Boynes und Angy, da man nicht als drei Divisionen gegen sich wußte, etwa um die Hälfte zu weit. Vor allen Dingen wurde die 39. Infanteries Brigade in bedentlicher Weise außeinandergezogen, da doch ihr Versammlungspunkt bei Venouille lag.

Die 1. Kavallerie-Division meldete am 25. (Abgangs- und Einsgangszeit sind nicht ersichtlich) an das 10. Armeckorps: "Bier Regismenter nebst reitender Batterie stehen in Bonnes, Givraines, Juvilliers, Betit und Grand Renneville, Pèvre la Bille, Pèvre le Châtel und Souville, in Alarmquartieren. In Bonnes 1 Bataillon der 5. Division, eine Kompagnie in Mousseau als Soutiens für 2 Jüge Manen Nr. 4, die zur Berbindung der Borposten des 3. und 10. Armeckorps vors

<sup>\*)</sup> Rr. A. S. III, 1, VI.

wärts Mouffeau vorgeschoben sind. Bitte um Mittheilung aller wich= tigen Vorgänge an General v. Lüderit in Pithiviers."\*)

Das Generalfommando des 10. Urmeckorps hatte hiernach während des 25. November nichts mehr erfahren, als es seit dem 24. nach der Beendigung der verschiedenen Gefechte wußte. Gefangene waren nicht gemacht worden, die Rummern der feindlichen Regimenter nicht festgestellt worden. Das Wichtigste vom Tage war zweifellos die Meldung des Haupt= manns Seebeck, welche ben Thatsachen entsprach. Allein trothem konnte bas 10. Armeeforps jo viel übersehen, daß der Gequer vom 24. sich noch vor seiner gangen Front befand. Ob eine Ab- oder Zunahme feiner Streitfräfte eingetreten war, ließ sich nicht erfennen. Seine große Zurüchaltung machte das Letztere unwahrscheinlich. Wenn sich sonach die Lage nicht verändert zu haben schien (und wie man heute weiß, auch nicht verändert hatte), so deuteten doch die ftarken feindlichen Rräfte auf eine ernsthafte Unternehmung. So faßte man auch beim 10. Armeekorps am Abend bes 25. Die lage auf. Daß der Keind fich am 25. gang ruhig verhielt, konnte vielleicht dadurch erklärt werden, daß weitere Rräfte nachgeschoben werden sollten oder daß der Gegner Rubetag hielt, um am 26. anzugreifen.

Bemerft mag noch werden, daß Lientenant Hunaus vom 57. Regiment am 25. in Pithiviers 146 Gefangene an das Oberfommando der II. Armee ablieferte.

Bedeutung ber Melbungen bee

Dies ist nun der Zeitpunkt, die Vorgänge beim Oberkommando 10. Armeeforps. genauer zu prüfen, und dazu ist zunächst sestzustellen, was ihm bekannt war, was ihm hätte befannt sein müssen und was geschah. Die II. Armee wußte seit Mittag des 25., daß ihr die Armee=Abtheilung unterstellt war; fie hatte bemgemäß um 1 Uhr 10 Minuten am 25. für die Urmee=Abtheilung ben befannten Zusatz gemacht und zur Zeit bieses Schreibens sowie bes anderen an das große Hauptquartier noch geglaubt, daß dem 10. Armeckorps das feindliche 18. gegenüberstände. Sie erfuhr erst aus dem um 11 Uhr abends eingehenden Schreiben des Generals Grafen Moltte mit Sicherheit, daß das Hauptquartier des Großberzogs - sein Telegramm aus Negent le Rotron war befannt= lich irrthümlich vom 25. datirt — am 25. in Montmirail sei, Korps

<sup>\*)</sup> Mr. A. S. III, 1, VI.

g. d. Tann bei Mondonbleau, die 17. Division bei Bibrage, 22. bei Anthon, 4. Ravallerie-Division bei La Bazoche Gouet und die 6. bei Epnisan stehe. Sie hatte bereits am 24. abends bas Schreiben Bambettas und die Ordre de Bataille des gefallenen hauptmanns Dgilvy erhalten. Seitbem ihre Schreiben an die Armee-Abtheilung und an das große Hanptquartier (am 25.) abgegangen waren, liefen die außerordentlich wichtigen Meldungen des 10. Armeeforps von 71/2, 91/2 und von 12 Uhr mittags ein\*), und etwas später famen die eben erwähnten Gefangenen in Bithiviers an. Es handelte fich min für die II. Urmee barum, aus allen diesen Meldungen und Geschniffen ein richtiges Bild zu gewinnen, vor allen Dingen festzustellen, welche Truppentheile und in welcher Gesammtstärfe am 24. gegen bas 10. Urmeekorps aufgetreten waren. Oberstlieutenant v. Caprivi hatte eigentlich biese Arbeit bereits geleistet, denn er unterschied in seiner Meldung von 91/2 Uhr früh deutlich zwischen Truppen bes Korps Michel und brei anderen Divisionen; d. h. zwischen zwei verschiedenen Armectorps. Mochten ihre Rummern noch offen sein, so hatte er boch mit Sicherheit zwei Urmeekorps festgestellt. 11m 12 11hr mittags meldete Oberst= lieutenant v. Caprivi, daß Oberitlieutenant de Brafferie jum 20. Ar-Daraus folgerte nun feinesweas, daß meekorps gehöre. 10. Urmeeforps nur das 20. Urmeeforps gegenübersiehe, sonst würde darüber eine Angabe gemacht worden fein, sondern daß eins biefer Armeeforps das 20. sei. Da nun die II. Armee bei Eingang Diefer Meldung Die Orbre de Bataille Ogilons befag und in dieser das 2. Marich-Lanciers-Regiment verzeichnet war, jo mußten die drei Divisionen, welche Caprivi nannte und die in jener Ordre de Bataille angeführt wurden, das 20. Armeeforps bilden. Bon den eben genannten Gefangenen bes Lieutenants hunans gehörten nun aber die meisten dem 44. Marsch-Anfanterie-, andere dem 73. Mobilgarden-Regiment an, welche in jener Ordre de Bataille überhaupt nicht vorfamen. Lag es nun in Erwägung diefer Thatfache und der Melbungen Caprivis von 91/2 und 12 Uhr jo fern, daß außer dem 20. Armeeforps bei Boiscommun ein anderes - oder Theile eines jolden - bei Ladon ftanden!? Bedauerlicherweise jollte nun aber die

<sup>\*) @. 318/320.</sup> 

II. Armee durch den Brief des Oberstlieutenants de Brafferie aus einem Arrthum in einen anderen gerathen. Es ift dargestellt worden, daß man bis dabin in Pithiviers im Zweifel war, ob dem 10. Armeeforps das feindliche 18. oder 20. gegenüberstände. de Brafferie erzählte in feinem Briefe an feine Fran feine Schickfale und auch, daß er bem 20. Armeeforps, General Crouzat, angebore. Sieraus ichloß nun die II. Armee, daß man es nur mit dem 20. Armectorps zu thun habe. Die Ungaben de Bafferies bezogen sich aber bloß auf die Borgänge bei Boiscommun, nicht auf die von Ladon. Wie wir jedoch icon aus dem Gefechte bei Ladon gesehen, handelte es sich nicht um das 18. oder 20. Armecforps, jondern um starte Theile des 18. und um das 20. Hieraus ersieht man, wie schwierig es ift, neue Organisationen, welche während ber Operationen gewissermaßen erst zusammentreten, richtig frühzeitig zu erfennen. Die II. Urmee rechnete feit Sens mehr und mehr mit dem seindlichen 18. Armeeforps, über das 20. waren ihr dagegen bis zur Meldung Caprivis von 12 Uhr mittags noch feine sicheren Mittheilungen und Nachrichten zugegangen. Run wußte die II. Armee aus der Melbung des Generals v. Werder, übrigens eine der bedeutungsvollsten des Krieges, daß beträchtliche Truppenmassen von der Oftgrenze nach dem Innern abgegangen waren, und die Gefechte des 24. hatten zweifellos bewiesen, daß diese 30 500 Mann starten drei Divisionen vor der Front des 10. Armeeforps standen. Die Ordre de Bataille der drei Divisionen ließ die Rummer bes Armeeforps nicht erfeben; biefe hatte aber Caprivi inzwischen festgeftellt. 2118 Befehlshaber ber aus bem Diten nach dem Innern ge= ichafften Streitfräfte wurde bis dabin ber General Michel genannt, vom Weneral Crouzat hatte man dagegen bis zum 24. abends bei der II. Armee nichts vernommen. Oberitlieutenant de Brafferie gab zwar am 24. an, bem Korps "Polignac" angugehören, allein aus ber um diese Stunde der II. Armee vorliegenden, aufgefangenen Ordre de Bataille konnte nur ersehen werben, daß dieser General die 1. Division des fraglichen (20.) Armeeforps befehligte, nicht das Armeeforps selbst. Run sprach Wambettas Schreiben nicht vom General Michel, sondern vom General Crouzat, nicht vom 20. Armeeforps, sondern vom 18., von welchem der Napitan Dgilvo augenblicklich zum General Crouzat "betachirt fei". Machte alles dies die Lage zwar verwickelter, jo konnte die II. Armee inbeffen am 25. abends wohl nicht mehr im Zweifel fein, daß außer bem 20. Armeeforps fich noch andere Streitfräfte vor ihrem linten Mügel (Gien) befinden müßten. Sie wußte ferner, daß bie Truppen, welche am 24. gefochten batten, aus bem Siten gefommen waren, bag bas 18. Armeeforps fich bort nicht gebildet hatte: fie wußte aber nicht, baß bem 18. Armeeforps gleichfalls aus bem Often eine Brigade gugeführt worden mar. Gambettas unbestimmte Ausdrucksweise, welche aur Bermehrung ber Unjiderheit beitrug, war gewiß nicht auf Täuidung bes Teinbes berechnet, benn bag gerade Dgilvos Schriftstide in Teindes Bande fallen mürden, bat Wambetta wohl nicht gewünscht. Das Schreiben Gambettas ift baber ein Zeiden, wie wenig er es verstand, sich militärisch bestimmt und flar auszudrücken: Die Ordre be Bataille, welche bei Sgilvv vorgefunden murbe, zeigte außerbem, in wie hohem Grade die Formation des (20.) Armeeforps sich bis zum 28. verändert hatte, denn an diesem Tage trat es in wesentlich anderer Organisation auf.

2013 nun am 25. Die am 24. gemachten Gefangenen in Pithiviers eintrafen und bort ausgefragt wurden, antworteten Alle, fie feien von Befangen mit ber Gisenbabn befordert worden. Die Ginen jagten, fie gehörten bem 20. Armeeforps an, beffen Befehlsbaber General Crougat jei, die Anderen, jie wären vom 18. Armeeforps, welches General Michel befehlige. Dieses Korps hatte aber auch — außer ben brei Divisionen (Crouzats) — Sberftlientenant v. Caprivi ausdrücklich genannt. Die Ausjagen waren vollständig richtig, denn bei Ladon hatte thatfächlich die 1. Division des 18. Armeeforps mitgefochten. In Pithiviers schenkte man indeffen diefen Angaben feinen Glauben und bielt fie für beabfichtigte Täuschungen ober für den Ausfluß mangelbafter eigener Renntniß ber Organisation. Erstere Unnahme barf nicht ohne Weiteres verworfen werden, benn bie Absicht zu täuschen ist eine befannte Kriegs= lift ber Gefangenen, und in Diesem Boltstriege hatte man beutscherseits besondere Veranlaffung, allen berartigen Austünften mit Mistrauen zu begegnen. Das Miftrauen mar um jo gerechtfertigter, als die Befangenen, wie das im Temperament der Frangofen liegt, auf die gestellten Fragen sich formlich vordrängten; ein Jeder wollte der Erste fein, die noch wenig bisziplinirten Manuschaften umringten die deutschen Diffiziere, iprachen gleichzeitig, überschrieen sich, stiegen einander, berichtigten sich und ftritten miteinander. Da nun die Ginen fest bei ihrer Behauptung blieben, fie seien vom 20. Armeckorps, die Anderen chenso bartnäckig, sie gehörten dem 18. Armeckorps an, so könnte der Befer auf Grund ber bentigen Kenntniß ber Dinge fagen, man hatte boch als gewiß annehmen bürfen, daß das 18. und 20. Armeckorps bereits am 24. vor ber Front des 10. Armeeforps aufgetaucht waren, und darüber bätte die II. Armee am 25. nicht mehr im Zweifel fein dürfen. Dem ftand nun aber die Angabe des Oberft= lientenants de Brafferie gegenüber, wenigstens legte man fie fo aus, daß man es nur mit dem 20. Armeeforps zu thun habe. In Wirtlichteit rechnete die II. Armee erst seit dem 27. abends mit zwei feindlichen Urmeeforps, ohne indessen damals genau zu wissen, welche Korps, und wo ein jedes seinen Standpunft batte. Der nichtmilitärische Leser, welcher vielleicht nicht sogleich begreift, weshalb auf eine berartige "Rebensache" jo viel Raum verwendet wurde, muß darauf aufmerkjam gemacht werden, daß diese "Nebensache" für die Entschlüsse der II. Urmee seit bem 25. nachmittags schlechthin die Hamptsache war, benn hätte die 11. Armee am 25. nachmittags die Anwesenheit von zwei Armee= torps vor der Front des 10. Armeeforps vermuthet — die ja freilich damals dort noch nicht vollständig versammelt waren -, so würde sie am 25. abends gewiß andere Magnahmen getroffen haben. Magnahmen, das wird fich ergeben, wenn wir die Berhältniffe betrachten, die die II. Urmee zu ihren Unordmungen vom 27. abends veranlagten, als fie glaubte, daß zwei feindliche Urmeeforps vor ihrem linken Flügel ständen.

Berhalten bes Dberkommandos.

Da ber Feind sich am 25. November vor der Front der II. Armee ruhig verhielt, so bezogen die Armeetheile am Abend wieder ihre früheren Duartiere. Wenngleich der Gegner unthätig geblieben war, so lehrten doch die Meldungen des 10. Armeetorps, daß er sich noch vor dessen Front besand. Hierans tennte bei der II. Armee gesolgert werden, daß er sich noch nicht start genug zu einem Angriss fühlte und daß er demsgemäß das Heransungsarbeiten ebensalls schließen ließen. Möglich war es außerdem, daß bereits Verstärfungen in der Gegend von Bellegarde eingetrossen waren, jedensalls komte man am wenigsten annehmen, daß ein einzelnes Armeetorps in desensiver Absicht so nahe an den linken Flügel der II. Armee herangerückt sei, weil es sich auf diese Weise der

Gefahr aussetzte, getrennt von der übrigen Armee geschlagen zu werden. Besonders wegen der Gisenbahnverbindungen über Gien mußte aber mit weiteren Truppennachschiebungen gerechnet werden.

Im großen Sauptquartier glaubte man nun an bie Wabricheinlichkeit einer feindlichen Operation über Bellegarde, und die Unterstellung der Armee-Abtheilung unter die II. Armee, von der Letztere um Mittag des 25. Kenntnig erbielt, war die Folge diefer Auffassung. War dadurch vom großen Hamptquartier einheitliches Handeln beabsichtigt, jo wäre es jetzt Sache der II. Armee gewesen, unverzüglich diejenigen Maßnahmen zu ergreifen, welche bereits Seite 299 bis 303 entwickelt worden find, um günftigere operative Bedingungen zu erreichen. Dies war sowohl für eine Defensive wie für eine Offensive durchaus nothwendig, weil man sich durch das bisherige Kordonspstem der operativen Freiheit in hobem Maße entäußert hatte. Stand die Armee-Abtheilung am 25. abends auf der Linie Anthon-Mondoubleau noch brei ftarke Tagemärsche von der Straße Orleans-Ctampes entfernt, jo war bies ein Grund mehr, möglichst günftige operative Verhältnisse zu erstreben, weil der Feind bis zum Herankommen der Armee-Abtheilung, bejonders unter bem Schutze des naben Waldes von Orleans, sich plötzlich mit Uebermacht auf einen Punkt der breiten Kordonstellung der II. Armee werfen konnte. Die II. Urmee gelangte jedoch nicht zu dem Gutschluß, sich jo schnell wie möglich an einem geeigneten Puntte zu versammeln, aus ber Breite in die Tiefe überzugeben; vielmehr follte bas 10. Armeeforps, welches sogar seine Anmarschlinie burch die Heranziehung von F. 56. und F./79. von Montargis und Courtenay preisgegeben hatte, um ber Lage möglichst gewachsen zu sein, sich nun wieder bis zum Loing entweder bei Montargis ober bei Chatean Landon ausdehnen, um das Land öftlich bes Loing zu beobachten. Dieje Magregel war indeg verfehlt. Die II. Urmee gelangte nicht bagu, sich zu einer im operativen Sinne günftigen Centralftellung zu entschließen. Sie wagte noch nicht, sich von der Straße Orleans-Etampes zu entfernen, zog aber außerbem bie Straße am Loing entlang in ihre Kordonstellung ein, debute sich mithin um einen vollen Tagemarich weiter nach Often aus und jetzte dadurch das 10. Armeeforps, welches zur göfung ber ihm am 25. übertragenen wichtigen Aufgabe aller verfügbaren Brafte bei Beaune la Rolande bedurfte, in feine geringe Berlegenbeit. Rann man es noch ertlären, bag bie II. Urmee, iolange ihr die Armee-Abtheilung nicht unterstellt war, in ihrer Anfstellung von Toury bis Beaune la Rolande verharrte, jo fehlt doch jede Erflärung, weshalb fie, seitbem die Urmec-Abtheilung an ihre Befehle verwiesen worden war, nicht sofort in dem dargestellten Sinne handelte. Sie hatte boch nun die Bollmacht und Mittel erlangt, die Dinge von großen operativen Gesichtspunkten aus selbständig zu leiten. II. Urmee hätte daher die Unterstellung der Armee-Abtheilung unter sie als die Erlösung aus einer ihr bisher von der Noth und den Umständen aufgezwungenen Kordonstellung auffassen müssen. Sie hatte am 25. die Armee-Abtheilung mit ihrem rechten Flügel auf Beaugener verwiesen, worans sich für Lettere etwa die allgemeine Richtung über Châteandun ergeben mußte. Die Armee-Abtheilung durfte daber am 26. mit starfen Spigen bei Courtalain-Brou erwartet werden, und bies tonnte auf die Streitfräfte bei Orleans nicht ohne Eindruck bleiben und fiel zudem für die Sicherheit der Strafe Orleans-Ctampes ins Gewicht. Die Anerdnungen der II. Armee waren daher nicht im Sinne ihres Zusates zum Telegramm aus Bersailles (Seite 315) an die Armee-Abtheilung; diesem hätte es entsprochen, wenn die II. Armee in öftlicher Richtung versammelt worden wäre. Die II. Urmee schätzte am 25. abends die feindliche Gesammtstärte auf 150 000 Mann, eber zu niedrig als zu hoch; das Gewicht ihrer Berantwortung laftete schwer auf ibr, weil von einem Erfolge über diese Massen der ganze Verlauf des Feldzuges an der Loire abbängen fonnte. Sie gablte selbst mir 45 000 Bewehre, ftand also einem Teinde von dreifacher Stärke gegenüber, dem der Wald von Orleans, auf beffen Bedeutung später eingegangen wird, zudem noch viele Vortheile bot. Allein gerade unter allen diesen Gesichtspunften fonnte ein glücklicher Ausgang nur von einer rechtzeitigen Versammlung aller ihrer Streitfräfte erwartet werden; ein anderes Mittel, die Ueberlegenheit anszugleichen, gab es nicht, ob nun die II. Armee in der Defensive verharren wollte oder nicht. Die Befestigungen von Orleans, von welchen die II. Armee Kenntniß hatte, erlaubten zwar einen großen Theil ber Loire-Urmee für operative Zwecke freizumachen, allein immerhin mußte Orleans mit Rücksicht auf die Urmec Abtheilung ftart besetzt bleiben, die leberlegenheit an Bahl des Gegners konnte mithin nur gemindert, nicht gang beseitigt werden. Auch von biefem Gesichtspunfte aus würde eine Centralstellung für bie II. Urmee geboten gewesen sein.

Stellt ein Gegner plötzlich die Disensive ein und verharrt er darauf volle 24 Stunden in Unthätigkeit, so müssen dafür besondere Gründe vorhanden sein. Im Stade der II. Armee durste man daher vermuthen, daß in der Richtung auf Beaune—Beltegarde Bortheile zu erringen wären, sie bätte also unverzüglich am Abend des 25. den Gedanken an die Desensive aufgeben, die Initiative au sich reißen und in den genannten Raum einrücken müssen, um spätestens am 27. mit versammelten Krästen über den Gegner bei Beaune berzusallen oder, salls dieser dis dahin selbst zur Disensive übergehen sollte, ihm versammelt entgegenzutreten. Zweisellos erwartete man im großen Hamptgnartier von der II. Armee eine derartiges Borgeben. Waren dann bei Beaune die Würsel gefallen, so wurde die II. Armee für ein direktes Zusammenswirfen mit der Armee-Abtheilung gegen Orleans wieder frei.

Im großen Hauptquartier zu Berfailles fuchte man bie II. Urmee in anderer Richtung zu entlasten. Um 24. November erging nämlich ein Schreiben Molttes an ben General v. Werber, "jobald die Garibaldischen Schaaren geschlagen, ben Schutz ber Etappen ber II. Armee durch mobile Rolomen gu bewirten, ba die Jeftsetung der Lvire-Urmee bei Orleans, die Renbildung eines 17. Korps bei Le Mans, eines 18. unte. Bourbati in Tours die volle Stärke ber augenblidlich gegen die Loire in Bewegung gesetzten Dieffeitigen Streitfrafte zu entscheidenben Schlägen erfordern." Abschrift biervon empfing die II. Armee am 25. abends 11 Ubr. Mochte es auch der H. Armee erwünscht sein, ber Sorge um die rüdwärtigen Berbindungen enthoben gu fein, jo batte fie jedoch von einem 17. frangösischen Urmeeforps bis dahin feine näbere Kenntniß. So gut aber plöglich das 20. Armeeforps bicht vor ihrem linken Flügel erschienen war, kounte auch das 18. Armeekorps ganz ober jum Theil bort auftreten, woburch die Loire Alrmee auf etwa 180 000 Mann anwachsen nufte. Wenigstens ließ ber Formationsbezirk bes 18. Korps, ber nicht Tours, jondern Bourges-Nevers-Gien mar, es angezeigt ericeinen, vom 25. ab auch mit diesem Rorps zu rechnen, welches mittels Gijenbahn von Tours nach Gien und Montargis befördert werden fonnte. Mochte die II. Armee also eine ausgesprochen befensive Saltung angenommen baben, jo ware es jett um jo bringender noth-

wendig gewesen, bessere operative Verhältnisse zu erstreben. Gleichzeitig mit der oben erwähnten Abschrift des Befehls an den General v. Werder batte die II. Armee aus Berfailles eine Uebersicht der in der Reit vom 20. bis 24. November dort zusammengestellten Nachrichten über die feindlichen Streitfräfte erhalten, welche die Berstärfung der Loire-Armee burch das 20. Armeeforps und die Neuaufstellung des 17. und 18. Korps ersehen ließen. Und ferner war befanntlich am 25., abends 11 Uhr, das erläuternde Schreiben zum Telegramm vom Mittag aus dem großen Hanptquartier über die Unterstellung der Armee-Abtheilung unter den Brinzen Friedrich Karl eingetroffen, welches nicht mehr mitgetheilt wird, weil es den Inhalt des Telegramms fast wörtlich wiedergab.\*)

Die Deutschen ftanden mithin am 25. abends:

II. Armee: 10. Armeeforps Beaune la Rolande, nach Westen in Fühlung mit dem 3. Armeckorps bei Courcelles, Vorposten von Batilly über Juranville bis Corbeilles; 1. Kavalleric-Division Bonnes, 5. Division Pithiviers, 6. nebst Korps=Artillerie Bazoche les Gallerandes, 9. Armecforys Toury, vor seiner Front die 2. Ravallerie Division: Armee-Abtheilung: 6. Kavalleric-Division Cpuisay, 1. bayerisches Armeeforps Mondonblean und St. Calais, 17. Divifion Bibrage, 22. Divifion Anthon, 4. Kavalleric-Division La Bazoche Gouet und Gegend von Chartres.

Die Bewegungen Loire-Armee.

Auf frangösischer Seite hatte sich bas 20. Armeeforps nebst Theilen auf französlicher des 18. am 25. November bei Boiscommun und Montsiard verschanzt, Stellungen der im Uebrigen weder Maizières noch Ladon zu besetzen gewagt.

> Der General d'Anrelle richtete an jenem Tage ein Schreiben nach Tours, in welchem er Mittheilung von den Hindernissen machte, welche der General des Pallières auf dem Marsche angetroffen hatte. babe nicht über Chilleurs hinausgelangen und somit den Marsch der Deutschen über Pithiviers nach Westen nicht verhindern können. (Bekanntlich machte die II. Armee am 25. im Allgemeinen nach Often gerichtete fleine Konzentrirungsmärsche.) Er (b'Anrelle) sei ber Meinung, den General bes Pallieres in feine früheren Stellungen zuruckfebreu zu lassen: mit dem 15. und 16. Armeeforps könnte dann der Gegner, wo er nur angetroffen werbe, angegriffen werden, während

<sup>\*)</sup> Siehe v. d. Golg S. 91/92.

Crouzat den rechten Flügel gegen eine Umgehung sicherte. Das 17. Armees forps würde den linken Flügel zu decken haben.

In Tours ging man darauf nicht ein, ertheilte vielmehr am 25. dem Oberst Billot (18. Armeeforps) direft nach Boismorand Besehl, am 25. in der Richtung auf Montargis zu operiren und am 26. diese Stadt zu besetzen. Das 18. Armeeforps sollte sich nach Westen bis St. Maurice ausdehnen und Montargis seinen rechten Flügel bilden. Die nach Montargis sübrenden Straßen sollten unterbrochen, der Wald von Montargis durch Franktireurs und Nationalgarden besetzt werden. Oberst Billot habe sich serner sosort nit dem 20. Armeeforps gegen Ladon in Verbindung zu setzen und "weitere Besehle zu erwarten". "Das letzte Ziel sei die Versammlung auf das 20. Armeeforps."

An demjelben Tage erhielt General Cronzat aus Tours telegraphischen Besehl, seine Stellungen so lange zu behaupten, bis die Ankunst bes 18. Armeeforps in Ladon ihm erlaubte, gute Stellungen gegen Beaune la Rolande einzunehmen. Zu dem Ende hatte General Crouzat mit dem 18. Armeeforps in Verbindung zu treten.

Somit waren die Operationen am 25. nicht vom General d'Aurelle, sondern von Tours aus geleitet worden.

Oberst Billot erreichte mit bem Haupttheil bes 18. Armeeforps am 25. Die Gegend zwischen Rogent fur Vermiffen und St. Hilaire inr Puiscaur, icheint aber an jenem Tage noch nicht die Berbindung mit bem General Crouzat aufgenommen zu haben. Gin Theil feiner Streitfräfte verblieb am 25. noch in Gien, um mittels Gijenbahn am 26. in Montargis den Anschluß an das Armeeforps zu bewirfen, von welchem damals nur die 1. Infanterie-Division vollständig aufgestellt war; bei ber 2. Divijion fehlte noch die halbe 2. Brigade, von der 3. Divijion hatte die 1. Brigade erft 4 einzelne Bataillone unter Oberft Goury, Die Kavallerie-Division nur 3 Regimenter. Mithin stand am 25. ber Haupttheil bes 18. Armeeforps nicht nur über einen Tagemarich vom 20. Armeetorps entfernt, das 18. Armeetorps war auch start verzettelt und in eine entgegengesetzte Richtung geschickt, batte also am 26. das 20. Armeetorps noch weniger unterfingen tonnen als General bes Pallieres, welcher bei Chillenrs verblieben war; nur zwei Batterien des Letzteren rückten zum General Cronzat ab. Das 15. und 16. Armeetorps verharrten in ihren Stellungen bei Orleans, bas 17. in Bron und Umgegend, die 1. Brigade der 1. Division war mittels Eisenbahn nach Bendôme besördert worden, das 43. Marsch-Regiment hielt den Wald von Freteval beset; das 21. Korps war in Le Mans in der Bildung begriffen. Die Berzettelung der französischen Armee war mithin am 25. geradezu erschreckend; welch günstige Gelegenheit bot sich da den Deutschen, das 20. und 18. Armeesorps entweder einzeln oder zusammen zu zerstrümmern! Nur selten werden sür solche Ansgaben alle Bedingungen so günstig liegen wie hier, die Leitung in Tours riß gewissermaßen mit Gewalt die Loire-Armee in den Abgrund. Leider wurde die Ariegsslage von den Deutschen nicht erfannt.

Borgänge im großen Haupts quartier in Berfailles.

Wir wissen, daß die Vorgänge bei ber Armee=Abtheilung und bei der II. Armee nicht den Erwartungen und Hoffnungen des großen Sauptquartiers entsprochen hatten. Das mitgetheilte Melde= und Nachrichtenmaterial beider Urmeen ericbien Wilhelm nicht ausreichend genug, um eine flare Ausicht über den Heraang der Greignisse bei beiden Armeen zu gewinnen, und ber politische Stand ber Dinge ließ es außerdem erwünscht erscheinen, eine baldige Entscheidung an der Loire herbeizuführen. König Wilhelm war aber unter den obwaltenden Umftänden nicht in der Lage, seine Auffassung schriftlich und telegraphisch in derjenigen Ausführlichkeit ber II. Urmee und ber Urmee-Abtheilung zur Kenntniß zu bringen, wie er es wohl gewünscht hätte, andererseits aber nuıßte baran gelegen sein, genauer über seine Armeen auf dem Ariegs= schauplatse an der Lvire unterrichtet zu werden, als es bisher der Kall gewesen war. Da nun der Schwerpunkt jett in den Händen des Bring-Reldmarschalls lag, so beschloß der König eine geeignete Berfonlichkeit zur II. Urmee zu entsenden, welche nach obigen beiden Rich= tungen bin wirken follte. Gine folde Perfonlichkeit zu finden, hielt außer= ordentlich schwer: dem Könige war der Charafter des Bring-Feldmarichalls genau bekannt. Die betreffende Perjönlichkeit mußte daher die Gewähr bieten, den Bring = Feldmarschall nicht zu beengen, in ihm nicht das Gefühl der Unbequemlichkeit zu erzeugen, und sie durfte noch viel weniger in dem verdienten Beerführer die Empfindung erwecken, als ob man im großen Hamptquartier mit ihm unzufrieden fei und gewissermaßen eine Kontrole neben ihn oder gar über ihn zu stellen beabsichtigte. Wünschenswerth erschien es sogar, daß biese Persönlichkeit bas besondere Vertrauen des Pring-Keldmarschalls und des Königs besitze. Außerdem nußten bei ber Wabl gewisse Rüdfichten gegen ben General Grafen Moltke und ben General v. Stiehle beobachtet werden.

Es ift ein Erfahrungsfat, daß trot Telegraphen und sonstiger Berfebrsmittel am sicherften Ginbelligfeit ber Auffassungen bei zwei weit voneinander getrennten Urmeen erzielt wird, indem man den Weg des perföuliden Verfehrs einschlägt. Diefer Weg bietet außerbem ben Bortheil, daß bestehende "Friftionen" nicht nur nicht erweitert, sondern beigelegt werben können, freilich hängt bann Alles von bem Takt und ber Einsicht der Bermittler ab. Der Monarch befand sich, weil alle Käden in seine Sand mündeten, dauernd in der Lage, mehr oder weniger zu vermitteln, Misverständnisse oder gar "Friftionen" beizulegen, und wenn einst die Geschichte des großen Hauptquartiers 1870/71 geschrieben wird, welche zweisellos den anziehendsten Theil der Geschichte dieses großen Arieges bilbet, bann wird bas Bild König Wilhelms wegen seiner steten und glücklichen Vermittelung allen Menschen von Empfindung und Urtheilstraft noch viel theurer werben, als es icon ift. Der König erwog in derartigen fritischen Augenbliden die Gigenschaften ber Männer seiner Umgebung, welche er naturgemäß am besten fennen gelernt hatte, in Bezug auf ichwierige Sonderaufgaben und pflegte für belifate Aufträge bie geeignete Person mit jener Sicherheit zu treffen, welche aus feiner tiefen Menschenkenntniß, der Berücksichtigung menschlider Sigenbeiten und ber richtigen Auffaffung aller Berbältniffe ent= iprang. Regierender Gurft eines großen gandes, oberfte Spite ber Staatspolitif und ber Heerführung, war biefer Monarch in seiner reinen und schlichten Größe frei von jeder personlichen Gifersucht. Er ging bem Wesen der Dinge auf den Grund, verfolgte immer das Allgemeimvohl und fand ftets den richtigen Mann und für ibn die geeignete Form, jo daß jede Handlung, edel gedacht und auf das Allgemeinwohl berechnet, verföhnte und gewann.

Während des 23. Nevember scheint im Könige nach bem Der König ent Bortrage der Entschluß gereift zu sein, einen Offizier aus seiner folieft fid zur Umgebung nach Pithiviers zu entsenden, jedoch erst am 24. November wurde der Monarch über die Wahl des Offiziers schlüssig. diesem Tage theilte der Oberst v. Albedull\*) bem Oberstlieutenant

Dberftlientenante Grafen Balberice.

<sup>\*)</sup> Jest fommandirender General bes 7. Urmeeforps.

Grasen Walbersee\*) mit, daß der König ihn zum Prinzen Friedrich Karl senden wolle und er sich zu sossoriger Abreise bereit halten möge. Gleich daraus wurde Graf Walbersee zum Könige beschieden, der zu ihm ziemlich wörtlich Folgendes sagte:

Inftruktion des Grafen Baldersee

"Wir stehen vor einem entscheidenden Moment des Krieges. Die französische Urmee an der Loire hat sich allmählich mehr und mehr ver= stärft und besser organisirt. Ich habe das ja fommen sehen und ben Herren oft genng gefagt; allein sie wissen ja Alles immer besfer als ich und behanpten, der eigentliche Krieg sei zu Ende. General v. d. Tanns Aufstellung in und um Orleans entsprach nicht meinen Auffassungen, jeine Stellung war zu gefährdet, und er mußte mit Berluften gurudgehen. Es ist die 22. Division hingesandt worden, ich habe die 17. Division nachgeschiedt, und schon ist es flar, daß der Großherzog mit all Diefen Truppen bem Jeinde nicht gewachsen ift. Sehr gur Zeit ift Met gefallen, und es ist nun ja auch gelnigen, die II. Armee heranguziehen. Sie ist aber sehr schwach und zählt nicht mehr als 40 000 Gewehre, ber Keind wird auf 150 000 bis 200 000 Mann geschätzt. Ich weiß jehr wohl, daß meine Truppen besser sind als die französischen, täusche mich darüber aber nicht, daß wir vor einer Krisis stehen. Bring Friedrich Karl geschlagen, so müssen wir die Cernirung von Paris aufgeben . . . .

Ich habe dem Prinzen den Ernst der Lage in diesem Briefe, den Sie ihm überbringen werden, vorgestellt, wiederholen Sie ihm dabei, daß ich das vollste Vertrauen in seine Führung und Kriegsersahrung habe. Machen Sie sich auf den Weg, denn es wird bald Gesechte geben. Sie werden mir täglich berichten und beim Prinzen bleiben, bis ich Sie abberuse. . . . "

Kommentar

Diese benkwürdige Darlegung erheischt einen Kommentar. Was zunächst die Person anlangt, in der eine Hauptbürgschaft für das Gestingen der Mission lag, so hatte der König selbst den Grasen Walbersee gewählt, ohne vorher mit irgend Jemand Kücksprache genommen zu haben. Gras v. Walbersee war dem Prinzen bereits srüher persönlich näber getreten, kannte den General v. Stiehle und alle Generalstabssches der Armeekorps der II. Armee und verband mit großer Bestimmts

<sup>\*)</sup> Jest kommandirender General des 9. Armeekorps.

heit und Energie des Charafters sowie treffendem Urtheil in hohem Grade die Annst des Verkehrs unter recht schwierigen Verhältnissen. Um es kurz zu sagen: der abgesandte Offizier mußte zugleich Diplomat sein. Der König trug sich am 24. aber auch schon mit einem ähnslichen Gedanken hinsichtlich der Armees Abtheilung, welcher um diese Zeit zwar noch keine bestimmte Gestalt angenommen hatte, der aber doch voraussichtlich bald ebenfalls seine Lösung sinden mußte. Obgleich nun eine bestimmte Person sür die Armees Abtheilung am 24. November noch nicht ins Auge gesast war, so sah der König den Augenblick kommen, da dort ebenfalls eine Neuderung geboten sein würde. Zur Beurtheilung derartiger heranreisender Kombinationen ist es außers ordentlich wichtig, die Zeit des Entstehens der Maßregeln sestzussellen.

Der materielle Inhalt ber Instruftion bes Königs giebt uns Gelegenheit, den weiten Blick bes Monarchen und die gutreffende Beurtheilung der französischen Berhältnisse zu ertennen. Hatte innerhalb der II. Armee der Pring-Keldmarichall, wie ausgeführt wurde, von Aufang an Die Dinge in Frantreich am richtigften beurtbeilt, jo muß die Geschichte unbedingt dem Könige das Berdienst zumessen, im großen Hauptquartier ben flarsten Blick bewiesen zu haben. Im großen Hampt= quartier bestand feineswegs immer und in allen Fragen Ginbelligfeit; es gab da Vertreter Diefer und jener Auffassung, und die Auffaffungen und ihre Vertreter wechselten wieder. Große Entschlüffe entstehen kaum jemals glatt und "friktionslos", und selten erzählt die Kriegsgeschichte, wie schwer große Entschlüsse sich in Wirklichkeit durchringen muffen. Darauf hinzuweisen, ift aber, wenigstens für biejenigen, welche nach Hobem streben, eine Hauptaufgabe ber Rriegs= geschichte, bemt in ber Beistesschärfe, in ber Aunst, sich von Augenblick zu Angenblick zum Herrn ber wechselnden Situation zu machen, in der Willensfraft und in der Charafterstärfe beruht die Größe bes Hierin überragte König Wilhelm in seiner nüchternen Keldherrn. Auffassung schlechthin alle Personen seiner Umgebung. Wir sind es ber Geschichte und ber Ariegsfunft schuldig, dies bestimmt auszusprechen. Die "Friftionen" im großen Hamptquartier in Betreff ber Ariegführung gegen die Republik begannen bereits, bevor diese proflamirt war, auf den Befilden von Seban und bestanden seitdem mehr ober weniger heftig fort. Es wird hierbei von "Friftionen" politischer Ratur abgesehen, welche ichen feit Reims einflossen und niemals volle Homogenität ber Meinungen auftommen ließen. Den König schmerzten diese vielen "Friktionen", es war aber nicht möglich, fie alle von ihm fern zu halten, denn dazu gehörte Einhelligfeit Aller, und gerade diese war zwischen den politischen und militärischen Spiten nicht immer vorhanden. Den "Friftionen" auf militärischem Gebiete würde vielleicht mehr vorgebengt worden sein, und in mancher Beziehung würden beffere Erfolge erzielt worden fein, wenn ber König weniger zurückhaltend gewesen ware. Der König ichatte die noch vorhandene Widerstandstraft Frankreichs, die seiner Umgebung feit bem Tage von Sedan gebrochen erschien, weit höher als diefe. Nach der Verkündigung der Kapitulation von Sedan sagte der Monarch vor den versammelten Fürsten und Offizieren etwa: "Glauben Sie nicht, daß der Krieg zu Ende ist; eine Nation wie die französische er= flärt sich nicht ohne Weiteres für überwunden, wir haben noch einen ichweren Kampf vor 11113."\*) So bachte ber König, er blieb biefer Auffassung treu, und sie war die Grundlage aller seiner politischen und militärischen Erwägungen.

Damals hielt man im Stabe bes Königs diese Ansfassung für Schwarzseherei. Die außerordentlichen Ersolge hatten eben einen hohen Grad von Optimismus und zwar merkwürdigerweise gerade im Generalstade und Kriegsministerium erzeugt, weniger bei dem Minister der auswärtigen Angelegenheiten. Auf der einen Seite stand in dieser Frage der König und Vismarck, auf der anderen der Generalstad und das Kriegsministerium. Besonders Poddielsti theilte die Ansicht des Monarchen nicht. Die Frage der Erhebung Frankreichs kam bei den täglichen Vorträgen beim Monarchen zur Sprache, und die Entwicklung der Dinge auf französischer Seite bestätigte die Ansicht des Königs vollständig. Als über die Stärkeverhältnisse keine Zweisel mehr obwalten konnten, man jedoch glaubte, den Rensormationen des Gegners den militärischen Verth absprechen zu können, verwies der König wieders

<sup>\*)</sup> Diese und alle derartigen Aussprüche in diesen Darlegungen verdanke ich Personen aus der Umgebung des Königs, die unbedingte Glaubwürdigkeit beanspruchen dürfen. Zudem beruhen sie auf Auszeichnungen, die unmittelbar nach den Borgängen gemacht worden sind und sinngemäße Wiedergabe verbürgen. Die von verschiedenen Seiten gemachten Augaben sind stets miteinander verglichen worden, und nur wenn sie übereinstimmten, ist das Ergebniß als geschichtlich versbürgt angenommen worden.

holt auf die Bilbungen der Revolutionsheere, welchen auch die Fachmänner, was ja hinreichend befannt sei, militärischen Werth abgesprochen hätten. Er warnte vor einem abnlichen Optimismus, allein alles Gewaltsame entsprach nicht ber Natur bicfes bescheibenen Monarchen, und feine große Empfänglichkeit für treue und erfolgreiche Dienfte ließ ibn nicht auf seiner persönlichen Meinung als ber unbedingt besseren und richtigeren bestehen, wenn er sie nicht von den hervorragendsten Rathgebern aus seiner Umgebung getheilt fab. Namentlich bestand eine banernde fachliche Meinungsverschiedenheit zwischen bem General v. Pobbielsti und bem Könige. Die feindlichen Neuaufstellungen waren in ben Angen v. Pobbielsfis "Gefindel", welches bavon laufen wurde, fobald es nur orbentlich angefagt würde. Bergebens zeigte ber König auf ben frangöfischen Nationaldarakter, auf die militärische Tüchtigkeit ber Franzosen, ben Reichthum und Die glückliche geographische Lage bes Landes, die Bortheile der besseren Bewaffnung der Infanterie; ja selbst die Person Gambettas wurde bamals icon vom Könige gewürdigt, während man fast ausnahmslos sonst bie Achseln über ben "Abvokaten» general" zudte. Es half nichts, bie zurnichaltende Form, welche ber Rönig seinen Darlegungen zu geben sich aus Dankbarkeit verpflichtet fühlte, konnte ben bamaligen sachlichen Meinungsgegensatz nicht beseitigen.

Es ist die Pflicht einer ehrlichen Geschichtsschreibung, Verdienst und Sinsicht, Licht und Schatten wahrheitsgemäß zu vertheilen. Ein Mann allein hat niemals ein Werf wie das von 1870/71 bewältigen können und wird es nie können, und die Priorität der Gedanken und Entwürse nachzuweisen, bleibt stets eine Hamptausgabe der Forschung, erst dadurch wird die Geschichtsschreibung lebendige Wirklichkeit.

Wenn sich schließlich bes Königs in einer Stunde, da das Schicksal bes neuen Krieges sich zu entscheiden schien, durch die fast täglichen Ginswände seiner sachlichen Gegner eine gewisse Schärse bemächtigte, so ist das wahrlich begreislich, und die Worte: "Die Herren wissen das ja Alles immer besser als ich" würden unverständlich sein, falls sie nicht diesen Kommentar erfahren hätten. Hinzugesetzt muß freilich werden, daß sie hanptsächlich auf den General v. Podbielski abzielten, aber auch auf andere Generale, soweit der General v. d. Tann in Frage kommt. Die Ansstellung besselben in Orleans hatte nicht den Ansfassungen des Monarchen entsprochen, er hielt sie für zu weit vorgeschoben

und war mehr für eine solche zwischen Tourn und Chartres. Der Rönig batte sich freilich mit der Zurückwerfung der Franzosen hinter Die Loire einverstanden erklärt, allein seitdem war die Rriegslage wesentlich anders geworden, und der Gedanke, v. d. Tann näher an Paris beranguziehen, erschien von dem Zeitpunkt ab, etwa seit bem 20. Ottober, durchans angemeffen. Uebrigens ftand ber Könia mit Diefer Meinung nicht allein, sie wurde um jene Zeit vom Oberkommando der III. Urmee getheilt und von diesem erst modifizirt, als die Aufstellung der Armee-Abtheilung in die Wege geleitet war.

Der bestehende Meinungsgegensatz brachte es nun von selbst mit sich, daß der König vielleicht wähnte, es würde ihm seit Coulmiers nicht mehr in ganzer Ansführlichkeit berichtet, womit um so weniger ein Borwurf beabsichtigt werden fonnte, als thatfächlich recht spärliche Rach= richten seitdem in Verfailles einliefen. Daber versuchte der König, sich auf anderem Wege befriedigenden Ginblid in die Rriegslage zu verschaffen. Im Kriege unterliegt Alles einem beständigen Wechsel, und allen Möglichkeiten kann selbst die vollkommenfte Organisation nicht Es werden dann außergewöhnliche Mittel nothgewachsen sein. wendig, außergewöhnliche Schritte, und ein folder war die Entfendung des Grafen Waldersee. Es tommt aber hierbei vor allen Dingen auf die richtige Bahl ber Berfonlichkeit an und auf eine geeignete Form, um bei feiner Seite anzustoßen. Zwar war die Wahl auch dem General Grafen Moltke sympathisch, allein immerhin war es einer der schwierigsten und delitatesten Aufträge, welche ein Abaesandter erhalten bat, und Graf Waldersee mußte Versailles verlassen, ohne porber mit dem Generalstabe des großen Hauptquartiers in Verbindung treten zu bürfen. Denn ber König hatte bie Absicht, eine Beeinfluffung von dort zu verhüten; er wußte, daß dort auf eine Offenfive des Prinzen gedrängt wurde, theilte diese Absicht zwar im All= gemeinen, vertaunte aber in diesem Zeitpuntt die Schwierigkeiten einer solden nicht.

Abreife des Grafen Balberfee in Bithiviere.

Oberstlieutenant Graf Walbersee brach mit dem angeführten und Gintreffen Schreiben an den Prinz-Keldmarschall noch am 24. November, ohne vorherige Instruktion von einer anderen Seite, nur von drei Mann ber Stabswache begleitet, auf und erreichte am 24. fpat abende Arpajon. Dort erhielt er, weil die Gegend als unsicher galt, einige Mann Bedeckung bis Etampes und traf gegen 1 Uhr mittags (am 25.) in Pithisviers ein, wo ihn der Pring-Feldmarschall sogleich empfing.

Graf Walbersee ermaß von vornherein die Schwierigkeit seines Anstrages, er hegte indessen größere Besorgnisse, ob es ihm gelingen werde, seine Mission dem Prinzen gegenüber, obwohl dieser ihn kannte, zu erfüllen, als in Bezug auf den General v. Stiehle, zu dem er von früher her manche Beziehungen gehabt hatte. Allein, wie es so hänsig im Leben geht, so sollte es ganz anders kommen, als Graf Waldersee es sich vorgestellt hatte.

Der Prinz-Feldmarschall hegte aufrichtige Verehrung für seinen großen Oheim, er fühlte patriotisch und überlegte nicht lange über die Grenzen des Verdienstes des Ginen oder Anderen, wenn nur die Thätigsteit Aller überhaupt zu einem großen Ersolge sührte. Er war auch frei von Eisersucht und niemals wohlbegründeten Nathschlägen abgeneigt, auf die er um so bereitwilliger einging, je mehr er die Ansicht gewann, daß sie dem großen Ganzen zum Nutzen gereichen würden. Erst wenn er meinte, selbst mit Eisersucht zu fämpsen zu baben oder die Thätigkeit seiner Armee nicht genügend gewürdigt zu seben, konnte der hochherzige Prinz und psichtbewußte Soldat verschlossen werden.

Der Pring empfing ben Grafen Balberfee angerordentlich fremdlich, las bas Schreiben bes Rönigs langfam in Gegenwart bes Grafen Walberfee burch und gab zu, baß "feine Lage allerdings ichwieria fei", sprach aber auch die Zuversicht aus, daß Alles gut geben werde. "Bunadft fei es bringend nothwendig, daß bie Armee-Abtheilung berankomme, diegelbe jei indeffen nicht recht vorwärts zu bringen. Sie bätte durchaus einen Ruhetag gewollt, der ihr aber nicht gewährt werden konnte, weil vor ber Vereinigung mit ibr an ein Vorgehen auf Orleans nicht zu benken fei. Gie möge fich ein Beispiel an bem General v. Boigts-Rhet nehmen, der, obwohl er in der Rlanke angefallen worden fei, seine Maridziele immer erreicht habe. Gang genau jei er (ber Pring) über ben Beind nicht unterrichtet, indeffen beute Die Regfamkeit beffelben gegen das 10. Armeekorps mehr auf eine Offensive über Montargis als auf der Straße Orleaus-Ctampes hin." Der Pring gab dann bem Grafen Walberfee einen Ueberblick über feine Urmee und ordnete an, daß stets für seine (Waldersees) Unterfunft gesorgt werde, außerdem follte Graf Walberfee fein Gaft bei allen Mablzeiten fein.

Hier muffen nun, um zu zeigen, wie folche Auftrage am besten ausgeführt werben, noch einige Einzelheiten angeführt werden. Graf Walderjee nahm das Anerbieten dantbar an, obwohl er vorausjah, baß er bavon zunächst nur selten wurde Gebrauch machen können, wenn er sich volle Freiheit der Bewegung sichern und den Monarchen wohl berathen wollte. Er hatte außer feinen brei Gefreiten einen fleinen Wagen mit Gepäck, Konrage und Nahrungsmitteln bei sich, der ihm überallhin folgen fonnte. Selbst gut beritten und von stählernem Rörper, nur wenig Schlafes bedürftig, machte er fich burch biefe Bedingungen gänglich unabhängig, war tagelang vom Prinzen getrennt, lebte in Gottes freier Natur und fehrte erst heim, um über die Ergebnisse seiner persönlichen Wahrnehmungen an den König Bericht zu er= Bom Bringen erhielt Graf Walbersce alsbann Ginblick statten. in die täglich eingelaufenen Melbungen, General v. Stiehle follte ihn außerdem stets auf dem Laufenden halten. So sah Bring=Feldmarichall in bem Grafen Balberfee gewissermaßen eine Mittelsperson, welche ftets bereit sei, Bunfche beim Konige gur Sprache zu bringen, und bamit bas in nützlicher Weise geschen fonnte, wünschte der Pring dem Grafen volle Unabhängigkeit gewahrt zu sehen. Oberstlieutenant Graf Walbersee besichtigte nun die Fronten und Stellungen ber einzelnen Urmeckorps, besprach sich mit allen höberen Buhrern und faßte seinen Befund in Immediatberichte an den König Bufammen. Gleich in feinem erften Bericht tonnte er bes Königs Beforanisse durch einen zuversichtlichen Ton, der übrigens vollständig berechtigt war, beseitigen.

Schon nach einigen Tagen meinte der Prinz den Grafen Walderssee nicht mehr entbehren zu können; er äußerte, der Oberstlieutenant hätte ihm sein altes Soldatenglück zurückgebracht, und wollte ihn nicht mehr in seinem Stade missen, nachdem Orleans gesallen und Graf Waldersee seinen schwierigen Anstrag erfüllt hatte. Der Prinz erbat sich daher vom Könige die Gunst, den Grasen Waldersee in seinem Stade zu behalten, was der König genehmigte. So wurde denn die detifate Mission Waldersees die Beranlassung, daß zwischen beiden Männern ein freundschaftliches Verhältniß entstand. Der Prinz zeigte sich eben groß und vornehm und erleichterte Graf Waltersee auf jede Weise

seine Mission. Er schrieb am 26. November einen langen Brief an ben König, bessen Hauptinhalt wir sogleich kennen lernen werden.

Wenn aber ber Prinz seit dem Empfange des Schreibens König Wilhelms noch weniger geneigt war, Alles auf eine Karte zu setzen, so wird das von dem Standpunkte begreislich, daß er nun über die Größe seiner Verantwortung nicht mehr im Zweisel sein konnte. Dies wird man daher bei den Anordnungen des Prinzen in gebührende Berückssichtigung ziehen mussen.

Durch die Stäbe der Generalkommandos ersuhr Graf Waldersee — besonders vom 3. Armeekorps — von mancherlei Meinungsverschiedens heiten, welche zwischen den Generalkommandos und dem Oberkommando beständen. Da dies indessen ersahrungsgemäß besonders in gespannten Kriegslagen einzutreten pslegt, so maß Graf Waldersee ihnen wenig Bedeutung bei. Auch die Hofffung, daß sich Alles zum Guten gestalten würde, und die Ueberzengung, das Herz des Königs nur im äußersten Nothsalle mit derartigen Dingen beschweren zu dürsen, hielten ihn davon zurück, derartige Dinge in der Berichterstattung zu erwähnen.

Wir werden den Inhalt seiner Berichte später näher kennen lernen, wollen aber hier schon auf die strenge Sachlichkeit und Ruhe hinsweisen, die sie auszeichneten, ohne daß dem Könige etwas Wesentliches vorenthalten wurde. Diese Berichte und die Sicherheit, mit welcher Graf Waldersee sich seines delikaten Anstrages zu entledigen wußte, wurden Anlaß zu seiner späteren Ernennung zum Generalstabschef des Großherzogs von Mecklenburg.

Als Graf Waldersee Versailles verließ, wußte er nicht, daß bald darauf der General v. Stosch die Geschäfte des Stades bei der Armees Abtheilung übernehmen würde: dennoch wird damals bereits ein innerer Zusammenhang zwischen beiden Maßnahmen beim Könige bestanden haben. Während aber die Stellung des Generals v. Stosch geschäftlich tlar war, mußte sich Graf Waldersee die seinige gewissermaßen selbst schaffen, wozn vor Allem das volle Vertrauen des Prinzen gehörte.

Den Entichluß zur Entsendung des Grafen Waldersee nuß der König ziemlich plöglich gefaßt haben, denn der Prinz-Feldmarschall war von ihm erst durch das vom Grasen Waldersee überbrachte Schreiben in Kenntniß gesetzt worden.

Bas nun den Meimingsgegensatz zwischen bem Könige und bem

(Beneral v. Bodbielsti betrifft, fo konnen und dürfen mit diefen 2013= führungen die Verdienste des Letzteren nicht geschmälert werden. Dieser Gegensatz entsprang zumeist bem frischen, treibenden und unverzagten Temperament des Generals v. Podbielski. Der General war eine Art Blüchernatur, welche, wie General v. Boben fich ausdrückt, "ben Keind jtets laufen fah". Dies ift in einem Hamptquartier in ber Regel eine ichätzenswerthe Eigenschaft. Unter Diesen Zeitverhältniffen, ba täglich Die ftark übertriebenen frangösischen Berichte in Berfailles eingingen, batte die frijde Unverzagtheit des Generals v. Podbielsfi viel Belebendes, und wenngleich seine Zuversicht nicht immer und überall getheilt wurde, jo war der General v. Podviclsfi ein Charafter, der trots oder wegen seines unerschütterlichen Bertrauens in ben unabänderlichen Sieg ber beutschen Waffen als frisches Glement außerordentlich geschätzt wurde. Durch seine latonische und bisweilen draftische Ausdrucksweise, welche nicht gesucht war, sondern seiner frischen Soldatematur entsprach, wie and durch seine angenehmen Umgangsformen war der General eine der unvergänglichen Typen des großen Hauptquartiers.

## X.

## Der 26. Hovember.

## a. Die Borgange bei der Armee-Abtheilung.

Dem Beschle vom 25. abends gemäß\*) marschirten die Armeetheile am 26. nach den genannten Punkten ab, welche sämmtlich im Lanse des Tages erreicht, zum Theil überschritten wurden, so daß am 26. abends standen: die 22. Division in Bron, die 17. Division in La Bazoche Gonet, das 1. baverische Armeekorps in Conrtalain und Drone, die 4. Kavalskerie Division in Bron, die 6. Kavalkerie Division in Epnisay und östlich davon.

Das 1. bayerische Armeekorps hatte den Beschl erst um 3 Uhr früh in St. Calais erhalten; da von dort bis Arville die Entsernung 8 Stunden, von Savigny ebendahin 7 Stunden beträgt, so konnte das Armeekorps um 10 Uhr unmöglich bei Arville versammelt stehen! Es tras denn auch erst kurz vor 3 Uhr daselbst ein.\*\*)

Ilm die Straße Nogent le Notron - Bron möglichst frühzeitig zu sichern, war die 22. Division befanntlich am 25. November angewiesen worden, noch in der Nacht vom 25. zum 26. jene Straße mit einem Detachement zu besetzen, während die 17. Division zur Beobachtung der Straßen nach Tours und Le Mans ein gemischtes Detachement zurücklassen nuch vom 1. baverischen Armeeforps südlich Mondoubseau ein solches zur Beobachtung gegen Tours stehen bleiben sollte. Da die Armeetheile am 25. in breiter Front, die Divisionen zum Theil sogar auf mehreren Straßen marschirt waren, so konnte der Wechsel der Operationsrichtung zwar Schwierigkeiten nicht begegnen, allein da die

Marfd, nad, Brou- Arville.

<sup>\*)</sup> S. 312. — \*\*) Helvig, S. 238 239.

bisherige linke Flanke nun zur Front wurde, so trat am 26. innerhalb ber Armeetheile eine andere Marschordnung ein, indem die bisherigen Avantgarden zu Arrieregarden wurden oder aus dem Gros neue Avant= garben gebildet werden mußten. So befand fich 3. B. am 26. fruh bas Gros der 17. Division an der Spite (Bibrane), und die Avantgarde, welche am 25. Berfan erreicht hatte, gelangte an bas Ende, indem fie Rehrt machte und sich dem Gros anhing. Da nun zugleich die 17. Division unter Generalmajor v. Rauch eine Abtheilung, bestehend aus II., III./89, 1., 3./Illanen 11, 1., 2. u. 4./Dragoner 18 und 2 Geschützen ber 1. reit. Batt./Artill. 9, weftlich von Bibrave beließ und ebenfalls vont 1. bayerischen Armeekorps eine Abtheilung westlich Mondonblean stehen blieb, jo konnte die Armee=Abtheilung um jo gefahrloser am 26. dem bisherigen Seinde den Rücken zukehren, als in der Richtung auf Le Mans feine größeren Streitfräfte mehr in ber Rabe eines Tagemarsches gemeldet (auch nicht vorhanden) waren. Zwar befand sich in Bendome eine Brigade vom 17. frangösischen Armectorps, allein bieselbe hatte einmal eine ausgesprochen befensive Aufgabe, Schutz von Tours, was die Deutschen damals freilich nicht wußten, dann aber wurde diese Brigade durch die 6. Ravallerie-Division berart danernd umschwärmt, daß sie sich gänzlich unthätig verhielt. Außerdem war in der Nacht das Detachement unter Oberstlieutenant v. Henduck von der 22. Division\*) (sie war am 25. in zwei Kolonnen marschirt, von welchen die eine Oberft v. Kongfi, die andere Oberftlieutenant v. Henduck befehligte) in der Richtung nach Norden aufgebrochen und hatte am 26. nm 9 Uhr vormittags Luigny besett.

Die Armee-Abtheilung behnte sich mithin beim Uebergange in die öftliche Operationsrichtung über zwei Tagemärsche aus und war in sich — wenn auch vorübergehend — immerhin in einem bedentlichen Grade zerstückelt. Auf seindlicher Seite wurde der Abmarsch von Le Mans aus nicht bemerkt, indessen stand General de Sonis am 25. abends in Brou, die nene Operationsrichtung der Armee-Abtheilung konnte also ihm nicht unbekannt bleiben. Da aber anch der Größherzog am 26. stärkeren seindlichen Krästen zu begegnen meinte, so hätten entweder die gesammten Armeetheile am 26. auf Brou näher ansammengezogen

<sup>\*) ©. 312, 342.</sup> 

werden müffen, als der Befchl vom 25. es vorfah, oder, falls fich dies wegen zu großer Entfernungen nicht bewirten ließ, jo hätte ber nördlichsten Kolonne (22. Division) ein fürzerer Marich auferlegt werden muffen, um am 26. dem Feinde nicht verzettelt gegenüber zu stehen. In Wirtlichkeit erstreckte sich nun die Urmee-Abtheilung am 26., nachmittags, mit der Infanterie von Brou über La Bazoche Gouet bis Arville, fo daß an jenem Tage bie 22. Division weber von ber 17. Division noch vom 1. baverischen Armeekorps hätte unterstützt werden können, wenn dies nothwendig geworden wäre.

Bludlicherweise hatte inzwischen ber General be Sonis, in ber Beforgniß vor einem konzentrischen Angriff ber Deutschen aus weftlicher, nördlicher und öftlicher Richtung, ben Rückzug angetreten, so daß am 26. die 4. Ravallerie-Division nur noch die Nachhut des 17. Urmeeforps bei Unverre und Brou antraf. Beide Punkte wurden später von der der 4. Kavallerie= Division nachfolgenden 22. Division, ohne erheblichen Widerstand zu finden, besetzt, die übrigen Armectheile stießen an jenem Tage auf feine organisirten Truppen. Nachdem der Großherzog Kenntniß von der Räumung von Brou und von dem Rudzuge bes Feindes erhalten hatte, ordnete er für den 26. die Fortsetzung des Marsches für das 1. banerische Urmeekorps bis nach Courtalain und Droue an.

Während die vom 1. bayerischen Armeckorps in Sarge zurückgelaffene Das Detachement Rüdenbedung\*) nachfolgte, blieb bas genannte Detachement bes Generals v. Rauch längere Zeit zur Beobachtung ber Straffen nach Le Mans und Tours zurud. Der General follte vorläufig "an ber Strafe La Kerté Bernard - Le Mans in ber Gegend von Sceanz eine Stellung nehmen und von dort das Gelände gegen Le Mans auftlären, ohne jedoch offensiv zu werden". General v. Rauch marschirte infolge beffen am 26. fruh an die Strage La Ferte Bernard und mahlte auf der Bobe von Châtean Beanchamp (nordöftlich von Sceaux mit bem Bache La Queue vor der Front) seine Aufstellung. Gine Ulanen-Estadron wurde nach Sceaux vorgeschoben und streiste bis Connerré und Le Luart, bei St. Antoine, westlich von La Ferte Bernard, nahm ein Dragonerzug Aufstellung, welcher bie Stragen nach Tuffe, Bonnetable und St. Cosme aufzuklären hatte, die Infanterie und übrigen Truppen bezogen hinter der Kavallerie Quartier. Bom folgenden Tage an wurde

bes Generals v. Rauch.

<sup>\*) 2</sup> Bataillone, 1 Batterie, 1 Esfabron.

auch die Straße nach Vibraye in die Beobachtung eingezogen, indem 1/2 Eskadron Dragoner Les Echelles bei Tage besetzte, und am 28. Nosvember verlegte der General v. Nauch den Standpunkt des Detachements nach La Ferte Bernard. Dort werden wir ihm später wieder begegnen. Vorfälle von Bedeutung ereigneten sich im Uebrigen bis dahin nicht bei dem Detachement des Generals v. Nauch, die Patronillen erhielten freislich täglich Infanteriesener, welches jedoch von Franktireurs herrührte.

Bericht der Armee:Abtheis Lung an das große Hauptquartier.

Um 12 Uhr mittags, am 26., berichtete die Armee-Abtheilung ans Anthon an das große Hamptquartier und an die II. Armee: "Die Streitfräste, welche die Versammlung der Armee-Abtheilung in nordsösslicher Richtung veranlaßten, scheinen heute hinter den Loir wieder zurückgegangen zu sein. Die Armee-Abtheilung steht heute Nachmittag auf Linie Drons—Conrtalain—Bron, 4. Kavallerie-Division von Bron über die Straße Bonneval—Chartres, 6. Kavallerie-Division gegen Bendome—Freseval. Morgen wird Armee-Abtheilung wahrscheinlich den Loir-Vach überschreiten."

In einer anderen Meldung an das große Hauptquartier findet sich bie Stelle: "Bon Prinz Friedrich Karl noch keinerlei Direktiven einsgegangen." Der Großherzog hatte daher bis dahin den bekannten Jusatz des Prinzen vom 25. November noch nicht erhalten, wonach sein rechter Flügel höchstens auf Beaugency marschiren konnte.")

Und endlich scheint der Großherzog noch am 26. über sein Verhältniß zur III. Armee im Zweisel gewesen zu sein, denn unter demselben Tage fragte er telegraphisch bei der III. Armee an: "Habe ich noch ein Versbältniß zur III. Armee?"

Meldungen der Kavallerie-Divisionen. Ilm 113/4 Uhr hatte die 4. Kavallerie-Division aus la Bazoche an die Armee-Abtheilung gemeldet: "Kolonnen des Feindes ziehen aus dem Walde nörblich Dampierre auf diesen Ort. Alle Ortschaften süblich und westlich Brou sind vom Feinde besetzt. Nach Arrou abziehende Kolonnen wurden bemerkt, unordentlich und in kleinen Absteilungen. Drei Gefangene sagen aus, 3 Bataillone wären von Châteandum, 10 von Bonneval vormarschirt, ihre ganze Stärke taxiren sie auf 75000 Mann, welche im Marsche wären, ohne daß sie die Direktion bestimmt anzugeben im Stande wären, sie glandten »nach Norden«."\*\*)

<sup>\*)</sup> S. 315. — \*\*) Rr. A. V, III, 2, XI.

Um 11/2 Uhr ging von ebenda folgende Melbung ab: "Es ift nicht möglich gewesen, von Unverre aus über Dampierre auf die Strafe Alliers-Bron zu gelangen. Bersuch wird weiter westlich gemacht. zwijchen Chapelle Royale und Urron lebhaft beschoffen. Gin Vormarich bes Keindes von Chateaudun auf Chapelle Royale ift nicht beobachtet worden. "\*) Um 12 Uhr 10 Minnten: "Courtalain ift vom Keinde besett. Wald zwischen Courtalain und Châteandun ziemlich start mit Infanterie besetzt. "\*)

Die 6. Ravallerie-Divijion meldete: "Bon Danze vorgeschobene Patronillen haben bei Le Romillis (am 25.) Feuer erhalten, Mobilgarden find auf Bendome abgezogen. Patronille vom 25. nach Cloves hat die ganze am Droué-Bach hinziehende Baldung mit Mobilgarden befetzt gesehen.

Patronille vom 26. auf Fréteval erhielt dieffeits Kener von Mobil= garben. Die auf Bendome hat nicht bis zur Stadt jelbst gelangen tonnen. . . Die auf Montoire ftieg vor Les Roches auf eine Abtheilung Mobilgarden. Patronille aus Brane ist noch nicht zurück, doch ergiebt sich aus diesen Melbungen, daß der Loir-Abschnitt vertheidigt werden soll."\*)

Und Unthon befahl nun die Armee-Abtheilung: "Den eingegangenen Befehl für ben Nachrichten zufolge hält ber Weind ben Abidnitt bes Loir-Baches zwischen Châteaudun und Bonneval befetzt. Es ist die Absicht, sich in den Besits biefes Abschnitts zu setzen. Daber marschirt (am 27.) bie 22. Division von Brou nach Bonneval, um die Stadt zu nehmen. 4. Kavallerie-Division versammelt sich an Straße Chartres-Bonneval, bei Montboiffier; Die 17. Divifion geht füdlich Bonneval gegen ben Loir-Bach vor. Das baverische Korps marichirt nach Logron, an ber Strafe Novre-Châteaudin; die 6. Kavallerie-Division nach Courtalain. Das Detachement an ber Strafe le Mans-Rogent le Rotron verbleibt baselbst und flärt bas Terrain nach allen Richtungen möglichst weit auf. "\*)

Der Großherzog meinte mithin am 27. den Feind in der Umgegend von Bonneval anzutreffen, wozu freilich die Meldungen der 4. Kavallerie= Division verleiten konnten; allein bieselbe Division hatte auch auf Arron in Unordnung zurückgehende Rolonnen gemeldet. Letztere waren gesehen worden, ber Marich nach Norden beruhte nur auf einer Angabe von Gefangenen, Die jedenfalls auf den 25. Bezug hatte. Das, was die 4. Ravallerie= Division selbst gesehen, war burchaus richtig, und wenn man heute ihre Meldungen betrachtet, so erhalt man baraus ben Gindruck, bag ber

27. November.

<sup>\*)</sup> Rr. A. V, III, 2, XI.

Feind am 26. auf Conrtasain und Châteandun abgezogen war, unter Festhaltung der Gegend von Bron zum Schutze der Bewegung. Dies war anch geschehen. Als sich nun bei der rechten Flügelkolome des 17. Armeeforps am 26., westlich von Arron und Chapelle Royale das Einwirken der 17. Division und des 1. bayerischen Armeeforps sühlbar machte, wurde dieselbe von großer Besorgniß um ihre Nückzugslinie ersaßt, gerieth in Unordnung und später in eine panikartige Flucht. Somit hatte die Armee-Abtheilung, wenn sie am 27. schlagen wollte, wieder die entscheidende Richtung verschlt, sie hatte sich viel zu weit nach Norden "versammelt". Bei einer Bersammlung nach dem rechten Flügel konnte dagegen ein Ersolg erzielt und zugleich an der Operationslinie sest gehalten werden, mindestens wären ihr bei einer derartigen Fortsetzung des Marsches über Clopes noch zahlreiche abgesprengte Theile des 17. Armeekorps am 27. früh in die Hände gefallen.

Vor Eingang der vorhin angeführten Meldung des Großherzogs an das große Hauptquartier hatte sich dort Wichtiges ereignet.

Vorgänge in Berfailles. Alls die Meldung des Großherzogs vom 25. abends in Berfailles einging, gewann man dort allgemein den Eindruck, daß mit der soeben veranlaßten Unterstellung der Armee-Albtheilung unter die II. Armee noch teine hinreichende Gewähr für ein ersolgreiches Zusammenwirken beider Armeen erzielt sei. Man hatte dort bereits vorher gemeint, eine Perssonalveränderung im Stabe des Großherzogs vollziehen zu müssen, wenn die Dinge einen besseren Gang nehmen sollten. Allein aus begreistichen Rücksichten kounte man sich die dahin zu einem solchen, auch sonst zu diesem Zeitpunkte nicht gerade erwünschten Schritte mur schwer entschließen. Annmehr blied indessen keine Wahl mehr, gegen das Wohl des Vaterlandes mußten alle Rücksichen schweigen, der Personenswechsel durste nicht mehr verschoben werden. Nur war es nicht leicht, eine geeignete Persönlichkeit zu sinden, welche die Bürgschaft sür eine glückliche Lösung bot, um so weniger als die Zeit drängte und eine vorherige Verständigung mit dem Großherzog aussschlöß.

Am 22. November war der Armee-Abtheilung telegraphisch aus Bersailles, wie ausgeführt,\*) Besehl zur Kooperation mit der II. Armee in Nichtung Beaugency ertheilt worden, und die Armee-Abtheilung hatte darauf zurückgemeldet — auch an die II. Armee berichtet —, daß sie

<sup>\*) ©, 168.</sup> 

am 24. die Operationen beginnen würde. Die Armee-Abtheilung konnte in Anbetracht ber ihr später sowohl von Berfailles wie von Pithiviers aus zugegangenen und früher mitgetheilten Aufforderungen\*) nicht im 3meifel darüber fein, daß eine dringende Nothwendigkeit zur Befchleunigung der Kooperation vorlag. Mag nun bas Ginschlagen einer neuen Operationsrichtung bis zu einem gewissen Grade zeitraubend fein, fo hatte sich boch sowohl dem Oberkommando der III. Armee, welcher die Armee = Abtheilung bis zur telegraphischen Zuweisung an die II. Armee (25. November, 1 Uhr mittags, eingegangen bei ber Armee-Abtheilung erft um 6 Uhr 16 Minnten abends) unterftellt war, als bem großen Hauptquartier und ber II. Armee bas Gefühl aufgebrängt, daß bie neue Operationsrichtung nicht richtig erfannt und nicht mit der gebotenen Schnelligkeit eingeschlagen worden sei. Die III. Armee hatte sich benn auch am 25. November, vormittags 9 11hr 55 Minuten, veranlaßt gesehen, ber Armee-Abtheilung die telegraphische Weisung zu ertheilen: "Es ist von größter Wichtigkeit, daß Armee-Abtheilung vorwärts kommt"; \*\*) wie die II. Armee darüber dachte, ist aus ihrem Zusat vom 25. November\*\*\*) zu ersehen. Nun soll nicht verkannt werden, daß außer der veränderten Operationsrichtung für die Armee=Ab= theilung andere Schwierigkeiten entstanden, welche zum Theil in ber Erhebung ber Bevölkerung ihren Grund hatten, bann in bem Auftreten neuer Streitfrafte (auf ihrer eigenen Operationsrichtung), ferner in der Unterbrechung ber Stragen und Wege. nahm mit Recht an, die Urmee-Abtheilung sei stark genug, etwaige feindliche Unternehmungen schnell aus bem Felde zu räumen, und muffe banach am 25. beträchtlich über bie Linie Bron-Courtalain hinaus gelangt fein. Davon war fie nun weit entfernt (mit bem Birkel tonnte man berechnen, daß bis zum 25. abends etwa zwei Marichtage verloren waren), und wieder ließ bie Meldung ber Armee-Abtheilung vom 25. über bas Auftreten feindlicher Streitfrafte bei Brou eine neue Berzögerung befürchten. Weiterer Zeitverluft tonnte unter biefen Umftanden aber Alles gefährden! Beim großen Hauptquartier und beim Oberkommando der III. Armee bestand daher nicht mehr das nöthige Vertrauen in die Leitung der Dinge bei der Armee-Abtheilung; wie man bei der II. Armee

<sup>\*) ©. 168, 169; 162, 163; 262, 263. — \*\*) ©. 313. — \*\*\*) ©. 315.</sup> 

dachte, das läßt ungefähr die Fassung der Erlasse des Prinz-Fesdmarschalls erkennen, und im großen Hauptquartier konnte man sich auscheinend der Berechtigung derselben nicht verschließen. Von dort war zunächst am 22. die Kooperation der Armee-Abtheilung mit der II. Armee versfügt worden, in der Erwartung, daß dadurch die beiden Armeebeschlsshaber sich bis zu einem für die Gesammtoperationen ersprießlichen Grade verständigen würden; der erhösste Ersolg war indeß nicht einsgetreten. Unter dem 25. November hatte das große Hauptquartier dann die Unterstellung der Armeestheilung unter die II. Armee versansäft, und die Vorgänge vom 25. zwangen die oberste Heeresseitung num zu einem weiteren Eingriss.

Es hat schwere Bedenken, wenn die Entscheidung bevorsteht, den Generalstabschef zu wechseln, indessen bestand der Eindruck beim großen Hamptquartier, daß trotz aller Bedenken der Angenblick dassür gekommen sei. Die Berichterstattung der Armee Abtheilung war nur noch so spärtich gewesen, daß man sich in Bersailles weder die verschiedenen von ihr getrossenen Maßnahmen hinreichend erklären, noch eine zutressende Borstellung von der Bersassung der Armeetheile machen konnte, an welche mm aller Voransssicht nach besonders hohe Ansorderungen gestellt werden würden.

Run entwickelte die Armee-Abtheilung zwar eine große Thätigkeit, allein sie war nicht von Erfolg gefrönt. Im großen Hamptquartier hielt man den Oberften v. Krensfi nicht für den Mann, wie ihn folche schwierigen Verhältnisse erforderten. Als man wahrnahm, daß die Dinge bei der Armee-Abtheilung nicht den erwünschten Verlauf nahmen, und als die 11. Armee auf dem neuen Kriegsschauplatz eingetroffen war, wäre es das Beste gewesen, wenn man sich sogleich zur Auflösung der Armee-Albtheilung entschlossen und dieselbe korpsweise der II. Armee angegliedert hätte. Die Eriegführung an der Loire wäre dann wesentlich vereinfacht Man hatte von Versailles ans mit einer Behörde und von der II. Armee aus dirett mit den Korps verfehren können, und hierdurch würden weit beffere Borbedingungen für die einheitliche Berwendung ber bentichen Streitfrafte an ber Loire geschaffen worden sein. tropbem man sich mit berartigen Aspirationen bei der II. Armee trug und die Zweckmäßigkeit derselben mündlich bis zum Ende der Operationen in den Stäben der II. Armee und der Armee-Abtheilung selbst viel erörtert wurde, entschloß man sich nicht zu einem ganzen Schritt. Und selbst ber Erlaß vom 25. November nahm die Unterstellung unter die II. Armee in schonender Form nur "bis auf Weiteres" in Aussicht.

Um 25. vormittags, bei Gelegenheit des Bortrages, war in Ber- General v. Stofch sailles die Rede auf den Wechsel des Generalstabschefs bei der Armees Generalstabschef. Abtheilung gekommen, denn daß ein solcher nothwendig sei, darüber herrschte ichon vor dem 25. keine Meinungsverschiedenheit mehr. Allein es fam zu keinem endgültigen Entschlusse, weil sich eine Persönlichkeit schwer finden ließ, welche sich aus eigenem Untriebe bereit erflärt hätte. an Krensfis Stelle zu treten. Während bes Gesprächs hielten fich bie anwesenden Generale v. Podbielsti und v. Stosch, welche zuerst in Frage kommen fonnten, gurud. Rach Beendigung bes Bortrages begleitete der Oberstlieutenant v. Berby den damaligen Generalintendanten ber Armee, Generallieutenant v. Stofd, nach Haufe. Letterer fprach sich hierbei höchst besorgt über die mehr und mehr ungünstig lantenden Berichte ber Urmee-Abtheilung aus und meinte, es burfte "feine Stunde mehr mit dem Wechsel des Generalstabschefs gezögert werden". "3ch wäre bereit, den schwierigen Posten zu übernehmen", setzte der General hingu, "und falls wieder barauf die Sprache tommt, fo können Sie mich dazu nennen."

Der Oberstlieutenant v. Berdy trug nun am 26. vormittags bem General Grafen Moltfe ben Inhalt feiner Unterhaltung mit dem Beneral v. Stoich vom vergangenen Tage vor, und ber Beneralitabschef ging auf ben Borichlag jofort freudig ein, nachdem er vom General v. Stofch, ber während bes Vortrages zugegen war, eine bejabende Untwort auf die Frage erhalten hatte, ob der General v. Stofd auch fofort abzureisen bereit sei. Da der General v. Stofch sich indeffen ohne Zustimmung des Kriegsministers nicht vom großen Sauptquartier entfernen durfte, jo nahm der General Graf Moltfe mit dem ebenfalls anwesenden General v. Roon furze Rücksprache. Der energische und flar sehende Roon, welcher selbst die Rothwendigkeit des Wechsels des General= stabscheis bei der Armee-Abtheilung auerkannte, antwortete dem Grafen Moltke, "er konnte ben General v. Stofch auf nicht zu lange Beit ent= behren, und er werde ihn in diejer Borausjetzung jelbst vertreten. Sollte bas Kommando aber von längerer Daner jein, jo müßte der General= intendant v. Stofd durch eine andere Perfonlichkeit erfetzt werben." Der General Graf Moltke meinte, "das ließe sich zur Stunde nicht übersehen, allein er hege die Hoffnung, daß es gelingen werde, der Loire-Armee eine vernichtende Niederlage zu bereiten, und alsdann könnte der General v. Stosch die Geschäfte des Generalintendanten wieder übernehmen."

Der ganze Hergang mochte vielleicht fünf Minuten beausprucht haben, als ber General Graf Moltke seinen Borschlag dem Könige unterspreitete, der ihm sosort zustimmte und die Ausfertigung der bezüglichen Befehle anordnete. Mit diesen verschen, reiste der Generallieutenant v. Stosch sogleich ab.

Die Rommandirung des Generals v. Stofd als Stabschef zur Armee-Abtheilung war geradezu ein Ereigniß, denn der General gehörte zweifellos zu den bedeutenoften Männern jener großen Zeit und war als ausgezeichneter Generalftabsoffizier befannt. Beftimmt in feinem Auftreten, verband er mit richtigem Urtheil und weitem und um= faffendem Blid einen hohen Grad von Lebensweisheit. Der General fonnte zudem wegen seines hohen Ranges mehr Rücksicht auf seine Rathichlage erwarten als ber Oberft v. Krensti, und wieder ftand Beneral v. Stoid zum General Grafen Moltfe in einem folden Berhältniß, daß von einem Dienftverfehr zwischen Beiden Ersprießliches zu erhoffen war. Budem war ber General v. Stofch burch feine Theilnahme an den Borberathungen, welche den täglichen Borträgen bes Generals Grafen Moltfe vorausgingen, vollständig in die Ideen bes Letteren eingeweiht, und da Oberft v. Krensfi bereits früher dienst= lich unter bem General v. Stofch geftanden hatte, so burfte man er= warten, daß er fich dem Letteren auch jetzt gern unterordnen würde. Daß später so bervorragende Anforderungen an den Generalftabschef der Armee-Abtheilung herantreten follten, tonnte man in Berfailles am 26. November nicht voraussehen; es war unter diesen Umständen geradezu ein Glud, daß man sich in Berfailles ohne Umschweise zum Wechsel bes Stabschefs entschlossen hatte, benn ohne die durchdringende Marbeit und Energie des Generals v. Stofch, nicht nur bei den Operationen auf Orleans, fondern noch mehr bei denjenigen auf Beaugency-Cravant, würde die Kriegführung nicht den glücklichen Berlauf genommen haben.

Der General v. Stoich verließ am 26. November mittags mit folgendem Schreiben, von welchem der Großberzog sogleich telegraphisch in Kenntniß gesetzt wurde, Versailles:

Seine Majestät der König haben beim heutigen Jumediatvortrage zu besehlen geruht, daß bei der besonderen Wichtigkeit, welche die Opesationen der Euerer Königlichen Hoheit unterstellten ArmeesAbtheilung jest gewinnen, der mit den Allerhöchsten Jutentionen vertraute Generalslieutenant v. Stosch bis auf Weiteres als Chef des Generalstabes der ArmeesAbtheilung zu sungiren hat. Gure Königliche Hoheit versehle ich nicht, schon sest mit dem unterthänigsen Hinzufügen hiervon in Kenntniß zu setzen, daß eine besondere Allerböchste Ordre nachsolgen wird.\*)

gez. v. Moltfe.

Die Allerhöchste Kabinctsordre, welche sich hiermit inhaltlich beckt, trägt bas Datum bieses Schreibens.

Während sich in Versailles die vorstehend erzählten Vorgänge zustrugen, richtete der Großberzog unter dem 26. November folgendes Schreiben an das große Hamptquartier:

Die 4. Kavallerie-Division räumte Brou, versammelte sich eng bei La Bazoche Gouet, gab dadurch die Straße nach Nogent le Rotrou preis und verlor die Berbindung mit Chartres. Angesichts eines mögslicherweise noch stärkeren Feindes bielt ich mich für verpstichtet, um aus dem schwierigen Terrain der Absälle der Perche herauszutommen, welches durch die überall durchstochenen Wege und die insurgirte Besvöllerung leicht gesahrbringend werden kann, vor meinem Weitermarsch die Armee-Abtheilung zum Angriff des Feindes dei Brou mehr zussammenzuziehen. Nach den dis jest einzegangenen Weldungen scheint sich der Feind in der Nichtung auf Bonneval und Châteaudun hinter den Loir-Absächnitt zurückgezogen zu haben. Wie stark er hinter demsselben steht, läßt sich noch nicht übersehen, doch ist es meine Absücht, morgen zum Angriff vorzugehen.\*)

gez. Friedrich Franz.

Leider ließ fich weder die Abgangszeit noch die Gingangszeit biefes Schreibens feststellen. Da aber ber Großherzog um 9 Uhr in Anthon

<sup>\*)</sup> Rr. A. V, III, 2, XI.

fein wollte, so wird der Bericht nach dieser Stunde nach Versailles erfolgt fein.

Bei dieser wie bei anderen Gelegenheiten macht man die Wahr= nehmung, daß der Großherzog zu weit von der eigentlichen Armee ent= fernt blieb, wodurch der Verkehr nicht unwesentlich erschwert wurde.

Albends 81/2 Ilhr melbete ber Großherzog telegraphisch ben Empfang bes Schreibens des Pring-Feldmarichalls vom 25. November.

## b. Die Borgange bei der II. Armee.

Während der Nacht vom 25. zum 26. November waren von den Urmeetheilen keinerlei bennruhigende Meldungen eingelaufen, und auch am 26. wurden auf der ganzen Front Beränderungen von Bedeutung beim Jeinde nicht bemerft.

Berfehr amiichen ber II. Armee Abtheilung.

Das Telegramm der Armee-Abtheilung vom 25. Rovember über und der Armee, das Auftreten stärkerer seindlicher Kräfte bei Brou\*) traf erst am 26. früh bei der II. Armee ein, um welche Stunde, ist nicht ersichtlich; der Prinz hatte jedoch schon zuvor eine Meldung der 4. Kavallerie= Division erhalten, wonach 3000 Mann in Bonneval ständen. tonnten zwar ftärfere Theile der Loire-Armee in jener Gegend fein (bekanntlich das gange 17. Armeekorps), allein die Hauptmacht der= selben konnte nach allen Nachrichten nicht links abmarschirt sein. Diesem Sinne antwortete vollkommen richtig der Pring = Feldmarichall um 11 Uhr vormittags telegraphisch: "Eure Königliche Hoheit er= halten ben Befehl, über Chateaudun und Bonneval den Zeind angreifend, obne Zeitverlust zur Vereinigung mit der II. Urmee zu marschiren, beren rechter Flügel bei Janville fteht."\*\*) Das Telegramm ging um 11 Uhr 16 Minuten mittags bei der Armee-Abtheilung ein, also bevor ihre Armeetheile die Marschziele dieses Tages erreicht hatten.

Bald nach Abgang des Telegramms an die Armee-Abtheilung, nämlich um 11 Uhr 10 Minuten vormittags, erhielt der Bring= Feldmarschall aus Berfailles telegraphische Mittheilung, Beneral v. Stofd zur Armee-Abtheilung geschieft fei, um Die Beschäfte des Stabes zu übernehmen".\*\*\*)

Im Laufe des Vormittags empfing bann die II. Armee bas er-\*1 &. 309. — \*\*) Bereits mitgetheilt von v. d. Golg, &. 93. — \*\*\*) Rr. A. C, III, 9, IV, b.

läuternde Schreiben der Armee-Abtheilung aus Le Theil vom 24. zum Telegramm von demselben Tage, in welchem diese ihren Abmarsch auf Blois (Beaugency) anzeigte. In demselben hieß es:

... Soweit sich hier die Situation übersehen läßt, dürste es erwünscht sein, die diesseitige Mitwirkung nicht auf dem rechten, sondern auf dem linken Loire-User eintreten zu lassen. Hierzu wäre aber die Ueberweisung eines Ponton-Trains ersorderlich, da die bei der Armee-Abtheilung vorhandenen Feldbrücken-Trains zur Ueberbrückung der Loire nicht ausreichen dürsten. Das Königliche Oberkommando bittet das diesseitige demgemäß, einen Ponton-Train für die diesseitigen Operationen, womöglich in der Richtung auf Châteaudun, abrücken zu lassen. . . . Hierbei wird bemerkt, daß die Armee-Abtheilung mit vereinten Krästen nicht vor dem 29. an der Loire stehen kann.\*)

Mit der damals (24.) von der Armee-Abtheilung auf Blois eingeschlagenen Richtung erscheint die Wahl des Punktes Châteaudun nicht recht im Ginklang zu stehen!

Dieses Schreiben war zwar inzwischen durch die Ereignisse übersholt, allein trotzdem stellte die II. Armee den gewünschten Ponton-Train bereit, und um 1 Uhr mittags sandte sie folgende erläuternde Aussführung zum Telegramm von 11 Uhr vormittags an die Armee-Abstheilung nach Authon ab:

Eurer Königlichen Hoheit habe ich heute durch Telegramm den Befehl ertheilt: "Neber Châteaudun und Bonneval den Jeind angreisend, ohne Zeitverlust zur Vereinigung mit der II. Armee zu marschiren." Indem ich diesen Besehl hiermit wiederhole, erwarte ich, daß die Armees Abtheilung morgen, am 27., Châteaudun und Bonneval wird erreichen können. Zur indirekten Unterstützung der ArmeesAbtheilung, salls diese auf Widerstand stoßen sollte, habe ich den General der Infanterie v. Manstein angewiesen, morgen am 27. in der Frühe eine Jusanteries Brigade, an Artillerie verstärkt, und eine Kavalleries Brigade mit reitender Artillerie auf Orgeres und Loigny sowie darüber hinaus vorgehen zu lassen, gegen schwächere seindliche Kräfte viel Truppen zu zeigen und viel Artillerie zu entwickeln. Auch soll General v. Manstein im Laufe des morgenden Tages die Verbindung mit Eurer Königlichen Hoheit über Bonneval aussuchen.

<sup>\*)</sup> Rr. A. C. III, 9, IV, b.

In der Auffiellung der II. Armee ist eine Beranderung nicht ein= getreten. Das 9. Armeeforps und die Ravallerie-Division Graf Stolberg stehen auf der Linie Allaines-Toury und südlich, das 3. Armeetorps mit der Kavallerie-Division Hartmann bei Bazoches les Gallerandes, Bithiviers und Bonnes, das 10. Armeeforps um Beanne la Rolande.

Bom Keinde scheinen bas 15. und 16. Korps an ber Strafe Orleans-Paris bei Chevilly-Giby-Cercottes, bas 20. - welches am 24. dem 10. Armeeforps gegenüber gefochten hat - bei Belle= garde-St. Loup zu fteben.

Der Erfolg der bei Orleans liegenden Entscheidung wird wesent= lich von dem beschleunigten Anmarsch der Eurer Königlichen Soheit unterstellten Urmee-Albtheilung abhängig sein.

Erst nachdem hierdurch die Bereinigung der Armee bewirkt worden, wird sich übersehen lassen, ob mit der der Armee-Albtheilung Eurer Königlichen Soheit zu gebenden Direktion gegen die linke Flauke der feindlichen Aufstellung der liebergang über die Loire unterhalb Orleans wird zu verbinden sein. Die Ponton-Rolonne 3. Armeeforps ift zunächst bei Allaines bereit gestellt und wird eventuell Eurer Königlichen Hoheit überwiesen werden. Ueber bei der Armee = Abtheilung Eurer Königlichen Hoheit vorhandenes Brüdenmaterial und Pontonier-Rompagnien sehe ich einer telegraphischen Mittheilung entgegen.\*)

> Der General-Feldmarschall. gez. Friedrich Rarl.

Die Armee-Abtheilung erhielt das Schreiben am 27. November.

Mittags 12 Uhr am 26. berichtete ber General v. Stiehle an ben Bericht ber 11. Armee an das General Grafen v. Moltke:

"Die Armec=Abtheilung marichirt heute nicht, sondern konzentrirt sich bei Brou. Daher geht dieser Tag wohl verloren. Ich glaube, daß es unter diesen Umftanden das Wichtigste ift, an und auf der nächsten Linie erft die Armee=Abtheilung heranzuziehen, um sie dann dirigiren gu fonnen; eber find feine einheitlichen Operationen möglich, die auch nachher burch die Zwischeninstanz behindert sein werden. Die Urmee= Abtheilung hat geftern Beijung erhalten, höchstens den rechten Mügel auf Beangenen zu dirigiren. Bor dem 10. Korps fieht der Feind un=

quartier.

<sup>\*)</sup> Rr. A. V, III, 70. Theilweise mitgetheilt von v. d. Golg, S. 94/95.

thätig bei Bellegarde, Reisende geben die Stärke übertrieben auf 60 000 Mann an.\*) Privatbriese von verwundeten Offizieren besagen, daß es das 20. Korps unter Cronzat sei, welches am 24. bei Beaume geschlagen. Dadurch wird die gestern mitgetheilte Formationsnachweisung vervollständigt. Es siehen somit vor und: 20., 15. und 16. Korps, 18. (Bourbaki) bei Tours, 17. bei Le Mans.\*\*)

Trotz dieser unmerischen Ueberlegenheit ist der Feind anger Stande, im freien Terrain gegen uns die Offensive zu ergreifen, die überdies beute und in den nächsten Tagen durch den aufgeweichten Boden der Beauce wohl unmöglich wird, und muß, so breumend auch für ihn die Entscheidung wird, es geduldig abwarten, daß wir ihn in seinen klug ausgewählten und verstärften Stellungen im verwickelten Terrain des Orleans-Waldes angreisen, und dort in mehrtägigen Gesechten auf großer Ausdehnung engagiren und es so bei unserer Minderzahl ihm möglich machen, daß einige seiner aus dem Schach gelassenen Korps vorwärts marschiren und dadurch und zum Ansgeben des Gesechts und zum Nachmarschiren nöthigen. Der Feind wird dann nicht versehlen, dies als Sieg auszurusen.

Die II. Armee wird deshalb am besten thun, in ihrer jetzigen Aufstellung, so gewagt sie durch ihre Näbe am Feinde und ihre Ausstehnung einem tüchtigen Feinde gegenüber wäre, zu verbarren, dis die enge Bereinigung mit der ArmeesAbtheilung Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs hergestellt ist. Erst dann wird sich überseben lassen, ob unser rechter Flügel einen Loires llebergang gewinnen fann, unser PontonsTrain ist dazu in Allaines bereit gestellt, um Kavalleriemassen in die Sologne zur Unterbrechung der seindlichen Basen über Bierzon zu wersen. Dies würde den allgemeinen Angriff auf den Feind von Rordwesten her dann wesentlich unterstützen.

Dieser Plan beruht aber auf der Boraussenung, daß es dem 10. Korps gelingt, den seindlichen rechten Flügel während dieser mehrstägigen Operationen in Schach zu balten, und daß der Feind nicht noch weiter östlich, etwa zwischen Loing und Youne, Truppenmassen nach Norden vorschiebt.

<sup>\*)</sup> Dies war befanntlich nicht übertrieben! — \*\*) Das 18. Armeeforps stand um diese Zeit bei Labon und halbwegs Montargis, das 17. befand sich auf dem Rückzuge von Brou nach dem Walde von Marchenoir.

Hoffentlich wird das Detachement Kraat in zwei bis drei Tagen zwischen Joigny und Montargis stehen und so biesen Ranm aufflären." \*)

Ein merkwürdiges Feuerwerk von Gedanken, das wir später näher betrachten werden!

Beiehl ber II. Armes vom 26. November.

Ingwischen hatte ber Bring = Feldmarschall Friedrich Rarl nach= ftehenden Befehl erlaffen:

Die Armee-Abtheilung Seiner Königlichen Hobeit bes Großberzogs von Medlenburg-Schwerin, welche mir unterstellt ift, wird erst morgen frühestens den Loir-Fluß bei Bonneval und Châteandun erreichen und von bort aus sich in ben folgenden Tagen mit ber II. Armee vereinigen.

Es ist geboten, daß die II. Armee bis dabin auf ihrer jetigen Linie Tourn — Bazoches les Gallerandes — Pithiviers — Bonnes — Beanne etwaigen Offensionnternehmungen bes Beindes, die ber aufgeweichte Boden und das ungünstige freie Terrain unwahrscheinlich macht, mit Hartnäckigkeit entgegentritt. Die Armeekorps haben hiernach für jede Division die nöthigen Defensivanordnungen zu konzentrirtem Schlagen zu treffen und ebenso anzuordnen, daß nicht angegriffene Divisionen zur Unterstützung nach seitwärtigem Gefecht eingreifen. Die Disposition hierfür über die 5. Infanterie=Division und Kavallerie=Division Hart= mann behalte ich mir vor. Bur Unterstützung eines wahrscheinlichen Gefechts, welches morgen am Loir-Fluß bei ber Urmee = Abtheilung Seiner Königlichen Sobeit bes Großbergogs ftattfinden wird, foll morgen früh das 9. Armeeforps eine Diversion\*\*) auf Orgeres mit einer Infanterie= und einer Ravallerie=Brigade und mehreren Batterien machen, welche jedoch, wenn das 9. Korps selbst angegriffen wird, dort eingreifen müssen. Besondere Auftruftion hierüber erfolgt an das 9. Korps. \*\*\*)

Der Feldmarschall gez. Friedrich Rarl.

Bericht bes Grafen Balberice

Graf Walbersee war befanntlich am 25. November in Bithiviers vom 26 Rovbr. eingetroffen. Bevor jedoch seine Berichte an den König auszüglich wiedergegeben werden, möchten wir eine allgemeine Bemerfung voraus= ichiden, benn burch berartige Ammediatberichte fann großer Ruten,

<sup>\*)</sup> Ar. A. A. III, 7, II. Theilweise mitgetheilt von v. d. Golg, S. 97/98, jedoch verlegt v. d. Goly das Schreiben irrthumlich auf den 25. November. — \*\*) Bei v. d. Golg S. 94 irrthumlich: eine Division. - \*\*\*) Kr. A. C. III, 9, V.

aber auch viel Unheil gestiftet werden. Letteres wäre wahrscheinlich - wenigsiens vorübergehend - eingetreten, wenn Graf Balderfee an Personen und Magnahmen Aritif genbt und mehr gesagt hätte, als un= bedingt nothwendig war. Er würde dadurch ben König in Beforgniffe versetzt und den Pringen verstimmt haben, denn der Pring hatte Neigung zum Argwohn. Dies war bem Könige befannt, und es galt baher zunächst, dem Prinzen feine Beranlaffung zum Argwohn zu bieten. Aber trot bes herglichen Schreibens bes Rönigs würde bies wohl nicht verhütet worden fein, wenn Graf Walberfee ben Charafter bes Prinzen bei seiner Thätigfeit nicht taktvoll berücksichtigt hätte. Underer= feits hatte ber König wieder ein gewiffes Mißtrauen gegen die Jugend mit ihrem schnell fertigen Urtheil. Graf Walberfee, ber bamals erft im Alter von 38 Jahren ftand, fannte biefe Dentweise und war in feinen Berichten ftets barauf bebacht, alle Perfonalfragen aus bem Spiele zu laffen und fich in knapper Form an die Sache zu halten. llebrigens war Graf Walberfee bereits lange vorher vom Könige insofern in bemerkenswerther Weise ausgezeichnet worden, als ber König wiederholt mit ihm über die Operationen und die Truppen gesprochen hatte, was er sonst nicht mit Flügeladjutanten zu thun pflegte.

Unter dem 26. November sandte Graf Waldersee seinen ersten Bericht ab. (Eingegangen in Bersailles am 28.) In demselben hieß es:

"Es ist bisher noch immer nicht gelungen, ein klares Bild von der Stellung und Stärke der französischen Streitkräfte zu erhalten. Es ist nur konstatirt, daß der Gegner auf der ganzen, sechs Meilen langen Linie der II. Armee gegenübersteht. Das Vorterrain des Waldes von Orleans ist mit zahllosen geschlossenen Gehöften und Waldparzellen bedeckt, die besetzt sind und der Kavallerie verbieten, vorwärts zu kommen. Der Angriff durch Jusanterie ist bei der Beschaffenheit der besetzten Oertlichkeiten mit verhältnismäßig großen Opsern verbunden.

Die Gesechte bes 10. Korps am 24. haben zur Folge gehabt, daß ein starfes seinbliches Korps — das 20. —, welches von Gien zur Ueberslügelung der II. Armee im Bormarsch war, unter empfindlichen Berlusten zurückgeworsen worden ist. Die Gesechte haben den Eindruck gegeben, daß diesem französsischen Armeekorps Offenswähigkeit nicht innes

wohnt und daß es auf freiem Terrain einen sehr untergeordneten Werth baben wird . . . .

Eurer Königlichen Majestät fann ich unterthänigst versichern, daß ich von Seiner Königlichen Hoheit dem Oberbeschlähaber an Alle frischen Minths und voller Vertrauen gefunden habe."\*)

Instruttion an Seneral v. Manstein. Um 1 Uhr mittags wurde der General der Jusanterie v. Manstein von der II. Armee durch ein besonderes Schreiben über die in aller Frühe zu bewirfende Entsendung nach Orgeres genau unterrichtet. Danach sollte dieselbe am 27. abends wieder herangezogen sein, das 9. Armeesorps aber wenn irgend möglich am 27. die Verbindung mit dem Großherzog über Vonneval auszunehmen suchen. Es hieß darin:

"Die Brigaden werden die Bestimmung haben, auch gegen schwächere seindliche Abtheilungen sich zu entwickeln und Kräfte zu zeigen. Die Infanterie würde hierzu die Formation von Halbbataillonen zu wählen und die Artillerie ein verhältnißmäßig lebhaftes Fener auch gegen untergeordnete Objette zu unterhalten haben, um sich hörbar zu machen.

Gleichzeitig wird hierburch die Gelegenheit zur Refognoszirung der feindlichen Aufstellung geboten.

Da es möglich — wenn auch nicht erwünscht — ift, daß der Feind, wenn ein Gesecht vernehmbar wird, aus seiner Front bei Artenay offensiv vorgeht, so muß eine besondere Ausmertsamkeit dorthin gerichtet bleiben, damit das Detachement alsdann taktisch eingreifen tann." \*\*)

Schreiben bes Prinzen an den König. Am 26. nachmittags beantwortete der Prinz-Feldmarschall das am 25. durch den Grasen Waldersee empfangene Königliche Handschreiben. Dasselbe ist zwar von v. d. Golt Seite 99 bis 102 mitgetheilt, muß aber in seinen wesentlichen Aussührungen hier wörtlich wiederholt werden, wenn der Gedankengang des Prinzen vollständig zum Ausdruck gestangen soll. Außerdem ergiebt sich darans indirekt der Inhalt des Briefes König Wilhelms. Es heißt darin: "Ich din vollkommen der Meinung, daß ich nichts aufs Spiel setzen darf in diesem Zeitpunkt des Krieges, wo Paris wohl zu fallen im Begriff stehen muß. Wenn man meine sechs Meilen breite Ausstellung einem an Zahl weit überlegenen

<sup>\*)</sup> Rr. A. A. III, 7, II. — \*\*) v. d. Golg, E. 93.

Gegner, mit dessen Vorposten ich an mehreren Orten nahe Fühlung habe, gegenüber betrachtet, so werden Manche sagen, daß diese Aufstellung schon zu gewagt ist. Wenn man aber annimmt, daß der Feind meine Stärfe sehr überschätzt, daß die an Grundlosigkeit grenzende Besichaffenheit des Terrains neben den chaussierten Straßen, welche kaum, oder doch nur sehr schwer, zu manövriren gestattet, mich schützt und daß diese Art Ausstellung dem Feinde imponirt, so wird man zugeden müssen, daß ich so lange so stehen bleiben kaun, dis der Feind mich erkennt und die Vodenbeschaffenheit sich gebessert hat. Ich sehe sür mich noch keine Gesahr, wohl aber einige Unbequemlichkeit."

Hiernach muß König Wilhelm den Prinzen zur Versicht gemahnt und dementsprechend eine mehr versammelte Aufstellung der II. Armee empfehlen haben; aber was bedeutsamer ist, der Prinz selbst hielt die Aufstellung nur so lange für ungefährlich, wie der Feind ihn nicht erstannte und die Bodenbeschaffenheit ihn schützte.

"Die Versammlung bes größten Theiles ber regulären seindlichen Armee, wenn bieser Ausbruck gestattet ist, im Walde von Orleans ist gut gedacht und geschieft ausgesührt", fährt der Prinz sort.

"Beabsichtigt ber Beind einen Entjatz von Paris?

Gewiß war dies seine Absicht. Daß sie jetzt noch vorwaltet, besweisele ich. Etwa am 15. waren die Zeseble zum Vormarsch nach Etampes bereits gegeben, wurden aber tags darauf widerrusen, als man von dem Anmarsch der 200 000 Mann von Metz hörte. Wir haben aber in diesem Feldzuge schon Bunderbares erlebt. Ich meine die Veseble aus Paris an Mac Mahon zum Entsatze von Metz, die schließlich zu Sedan sührten. So könnten jetzt auch Advokatenbeseble anordnen, daß die Loire-Armee unter allen Umständen den Vormarschgegen Paris unternehmen solle."

Thatsächlich befand sich ber Prinz im Jrrthum, am 15. hatte die Absicht ber Offensive nicht vorgewaltet, es waren anch keine Besehle rückgängig gemacht worden; dagegen scheint es eigenthümlich, daß der Prinz nach den Ersahrungen vom 24. noch am 26. nachmittags an keine Offensive glaubte, welche damals bereits seit fünf Tagen besonnen hatte.

"Marschirt der Teind in der breiten Front an, wie jett seine Borposten siehen, oder auf einem oder beiden Flügeln?

Ich glaube, daß er hauptsächlich die Richtung über Puiscaux nach Fontainebleau wählen wird, besonders wenn er noch jetzt die Offenssive ergreifen wollte, weil das Terrain ihm im Ganzen dort am günftigsten ist, die Direktion eine gerade, weil er über meine Flanke marschirt und weil diese gerade diesenige ist, die der herannahenden Armee-Abtheilung abgekehrt ist. Ich gestehe, daß es sür mich vielen Reiz hätte, solche Offensive zu bekämpsen, weil diese Ausgabe mir neu wäre. Ich würde suchen, ähnlich mit dem mittleren Korps (dem 3. Korps) zu manövriren, wie Napoleon es gegen die Blüchersche Armee 1814 an der Marne that, wobei ich allerdings voraussetze, daß der Feind, um mich zu tänschen, auf allen Straßen nach Paris Kolonnenstêten zeigen würde, unbeschadet der Hauptmacht, die rechts abmarschirt. Ich würde mich anheischadet der Hauptmacht, die rechts abmarschirt.

Die möglichen feinblichen Plane finden hier eine kurze und treffende Beleuchtung, nur erlandte die damalige Anfstellung der II. Armee kein rechtzeitiges Manövriren aus der Mitte heraus gegen Often.

"Weit schwieriger als diese Frage bleibt aber die, wie der Feind aus dem Walde von Orleans zu delogiren ist. Wenn der Kaiser Napoleon III. mit vollem Necht sagte, er habe wegen der zahlreichen Kavallerie, welche meine Armee beim Vormarsche gegen die Mosel umsschleierte, niemals gewußt, wo der Kern sich befände, so kann ich mir setzt das Nämliche sagen, in Bezug auf meine jetzige Kriegslage. Ich weiß nur mit Sicherheit, daß dieses oder jenes Vors und Gehöst bessetzt sind; wo einige größere Massen standen, war auch gelegentlich bekannt; wo der Kern der Armee ist, ob bei Orleans oder Gien—Beslegarde, ist mir nicht bekannt. Es hat nicht gesingen wolsen, an vielen Orten Gesangene zu machen."

Das ist vollständig zutressend trot der Ersahrungen vom 24. November; thatsächlich konnte am 26. nachmittags ein Kern der Armee nicht erkannt werden, weil ein solcher nicht mehr bestand; denn die seindliche Armee hatte damals je einen starken Flügel bei Gien—Bellegarde und Orleans, in der Front durch eine Division verbunden, und ein Korps bei Châteandun, ein zweites bei Le Mans. Die Schwierigskeit der Lage beruhte eben darin, daß die seindliche Armee zwei Kerne besaß, von welchen jeder der II. Armee an Zahl überlegen war. An

eine so große lleberlegenheit glaubte man damals aber nicht, was nicht verwundern darf. Die französische Armec wäre stark genug zu einer Offensive mit dem rechten Flügelkern und gleichzeitiger Vertheidigung von Orleans gewesen, sie wäre sogar bei geschickter Offensive später kräftig genug zu einer gleichzeitigen Offensive gegen Fontainebleau und Etampes gewesen, jedoch mußte dann das 17. Armeekorps vorher bei Orleans eingetrossen sein; mit diesem Falle konnte die II. Armee damals aber noch nicht rechnen, weil sie bis dahin nur an die Anweienheit des 15., 16. und 20. Armeekorps glaubte. (Siehe Schreiben v. Stiehles S. 359.) In Wirklichkeit war bekanntlich damals außerdem noch das 18. Armeekorps im Begriff, sich auf den rechten Flügel zu seigen.

"Hoffentlich werde ich mehr über den Feind wissen zu dem Zeitspunkt, wenn der Großherzog herankommt, den ich unter den jezigen Umständen taktisch, nicht strategisch, gegen die Loire-Armee wirksam werden lassen muß."

Dies bezieht sich wohl auf den von der Armee-Abtheilung beabsichtigten Loire-lebergang westlich von Orleans, wosür die II. Armee den Ponton-Train des 3. Armeeforps am 26. bei Allaines bereit stellen ließ. Alsdann läge hier ein Biderspruch vor.\*)

"Ich fenne nicht den Zustand der Truppen des Großherzogs, nicht genau die Länge der zurückgelegten Märsche, habe aber ein wesentliches Bedenken gegen einen Ruhetag nicht. Die Ankunft dieser Armee Abetheilung vor Orleans bleibt anch ohne diesen Ruhetag dem Feinde, der ja mit ihr Fühlung haben muß, nicht verborgen, und wenn ich nothgedrungen mit einem Angrisse, den ich nicht vor heute unternehmen konnte, aber heute ausssühren wollte, doch dis zum 29. zögern muß, so ist wenig dabei verloren, wenn ich noch einen Tag länger warte."

Hiernach schien der Pring also am 30. November die Offensive ergreifen zu wollen.

"Der Kampf gegen Orleans wird voraussichtlich mehrtägig und sehr blutig sein; ich werde ihn aber unternehmen, wenn ich keinen anderen Besehl erhalte.

Man muß im Kriege immer das thun, was dem Feinde am unsangenehmsten ist, nicht das, was er witt. Mir scheint nun freilich, daß der Feind einen Angriff will, und daß, wo ich ihn auch unternehmen

<sup>\*) ©. 354/355.</sup> 

mag, ich auf eine Reihe kleiner, starker, zur Bertheidigung eingerichteter Oerklichkeiten stoßen werde. Da ich mich immer so einrichten muß, mich einem Feinde vorlegen zu können, der, wenn ich mich engagirt habe, neben meiner Flanke sort nach Paris marschirt, so bin ich leider in meinen Angrissbewegungen beschränkter, als dies nach dem Falle von Paris sein würde."

Chendeshalb gab es nur ein Mittel, beiden Alternativen zu begegnen, versammelte Anfstellung mit günftigen operativen Borbedingungen.

"Dann wären so viele Truppen sür Orleans disponibel, daß man vielleicht den Feind abermals einschließen könnte. Inwiesern die Einsnahme von Orleans — »den Feind über die Leire wersen« (jedensalls Worte König Wilhelms, Berk.) möchte ich nicht sagen; denn das wird nur mit einem Theile desselben gelingen — die Entwickelung bei Paris beschlennigen würde, weiß ich nicht. Ob sie dis nach jener Katastrophe verschoben werden kann, entzieht sich meiner Beurtheilung ebenfalls. Aber, was ich versichern kann, ist, daß ich meine Bestes thun werde sür Beides, den Feind so sern von Paris zu halten als möglich oder demsselben Orleans zu entreißen. Der liebe und gnädige Gott gebe, daß diese Ziele mit nicht zu vielen Opsern erreicht werden. Zedensalls soll die Artillerie kräftig der Insanterie vorarbeiten.

Der hentige Rapport weist 45 000 Mann Infanterie nach, aber hiervon gehen per Armeeforps mindestens je ein Bataillon zur Bedeckung der Kolonnen und Bagagen 2c. gegen Franktireurs ab und täglich einige Kranke. Singerechnet in jene Ziffer sind außerdem allerhand Fußkranke und kleine Kommandos, die auf dem Marsche zurückgelassen wurden, so daß 40 000 Gewehre sicher nicht überschritten werden. Aber die Truppen sind ausgezeichnet und viele blessirte Offiziere und Leute wieder in der Front.

Wenn der Krieg vorbei ist, nunß die Infanterie ein besseres Gewehr baben, — das ist allgemeiner Wunsch."

Meldungen der Armeetheile. Abends  $5^{1/2}$  Uhr am 26. erhielt die 11. Armee vom 10. Armeeforps einen Bericht über die Ergebnisse vor seiner Front, welcher, wie folgt, lautete:

Heute Vormittag gegen 9 11hr hat der Feind mit einigen Kompagnien eine Bewegung, anscheinend Rekognoszirungen, gegen die diesseitigen Vorposten unternommen, sich aber bald darauf wieder zurückgezogen. Ladon, das gestern Mittag unbesetzt war, ist gestern Abend (25.) vom Jeinde mit Anfanterie und Kavallerie besetzt worden. Sonst nichts Neues. Gin Detachement ift nach Chatean Landon abgefandt.

v. Caprivi.

Die 2. Kavallerie=Divijion melbete telegraphijd an die II. Armee um 12 Uhr 45 Minuten nachmittags: "Der Feind hat im Laufe bes Vormittags Ruan besetzt, Besatzung von Cambron verstärft, verschangt letzteren Ort, fonft nichts Reues."

Dieje Schriftstude wurden hintereinander angeführt, um bem Lefer Beurtheilung einen hinreichenden und zuverlässigen Ginblick in die damals auf deutscher H. Armee. Seite berrichende Auffassung zu ermöglichen.

Was zunächst ben Bericht bes Grafen Walbersee augeht, so bedt er sich hinsichtlich ber Ansicht über ben Mangel an Offensivfähigkeit ber feindlichen Armee mit berjenigen bes Generals v. Stiehle von 12 Uhr mittags. Beibe Urtheile fanden, wie die nächsten Tage lebren werben, feine Bestätigung. And war ber General Crouzat am 24. eigentlich nicht zurückgeworfen, sondern nur die Avantgarde seines Armeetorps, und baffelbe ftand bei Abgang bes Berichts näher am 10. Armeetorps als am 24. November. Die Stelle über den Geist der II. Armee im Bericht bes Grafen Walberfee läßt vermuthen, daß man fich barüber in Berfailles an einzelnen Stellen vielleicht Besorgniffen bingegeben hatte, welche, so fehr sie einer Begründung entbehrten, boch insofern erklärlich find, als der General Graf Moltte und der General v. Pod= bielski die defensive Rolle, welche die II. Urmee vorübergehend freiwillig gewählt hatte, nicht recht billigten. Zedenfalls ftand biefe Defenfive nicht im Einflang mit ber gangen Kriegführung bes Generals Grafen Moltte und der an die II. Armee früher erlassenen Weisung, "möglichst bald zur Offensive überzugehen".\*) Der König neigte dagegen ber por= läufigen Defensive zu, wie benn im großen Hauptquartier mehrfach verschiedene Aufichten bei ben bochften Stellen bestanden. Der Briefwechsel zwischen bem Könige und bem Pringen blieb selbst bem General Grafen Moltfe unbefannt. Man erfieht baraus, wie ber Ronig in gespannten Lagen, trot ber hoben Autorität Moltkes, nach eigenem Ermeffen zu handeln pflegte.

<sup>\*) 3. 191.</sup> 

Aber and innerhalb der Truppen der II. Armee verstand man das Berhalten nicht, und zwar selbst in hohen Stellen. Die Armeekorps waren von der Seine ab anstrengend marschirt, so daß ein Jeder das Geschihl hatte, es sei Noth am Mann. Darauf war eine lange Zeit unter Rechts- und Linksschiedungen verstrichen, man besürchtete beinahe, aus dem Regen (Metz) in die Trause (Orleans) zu gerathen, und dieser Umstand hatte allerdings die Hossfnungen, mit welchen die Truppen abmarschirt waren, etwas herabgestimmt. Man sehnte sich förmlich nach einer frischen Thätigkeit, man wünschte allgemein die Entscheidung herbei; wenn aber nach so austrengenden Märschen plötzlich ein langer Stillstand in den Operationen eintritt, dessen Ursachen aus der Truppe heraus nicht übersehen werden können, dann kann das nachtheilig wirken; der Geist war also nicht gesunken, nicht zaghaft, sondern — uns befriedigt!

Gigenthümlich berührt die Anffassung des Generals v. Stiehle, daß die Armee-Abtheilung erst dirigirt werden könnte, nachdem sie an die II. Armee eng herangekommen sei. Wie die Dinge wirklich lagen, konnte eine einheitliche Leitung der beiden am 26. noch zwei Tagemärsche getrennten Armeen sehr wohl eintreten, ohne die Armee-Abtheilung eng heranzuziehen, nur mußte bei der II. Armee völlige Klarheit über das Ziel und die Mittel, es zu erreichen, herrschen.

Sie plante am 26. einen allgemeinen Angriff "von Nordwesten" 2c., jedoch erst, wenn die Armee-Abtheilung mit ihr "eng vereinigt wäre"; aber diese Offensive hatte zur Boraussetzung, daß es "dem 10. Armeestorps gesingen würde, den seindlichen rechten Flügel während dieser mehrstägigen Operationen in Schach zu halten", und "daß der Feind nicht noch weiter östlich, etwa zwischen Loing und Jonne, Truppenmassen nach Norden vorschöbe".

Trat einer der beiden Fälle ein, so wurde die Offensive fraglich; der Plan unterlag mithin Beränderungen, man wollte dem Gegner nicht das Geset dittiren, sondern die Absicht, anzugreisen, bestand nur bestingungsweise, und dadurch mußte es der Armee-Abtheilung erschwert werden, ein flares und sestes Ziel ins Auge zu sassen.

Run wußte aber die II. Armee seit  $5^{1/2}$  Uhr nachmittags, daß Ladon am 25. von feindlicher Infanterie und Kavallerie besetzt und eine Abnahme der französischen Streitfräfte vor der Front des 10. Armees

forps nicht eingetreten war. Der Gegner hatte sich mithin nach Often ausgebehnt, ob verstärkt, blieb zweiselhaft, jedenfalls seine Offensive nicht aufgegeben. Die II. Armee meinte, am 26. mit dem 10. Armeestorps ihren linken Flügel sichern zu müssen, während sie mit den übrigen Armeeforps von Nordwesten angreisen wollte. Dies war der Grundsgedanke, dessen Einschränkung soeben entwickelt wurde. Wenn nun aber nur eine der beiden Annahmen zutraf, was wollte die II. Armee alsdann thun? Dieser Fall scheint nicht berücksichtigt worden zu sein.

Die II. Urmee verharrte nicht nur in ihrer Kordonstellung, sondern ihre Anordnungen vom 26. waren um so bedenklicher, als fie felbst die erwähnten Vorbehalte gemacht hatte. Gewiß, sie wollte junadift noch befenfiv bleiben, um fpater unter bestimmten Bedingungen offensiv zu werden; ihre Magnahmen indessen entsprachen weder bem einen noch dem anderen Gesichtspunkte, gang abgesehen bavon, daß ber Befehl vom 26. November unter Umftänden die eine ober andere Division in große Verlegenheiten setzen konnte. Wie sollte sich z. B. die 6. Division in Bazoches les Gallerandes verhalten, falls ein Ungriff auf Pithiviers und Toury erfolgte? 2c. Der Pring hatte fich zudem die Bestimmung über die 5. Division und 1. Ravallerie-Division, gewissermaßen als Schlachtreserven, vorbehalten. In Wirklichkeit schrumpfte damit die gegenseitige Unterstützungsfähigkeit bedeutend zusammen. Auch die Entjendung der beträchtlichen Streitfräfte des 9. Armeckorps, welche für ben 27. angeordnet war, ift nicht einwandfrei. Die II. Urmee behnte sich badurch an biesem Tage vorübergebend um einen weiteren Tagemarsch aus - jetzt nach Westen -, wodurch jenen Truppentheilen nicht nur eine große Marichleiftung auferlegt wurde — benn bis Orgeres war bereits ein Tagemarich, die Entjendung follte aber darüber noch hinausgeben und wieder am 27. abends zurück sein! -, sondern das 9. Armeetorps auch gefährdet werden fonnte, falls es felbst angegriffen wurde. Statt sich zu versammeln, behnte sich die II. Armee, seitdem sie einen neuen Feind (20. Armeeforps am 24.) festgestellt hatte und einen anderen (18. Armee= forps) erwartete, immer mehr aus, bis sie sich am 27. November ber Möglichkeit einer schnellen Versammlung aller Streitkräfte entängert hatte, und während fie einerseits um den linken Flügel Besorgniffe hegte, icheint die ihr gemeldete Unwesenheit frangofifder Streitfrafte bei Brou chenfalls ihre Ausmerksamteit am 26. nach dieser Richtung in Auspruch genommen zu haben.

Die II. Urmce beabsichtigte gunächst befenfiv zu bleiben und nach dem Herankommen der Armee-Abtheilung den Angriff von Nordweften zu beginnen, währenddessen das 10. Armeekorps ihren linken Flügel deden follte. Die Richtung von Nordwesten hätte nun aber erft recht erheischt, dem 3. und 9. Armeekorps bei Zeiten gegen Westen gunftigere Ungriffsbedingungen zu sichern, als dies auf der langen Front von Toury bis Bithiviers geschehen fonnte, und die Armee-Abtheilung nur jo weit nach Often heranguziehen, als ber Angriffsplan es nothwendig machte. Zog man Lettere eng an die Strafe Orleans-Ctampes heran, fo begab man fich ber Bortheile (ber Molttefchen Strategie), welche konvergirende Operationslinien für einen umfassenden Angriff in Bezug auf die Rückzugslinie bieten, und da die Armee-Abtheilung doch wohl gegen die feindliche Rückzugslinie beim Angriff von Nord= westen wirken sollte (auf Tours), so hätte sie nach ihrem Herankommen (nad) Often) wieder nad Südweften gelenft, also bin- und bergeschoben werden müssen, was mindestens sehr zeitranbend gewesen wäre. General Graf Moltte batte der Armee-Abtheilung die allgemeine Rich= tung auf Beangency vorgeschrieben. Damit war indessen nicht ausgedrückt, daß sie immer an diesen Punkt gebunden sei, sondern es war damit nur die allgemeine Direktion, d. h. ungefähr die ftrategische Richtung, angegeben. Später ihr Marschziel genauer festzuseten, lag der II. Armee ob, seitdem ihr die Armee = Abtheilung unterstellt war; vom großen Hauptgnartier fonnte bas nicht geschen.

Nun hatte die II. Armee am 26. den Ponton=Train des 3. Armeestorps dei Allaines für die ArmeesAbtheilung bereitstellen lassen, daher mit der Möglichkeit gerechnet, daß ein Theil der ArmeesAbtheilung oder gar die ganze ArmeesAbtheilung die Loire unterhalb von Orleans übersschritt. Dies entsprach dem Plane, den Gegner von Nordwesten anszugreisen. Dann hätte indessen der ArmeesAbtheilung am 26. besohlen werden müssen, versammelt am 27. bei Châteandum und am 28. bei Patay zu stehen. Am 28. wäre dann eine einheitliche Operation der ArmeesAbtheilung von Nordwesten und des 9. und 3. Armeekorps von Norden sehr wohl ausssührbar gewesen, wenn die II. Armee die Abssührt gehegt hätte, von Nordwesten anzugreisen. Letztere hätte dann

aber am 26. abends die dazu nothwendigen Maßnahmen für das 9. und 3. Armeeforps anordnen müssen, etwa derart, daß das 9. Armeeforps am 27. Lumeau, das 3. Château Gaillard und Spuy erreichte. Das Weitere hing von den Umständen ab. Keinesfalls aber dursten das 9. und 3. Armeeforps da stehen bleiben, wo sie sich besfanden, noch die ArmeesAbtheilung die Richtung auf Janville nehmen, wenn der PrinzsFeldmarschall am 26. beabsichtigte, von Nordwesten anzugreisen. — Diese Aussichtungen hielten wir für nöthig, weniger weil die Kriegslage damals einen solchen Angriff als räthlich erscheinen ließ, als um den obwaltenden Widerspruch zwischen den Abssichten und Maßenahmen aufzudecken.

Für den Fall, daß das 10. Armeekorps dem Feinde nicht gewachsen war, scheint die II. Armee ganz andere Maßnahmen beabsichtigt zu haben. In diesem Falle konnte es räthlich sein, die Armee-Abtheilung an die Straße Orléans—Etampes heranzuziehen, alsdann mußte sich die II. Armee jedoch spätestens am 27. in einer versammelten Stellung befinden, welche die nothwendigen operativen Bedingungen nach ihrem linken Flügel zu erfüllte, sei es für die Desensive, sei es für die Offensive. Mithin war auch der Beschl der II. Armee vom 26. November eine halbe Maßnahme, durch welche nichts Anderes erreicht wurde als eine der gegnerischen Front entsprechende Berlängerung der eigenen.

In der That wußte man bei der II. Armee am 26. abends nicht, wo der eigentliche Kern des Feindes, seine Hauptkraft, stand; sie glandte unter diesen Umständen und wegen der großen Ausdehnung des Gegners, welche ihm die lleberlegenheit an Zahl gestattete, nicht an einen durchschlagenden taktischen Ersolg, weil von zwei Gegnern, die sich zu sehr ausdehnen, der an Zahl Schwächere immer im Nachtheil sei. Dies war num eben der Grundirrthum der II. Armee. Die lleberlegenheit des Gegners an Zahl konnte durch eine Centralstellung der an taktischem Werth weit besseren deutschen Armeekorps vollständig ausgeglichen werden, und je nachdem es gelang, rechtzeitig eine den Verhältnissen untsprechende Centralstellung einzunehmen, konnten ganz bedeutende taktische Ersolge erzielt werden, entweder indem man erst den rechten seindlichen Flügel angriss, um sich dann auf den linken zu wersen, oder indem man das seindliche Centrum plötzlich durchstieß, die seindliche Armee excentrisch auseinandersprengte, oder endsteiß, die seindliche Armee excentrisch auseinandersprengte, oder ends

lich, indem man dem 10. Armeckorps den Schutz des linken Flügels überließ und am 28. von Patan, Lumeau aus bis Spun entschloffen mit vier Armeeforps Orleans angriff. Trotdem neue feindliche Streitfräfte bei Bellegarde aufgetreten waren, versprach der lette Gedanke immer noch den besten Erfolg, weil die Versammlung der II. Armee und der Armee-Abtheilung fich in diefer Richtung am ichnellften ausführen laffen mußte, und es fonnte feinem Zweifel unterliegen, daß es ben vier Armeeforps gelingen würde, den Beind bei Orleans zu ichlagen. War das geschehen, so kamen das feindliche 20. und 18. Urmeekorps überhaupt nicht mehr zur Geltung, felbst in dem Falle, daß es Beiden inzwischen gelungen sein sollte, das 10. Armeeforps zurückzudrängen. Sie mußten alsdann zurückgeben und gelangten nicht mehr nach Orleans. Der spätere Verlauf ber Ereignisse wird lehren, daß das 10. Urmeeforps thatsächlich die feindliche Offensive des 20. und 18. Armeekorps abschling. Wenn man aber bei ber II. Armee den Teind bei Bellegarde nicht für fähig zur Offensive hielt, bann ware um fo mehr Beraulaffung gewesen, das 10. Armeekorps bei Beanne la Rolande stehen zu laffen und am 27. energisch die Angriffsoperationen von Nordwesten ber einzuleiten.

Der Pring-Feldmarschall hätte also am 26. abends beschlen muffen: Das 10. Armecforps bleibt bei Beaune la Rolaude und behauptet diesen Punkt bis aufs Mengerste. Das 9. und 3. Armeeforps versammeln sich am 27. auf dem Raum von Lumean bis Spuy, die Armee-Abtheilung füboftlich von Chateaubun. Bon bort aus beginnt am 28. die Offenfive auf Orleans, worüber Näheres bestimmt werden wird. Rudzug des 10. Armeeforps, falls ein solcher unbedingt nothwendig wird, ie nach den Umftänden entweder auf Aulnay oder auf Puiscaux, vorausgesetzt, daß die II. Armee von Nordwesten angreifen wollte. Allsbann befanden fich vier Armeckorps in einer Hand, und mit ihnen tonnte fie biefe Aufgabe lofen. Es wurde bei biefer Berfammlung nicht ohne Gefechte abgegangen fein, weil einzelne Bunkte dem Feinde ichon am 27. entriffen werden mußten. Dies wäre wieder fein Nachtheil, sondern ein Vortheil für die Deutschen gewesen, denn daburch würde die begonnene feindliche Offensive über Bellegarde bochft wahrscheinlich schon am 27., sicher am 28., von selbst aufgegeben worden sein. Der für den 27. erlassene "Konzentrationsbefehl" war

anter allen Umständen ein Tehler, nicht nur wenn an der Kordonsstellung seitzechalten wurde, sondern erst recht unter Erweiterung dersselben. Die II. Armee konnte nur durch höhere Operationsbereitschaft die Lage beherrschen, und zwar indem sie die Offensive ergriff. Sie war seit dem 26. abends keineswegs mehr zur Desensive gezwungen, mit vier solchen Armeekorps brauchte sie keinen Gegner zu fürchten.

Allein für das desensive Verhalten des Pring-Feldmarschalls sprechen immerhin gewichtige Umstände: 1. die Langsamkeit und die der Sach- lage wenig entsprechenden bisherigen Operationen der Armec-Abtheilung; 2. das Auftreten neuer Streitkräfte bei Bellegarde; 3. die große moralische und politische Verantwortung, welche auf ihm ruhte; 4. die erkannte große Ueberlegenheit des Feindes an Zahl; 5. die Vortheile, welche der Wald von Orleans und 6. die Besestigungen dem Feinde gewährten.

Die II. Armee meinte unter dem 26., mehrtägiger Operationen zu bedürfen; drei Tage würden bei den angegebenen Maßnahmen allers dings erforderlich gewesen sein. Weil aber der Theil des Waldes von Orleans östlich der Straße Orleans—Etampes für eine deutsche Offensive ungünstig war, nunste derselbe nach Krästen vermieden, d. h. die Entscheisdung in dem Raum westlich dieser Straße gesucht werden, wozu auch der sachgemäße Bericht des Generals v. Maustein vom 23. über die Möglichkeit der Anssührung eines Flankenangriffs gegen Chevilly einlud. Der Prinz-Feldmarschall stand um sene Zeit außerdem unter dem Ginsdrucke der Jahreszeit sowie der Hindernisse, welche das ausgeweichte Erdreich einer Offensive bereiten konnte. Besondere Fährnisse schein ihm mit Necht der Wald von Orleans zu bieten, auf den wir später zurücksommen werden.

Hätte die II. Armee sich am 24. abends entschließen können, am 25. ihre Hauptkräfte in dem angegebenen Raum zu versammeln, und hätte sie am 26. in Richtung auf Beanne—Bellegarde angegriffen, so wäre am 26. abends das 20. Armeeforps wahrscheinlich vernichtet gewesen, und das 18. Armeeforps, damals halbwegs Montargis und bei Ladon, wäre in die Katastrophe verwickelt worden. Alsdann hätte sogar eine Kavallerie-Division mit einer Infanterie Brigade zur Beobachtung gegen Gien—Montargis ausgereicht, während am 27. alle übrigen Kräste nach Besten operiren konnten, um den geplanten Angriff von

Nordwesten auszuführen. Daß die II. Armee am 26. ihre oben er= wähnten Magnahmen treffen zu müffen glaubte, war dadurch bedingt, daß sie (am 24. und 25.) den Zeitpunft für einen großen Entschluß hatte verftreichen laffen. Aber wie bargethan wurde, ware zu einem Borgehen, wir wir es Seite 299/303 erörtert haben, am 26. abends noch Beit genug gewesen, wenn auch in einer anderen operativen Richtung als am 24. Allein vielleicht hatten die Geschenisse bei der Armee-Abtheilung die II. Armee zu um fo größerer Borficht bestimmt, und ber General v. Stiehle und viele Andere hofften, daß bie Armee= Abtheilung der II. Armee einverleibt werde. Die Stelle von der "ftorenden Zwischeninftang" in dem Schreiben des Generals v. Stiehle vom 26. November an den General Grafen Moltfe kann ebenfo als Ausdruck dieser Stimmung gelten wie als ein Fühler, ob man in Berfailles geneigt sei, berartigen Bünschen ber II. Armee nachzugeben. Dagu war man in Berfailles nicht geneigt, und erft in einer fpateren Periode führten die Verhältniffe die Erfüllung dieser Bünsche herbei.

Borgange beim

Wenden wir uns nun bem 10. Armeekorps zu. Das Armeekorps 10. Armeeforps. hatte am 25. seine Vorpostenlinie von Batilly bis Corbeilles ausgedehnt; auf die Beurtheilung biefer Magnahmen, sowie auf die Borgänge bei ben Vorposten wird jedoch später gurückgefommen werden, hier werden bagegen nur die Greignisse in großen Bügen behandelt.

> Wie das 10. Armeckorps die Lage am 26. früh beurtheilte und wie es fich feiner Aufgabe gegenüberftellte, die infolge des Befehls der II. Armee vom 25. November wesentlich erweitert war, erkennt man am besten aus der um 10 Uhr vormittags an den Obersten v. Balentini\*) erlaffenen Anweifung:

> Es ift nicht unmöglich, daß ber Feind ben Berfuch macht, bie Urmee in der linken Flanke zu umgehen. Guer Hochwohlgeboren er= fuche ich deshalb, Ihre Aufmerksamkeit dahin zu richten, und bestimme: Die Schienen der Gifenbahn füdöftlich Corbeilles find noch bente auf einer längeren Strede aufzunehmen, auch können anderweitige Berftörungen an ber Bahn vorgenommen werben, die fich in etwa brei Tagen unsererseits wieder herstellen laffen. Wenn bis heute Mittag tein feindlicher Angriff erfolgt, haben Gie noch beute ein Detachement

<sup>\*)</sup> Bei Benouille.

von etwa 6 Kompagnien, 2 Geschützen und 2 Eskadrons nach Château Landon zu schiefen. Der Führer ist dahin zu instruiren, daß er bei oder in Château Landon die Nacht bleibt, gegen Montargis, Sens und Courtenay patrouillirt und sestzustellen sucht, ob bei Montargis oder zwischen Jonne und Loing sich (der) Feind zeigt. Hält der Führer sich in Château Landon nicht gesährdet und wird das Korps bis dahin nicht in ein erustes Gesecht verwickelt, so kann er in Château Landon und Umgegend dis auf Weiteres stehen bleiben und versuchen, mit General v. Kraatz\*) in Verbindung zu treten und ihn über die Sachlage zu orientiren. . . . Gutspinnt sich beim Korps ein ernstes Engagement mit dem Feinde, so sind Sie berechtigt, das Detachement ohne Weiteres zurückzurusen. Der Detachementsssührer hat unterwegs Requisitionen zu machen und häusig an Sie zu melden. . . Gine der beiden Geiseln aus Montargis soll das Detachement begleiten, und wenn er sich dabei nützlich macht, auf dem Rückwege entlassen werden.

gez. v. Boigts=Rhetz. \*\*)

Die Anordnungen der II. Armee und des 10. Armeeforps laffen eine Uebereinstimmung in ber Beurtheilung ber Lage infofern erkennen, als Beide an das Richtigste, was der Reind hätte thun fonnen, dachten. Es war eine Offensive zwischen Jonne und Loing in Richtung auf Fontainebleau, um bann gegen die Ginschliefung von Paris vorzustoßen und zugleich die beutschen rudwärtigen Berbindungen zu durchschneiben. Allein von der blogen Vermuthung bis zur Gewißheit war noch ein weiter Schritt. Das Vorwerfen bes 20. Armeckorps und von Theisen bes 18. gegen Beaune la Rolande fonnte in diesem Gedankengange ben Zweck haben, die linke Flanke biefer Operationslinie gegen die II. Armee au beden. Dafür iprach bie Burndhaltung bes Feindes, außerbem hatte Hauptmann Seebeck am 25. bei einer Erfundung den Gindruck gewonnen, daß der Teind stehe und sich in den Stellungen des 24. November verichange. \*\*\*) Allein die Ergebnisse auf der gangen Front der II. Armee geftatteten bis bahin nicht, flaren Ginblick in Die Absichten beim Feinde zn erlangen, weil man auf feinem Theile der Front eine Abnahme der

<sup>\*)</sup> Bekanntlich im Anmarsch auf Montargis. — \*\*) Kr. A. S, III, 1, VI. — \*\*\*) S. 320.

feinblichen Streitkräfte beobachtet hatte. Gewiß erschien ihr nur, daß gegen Beanne ein neues seinbliches Armeeforps ausgetreten war, ob der Gegner sich nach Osten, nach der Mitte oder nach Besten wenden würde, blieb indessen ossen. Freilich lag es vorwiegend in der Aufsgabe des 10. Armeeforps, die seinblichen Absichten rechtzeitig zu erstennen und darüber an die II. Armee zu berichten.

Laffen die Magnahmen des Generals v. Loigts=Ribets bis zum Einaange bes Befehls der II. Armee am 25. ersehen, daß er neben seinen anderen Aufgaben - sein Sauptaugenmerk auf die gesicherte Verbindung mit der II. Armee richtete, so wurde dieser Befehl die Veranlassung, mehr und mehr seinem linken Flügel Aufmerksamkeit zu schenken, biesen weiter auszudehnen und besonders Montargis sowie das Land öftlich im Ange zu halten. Trots der Entfernung von Beaune la Rolande bis Montargis (ein Tagemarich) wäre im Laufe des 26. eine Klärung der Berhältniffe wohl zu erzielen gewesen, denn ber Keind erreichte bis zum Abend mit weiteren Theilen des 18. Armeeforps Montarais und St. Maurice f. F., und zwar standen: Brigade Berrin in Montargis, Brigade Bonnet im Schloffe Plappeville, Brigade Bainglaife in St. Maurice. General Bainglaife befehligte bis zum 27. die 2. Brigade der 1. Division und übernahm erst an jenem Tage die 2. Kavallerie = Brigade des 18. Armeckorps.\*) Seine Brigade erhielt Oberitlieutenant Robert. Nach Cronzat hätte Brigade Hainglaife am 26. November Ladon besetzt. Dies scheint richtig zu sein, und somit hatten am 26. abends das 18. und 20. Armeeforps die Berbindung unter sich hergestellt, während Crouzat über Nancray mit den Bor= posten des Obersten Cathelinean in Berührung war. Bom 20. Armeeforps ftand die 1. Division bei Boiscommun, die 2. bei St. Loup, die 3. bei Ladon.

Es fragt sich, ob die Entsendung nach Châtean Landon überhaupt zweckmäßig genannt werden darf. Das 10. Armeeforps zählte nur drei Brigaden, und der kommandirende General hatte kurz vorher, im Borsgefühle seiner schwierigen Aufgabe, die Bataillone aus Montargis und Courtenay herangezogen, um sich jedes Gewehres in Reih und Glied zu versichern. Kaum war das erfolgt, als er im Ganzen noch mehr wieder

<sup>\*)</sup> A. Le Faure, II, S. 182/183.

aus ber Sand gab. Was follte bie Entfendung? Bum Erfunden war sie zu stark, zum Kämpfen zu schwach. Wurde bas 10. Armeekorps angegriffen, so konnte auf ihr rechtzeitiges Gintreffen nicht gerechnet werden, zudem standen bereits einen halben Tagemarich nördlich in Nemours 1 Estadron und 2 Kompagnien vom 3. Urmeeforps, jo daß Montargis und der öftliche Loing von dort aus beobachtet werden konnten. Auch war Nemours telegraphisch mit der II. Armee verbunden. Unter allen diesen Gesichtspunkten mußte die Entjendung verworfen und die Beobachtung von Montargis Offizierpatrouillen übertragen werden. Es wird sich später zeigen, wie nothwendig die Abtheilung am 28. bei Beanne gewesen ware, und daß cs feinerlei Unterstützung bedurft batte, um das 18. und 20. feindliche Armeeforps abzuweisen, wenn bas 10. Armeeforps fich nicht burch Entjendung ber Abtheilung geschwächt und über seine Truppen auch sonst anders verfügt hatte, als es geschah. Allein die II. Armee wollte Alles beden und gelangte dadurch zu einer zu großen Ausdehnung ihrer Front.

Es ist nicht hinreichend zu ersehen, welche Maßnahmen das 10. Armeeforps traf, um rechtzeitig Einblick in die gespannte Lage zu erlangen; nur so viel scheint gewiß zu sein, daß es sich zur Besetzung des volkreichen Montargis damals nicht stark genug fühlte und sich daher sir Château Landon entschied. Entsendungen in Richtung auf Lorris kamen nicht mehr weit genug vor, man blied daher auf Nachsrichten angewiesen sowie auf Meldungen aus dem Bereiche der Vorposten.

Möglich, daß der General v. Voigts-Abets auch dachte, Montargis könnte vom Feinde besetzt sein, bevor sein Detachement dort eintreffen würde, und daß er sich deshalb für das nördlicher gelegene Château Landon entschloß. Immerhin hätten Offizierpatronillen, über Corbeilles, Mignerette, Panne, oder gar über Presontaine ansholend, auf Montargis vorgeschickt werden müssen, um besonders die dorthin sührende Eisensbahn zu beobachten.

Um 26. vormittags hatte der Feind Erfundungen in der Richtung auf Jarrison, Orme und Galvean unternommen, welche aber von den auf Vorposten befindlichen 16ern abgewiesen wurden; ein Mobilgardist gerieth dabei in Gesangenschaft.

Bor der Front der 39. Jufanterie-Brigade hatten sich gegen Mittag Gefecht bei Loren bei den Füssilieren der 5Ger bei Loren Bauern mit Kase, Brot und Chatean Landon.

Milch eingefunden, welche diese Waaren den Mannschaften zum Kause anboten. Während des Geschäftes fragte man die Bauern aus, und diese gaben an, daß in der ganzen Gegend keine bewassneten Franzosen mehr seien. Man ersuhr später, daß sich unter diesen Bauern verkleidete seindliche Offiziere und Mannschaften besunden hatten. Lorch selbst war um Mittag nur von deutscher Kavallerie besetzt gewesen. Um diese Zeit rückte, von Corbeilles kommend, in Lorch die 3./Jäg. Nr. 10 ein, der es noch rechtzeitig gelang, einen 200 m südlich des Städtchens rechtwinkelig die Straße Ladon—Lorch schneidenden Graben mit zwei Zügen zu besetzen. Die beiden anderen Züge nisteten sich im Südsaume von Lorch ein.

Der Jeind hatte unter Oberst Girard zwei Bataillone Mobilgarden der östlichen Pyrenäen, Freischärler von Cathelinean und die 3. Schwastron 7. Chassenrs, Letztere unter Kapitän Gandon, gegen den Ort in Marsch gesetzt. Nachdem die Infanterie abgeschlagen worden war, ließ Oberst Girard die Kavallerie attackiren. Ein Theil der Chassenrs durchsritt beide Jägerabtheilungen und bahnte sich durch Lorcy den Weg bis zum nördlichen Ansgange nach Fay.

Oberst v. Valentini hatte inzwischen ein Detachement unter Oberstlientenant v. Boltenstern nach Château Landon (II./56., 5., 6./79., 2.,
4./1. hessischen Reiter=Regiments und 1./3. 3. 1. Nr. 10) in Marsch
gesetzt. Der Avantgardenzug unter Lientenant v. Bouchenröder beobachtete westlich von Lorcy aus die Attacke, wendete sich nach links dem
Ansgange nach Fan zu und trieb einige Chasseurs in die Flucht. Andere
Chasseurs, an der Spitze der Kapitän Gandon, jagten in Richtung auf
Juranville weiter, wurden hier aber von 11., 12./56. von den Pferden
geschossen.\*) Der Chasseursoberst, den Lientenant v. Bouchenröder verfolgte,
erhielt einen Schuß durch den Kopf und sant todt vom Pferde.\*\*)
Als gegen 2½ Uhr Oberstlientenant v. Boltenstern sich Lorcy näherte,
ließ er 5./56er sowie 5., 6./79. in das Gesecht südlich von Lorcy gegen
die seindliche Rückzugslinie eingreisen, während die übrigen Truppen
im Marsch blieben und um 9½ Uhr Château Landon erreichten. Der
Teind wurde in der Richtung auf Chevenelle zurückzetzeben und das

<sup>\*)</sup> Rach ber Geschichte ber 56er, S. 59, hätte Unteroffizier v. Block ben feinbelichen Oberst Girard vom Pserbe geschossen; mahrscheinlich liegt hier jedoch eine Berwechselung mit bem Kapitan Ganbon vor. — \*\*) Geschichte ber 23. Dragoner, II, 145.

Dorf genommen, hinter bem bie Deutschen eine feindliche Infanterie-Brigade bemerkten. Die brei genannten Rompagnien folgten ben anderen nach und rückten um 121/2 Uhr nachts in Château Landon ein.

Da nur bie 2. Division 20. Armeckorps ein Jäger-Regiment zu Pferde hatte, jo wird fie fich am 26. in diefer Gegend befunden haben. Die Mobilgarben ber öftlichen Pyrenäen gehörten zur 2. Brigade ber 3. Division 20. Armeeforps (Oberst Girard); außerdem war die Division Pilatrie vom 18. Armeeforps in der Nähe.\*) Oberst v. Valentini melbete ben Hergang fogleich an bas 10. Armeeforps unter Ablieferung von 5 Gefangenen und 15 Einwohnern von Lorcy, welche fich am Reuer= gefecht betheiligt hatten. Die Deutschen hatten 3 Offiziere, 22 Mann todt und verwundet. Der Berluft ber feindlichen Infanterie betrug mindestens 40 Tobte und Verwundete; die Chaffeurs waren so gut wie vernichtet, 20 tobte Chaffeurs wurden gefunden, außerdem waren tobt: Oberft Girard und Kapitan Gandon. Aus ben Papieren bes Ersteren erhielten bie Deutschen davon Kenntniß, wie gut bie Frangosen über fie unterrichtet waren. Lorcy und Corbeilles blieben von den Deutschen besetzt Die eingelieferten Wefangenen rührten von benfelben Truppentheilen ber, mit benen bas 10. Armeeforps feit bem 24. Buhlung hatte. jagten verschiedene Gerüchte, daß von Gien feindliche Truppen auf Montargis im Anmarich feien, allein Gewißheit erlangte man barüber am 26. nicht. Nichtsbestoweniger erschien es bem General v. Boigts= Rhet boch zweiselhaft, ob ber General v. Kraat über Montargis an bas 10. Armeekorps heranmarichiren könnte. Er befahl daher noch am 26. der 37. Infanterie-Brigade um 6 Uhr nachmittags, am 27., 11 Uhr vor= mittags, zwei Buge Dragoner mit guten Pferben nach Beaumont zur Berfügung tes Rittmeifters v. Alvensleben vom Generalkommando ju fenden. Sie murden niehrere Tage fern bleiben; zwei Offiziere feien ihnen zuzutheilen. Mithin war die Lage beim 10. Armeeforps am Abend bes 26. folgende: ber Jeind ftand in ber bisherigen Stellung vor feiner Front, Chateau Landon war vom 10. Armeeforps befett, die Gifenbahn füdlich von Corbeilles zerftort, in dem nördlich von Chatean Landon gelegenen Nemours befanden sich 2 Kompagnien Grenadier= Regiments Nr. 12 und 1 Estabron Illanen Nr. 8.

Auf französischer Seite stand am 26. Die 1. Division bes 15. Armee= forps auf einem Raum von 30 km von Trinay bis in die Gegend Ztandpuntte der

Borgange auf frangöfifder Seite und Loire : Armee am 26. abenbe.

<sup>\*)</sup> Historique du 44% Régiment d'Infanterie und historique du 42%

von Chambon, die Zugänge zum Walbe von Orléans bewachend; dort bildete das Freikorps des Obersten Cathelineau den äußersten rechten Flügel. Es bestand aus den Franktireurs der Bendse, der Legion der Bretagne, 1 Eskadron Chasseurs zu Pserde, 1 Bataillon Mobilgarde Nr. 22, 1 Bataillon algerischer Tirailleurs, 1 Kompagnie Eklaireurs der 1. Division und verschiedenen anderen Franktireurabtheilungen, also etwa aus  $4^{1/2}$  Bataillonen, und verband das 20. mit dem 15. Armeekorps. Am 26. erhielt General des Pallières vom General d'Aurelle Besehl, seine Stellungen zu behalten und zu verschanzen sowie Erkundungen auf Pithiviers vorzusenden. Eronzat hätte seine Stellungen bei Ladon behamptet, das 18. Armeekorps rück auf Montargis und der General de Sonis hätte am 25. den Feind bei Brou angegriffen. General des Pallières untersbielt mit dem General Crouzat durch Relais und Telegraphen Verbindung.

General Crouzat (20. Armeeforps) behnte sich von Boiscommun bis Ladon aus, das 18. Armeeforps erreichte am Abend Montargis und Saint Manrice s. F., das 21. stand in Le Mans, das 17., über welches gleich Näheres mitgetheilt wird, befand sich auf dem (Nachts) Marsche von Châteaudun nach Ecoman, das 16. und 2 Divisionen des 15. Armeeforps hatten ihre alten Stellungen bei Orleans westlich der Straße Orleans—Etampes (diese eingeschlossen) beibehalten.

Ilm 11 Uhr 50 Minuten abends erging von Tours an das 20. und 18. Armeeforps Besehl, am 27. vor Abend Beaune sa Rolande, Maizières und Juranville zu besetzen, Crouzat sollte die Bewegung leiten. Das 20. Armeeforps sollte gute Stellungen in der Nähe von Beaune beziehen, wie Batilly und Nancray, das 18. bei Maizières, wie Juranville, Saint = Loup, die Straße Beaumont—Maizières möglichst weit von Maizières (d. h. nörblich) gründlich unterbrochen werden. Beide Armeeforps sollten sich in den neuen Stellungen versichanzen, neue Besehle erwarten und zweimal täglich telegraphisch nach Tours und an den General d'Anrelle berichten.

lleber die naive Fassung des Besehls sei hinweggegangen. Weder Nancray noch Batilly boten "gute Positionen", allein man erstrebte immerhin in Tours am 26. für den 27. eine enge Bersammlung beider Armeekorps, derart, daß sie taktisch zusammenwirken konnten, und anserdem ist die strategische Nichtung bemerkenswerth, insosern als der Beschl beutlich die Absicht der Abdrängung des 10. Armeekorps

von der II. Urmee erfennen läßt, ein burchans gesunder Gedanke, falls zu gleicher Beit für ausreichenden Flankenschutz des 20. Armeeforps gegen Pithiviers gesorgt wurde, was freilich nicht, zum mindesten nicht in genügendem Mage geschah, wie später gezeigt werden wird.

Der General de Sonis (17. Armeeforps), welcher am 25. den angeführten Borstoß über Brou hinaus gemacht hatte, trat in der 17. Armectorps. Frühe des 26. den Rückzug über Arron und Marboue an, weil ihm Nachrichten zugegangen waren, nach welchen ber Pring Friedrich Rarl, der Pring Albrecht und der Kronpring ihn umfassen wollten; Letterer sollte am 25. in Bron gewesen sein; auch rücke ber Feind über Conrtalain beran. Die Nachrichten waren zwar mit Ausnahme ber letten unrichtig, allein diese war gang banach angethan, ben General be Sonis zum ichnellen Rückzug zu veranlaffen. Um 26. ftand ber General wieder in Chatcandun, von wo er Borftehendes an den General d'Anrelle telegraphirte.") Dieser antwortete an bemselben Tage fogleich, daß ein Anmarich bes Prinzen Friedrich Rarl und bes Aronpringen unwahrscheinlich sei, ber General moge auf seine Rlanfen wohl bedacht fein und sich auf Orleans über Binas ober Saint Perary zurückziehen. Zugleich wurde ber General Changy angewiesen, ben Beneral de Conis zu unterftüten, falls berfelbe gurudgeben mußte.

In Tours, wohin der General de Sonis ebenfalls im obigen Sinne telegraphirt hatte, entstand am 26. eine mahre Panif, und bie Regierung glaubte, ihre lette Stunde hatte geschlagen. Ohne bie Richtigfeit der Nachricht des Generals de Sonis zu prufen, erhielt der General d'Anrelle Amweisung, sofort ein Zufanterie-Regiment nach Tours zu schiden. In Orleans befand sich damals nur bas zwei Tage vorher von Bien dort eingetroffene 8. Mobilgarden-Regiment, welches noch nicht vollständig organisirt war, so daß der General d'Aurelle der Division Pentavin das 33. Marich-Regiment entnehmen und nach Tours befördern laffen mußte, wovon er am 26. nach Tours Mittheilung machte. Dort hatte man es außerbem für gut gehalten, ben General be Sonis nicht auf Orleans zurückgehen zu laffen, fondern auf Tours. Der General d'Aurelle mußte infolge beffen feinen bereits an General be Sonis ertheilten Befehl vom 26. abandern und dem 17. Urmeeforps den Rückzug über Binas oder Ecoman nach bem Walte von Marchenvir auferlegen.

<sup>\*)</sup> d'Aurelle, S. 251/252.

Es empfehle sich hierbei vielleicht, sich durch einen Nachtmarsch bem Beinde zu entziehen. Der General de Sonis räumte infolge deffen noch in der Nacht vom 26. zum 27. Chateaudun. Umschwärmt von ben Batronillen ber 6. Kavalleric-Division, welche einige Gefangene bes 17. Armeeforps einbrachten, und ermüdet von den vorhergegangenen Märichen, löfte fich bas Urmeeforps in ber Nacht auf bem Mariche über Binas zum großen Theil auf. Ginige Schüffe, beren Urfache man nicht einmal fannte, erzengten sofort eine vollständige Panik, so daß die Truppen nach allen Richtungen auseinanderliefen und das 17. Urmeckorps, am Morgen des 27. November bei St. Laurent des Bois angelangt, nur noch aus zersprengten Hausen bestand, die zu sammeln mehrere Tage erforderte. Die Nachhut ideint den Befehl zum Abmariche nach Binas überhaupt nicht erhalten zu haben. Sie schling in der Dunkelheit jedoch auch diese Richtung ein; aus unbefannten Gründen entstand bei ihr ebenfalls eine folde Panit, daß die Rolonne sich auflöste und die Flüchtlinge bereits am Morgen des 27. in Beaugency anlangten, wo die Polizei und die Stadtbehörden fich baran betheiligten, fie zu fammeln. Welch ein Unterschied zwischen deutschen und französischen Truppen, wenn man hiermit ben Nachtmarich bes bayerischen 1. Armeeforps nach dem Treffen von Conliniers vergleicht! Denn das 17. Armecforps bestand zu zwei Dritteln aus Linic. Wir fommen barauf fpater zurud. Das 17. Armeeforps befand sich mithin am Abend des 26. auf dem Mariche nach Ecoman und Beaugenen, und die Loire-Armee war nun in drei Gruppen zerriffen, iede etwa zu zwei Urmeeforps, diese waren unter sich mit Ausnahme der mittleren bei Orleans wieder so verzettelt, daß das eine das andere nicht unterstützen konnte. Zwischen den drei Gruppen betrug der Raum je einen vollen Tagemarich und mehr. Gine bessere Gelegenheit als hier tonnte fich einem Reldherrn auf beutscher Seite nicht bieten, nach allen Seiten vernichtende Schläge anszutheilen, wenn diefer Felbherr felbst sich in gunftigen operativen Verhältnissen befunden und rechtzeitig einen großen Entichluß gefaßt hätte. Allein leider follte diese Belegenheit operativer Zerriffenheit auf frangofifcher Seite unbemut verftreichen und den Frangosen Beit gelassen werden, sich wieder zu erholen und zu versammeln. Immerhin danerte es geranne Zeit, bevor das 17. Armeeforps wieder operationsfähig war, fonft batte die Schlacht bei Loigny vielleicht boch einen anderen Ausgang gehabt.

Auf beutscher Seite stand am 26. abends die Armee-Abtheilung mit ber Standpunkte ber 22. Division in Brou, mit der 17. in und bei La Bazoche Gouet, mit Deutschen am dem 1. bayerischen Armeckorps bei Courtalain und Droue, mit der 4. Ka= vallerie-Division bei Brou und der 6. bei Epuisan und öftlich, also auf dem Raume eines Tagemariches! Die Armee-Abtheilung wäre baber am 26. wiederum nicht in der Lage gewesen, versammelt zu schlagen, welchem Zwede doch ihre Marichanordnungen in der neuen Richtung dienen sollten, und wollte sie am 27. schlagen, so hätte sie sich auch an biesem Tage am Loir kanm rechtzeitig versammeln tönnen. Die Front Brou-Courtalain-Droue entsprach im Uebrigen ben Absichten bes Generals Grafen Moltke in Rudjicht auf ben Angriff auf Orleans, nur hatte fie die Armee=Abtheilung nicht aus operativen Gründen gewählt, sondern sie war durch den Gegner dazu gezwungen worden. Wenn auch spat, so hatte fich jett doch noch etwas Ganges und Großes in bie Wege leiten laffen, allein wir miffen, weshalb bas ausblieb.

Zwei starte Tagemärsche von der Urmec-Abtheilung bebute sich die II. Armee von Toury (9. Armecforps, vor sich die 2. Kavallerie-Division) über Bazoches les Gallerandes (6. Division), Pithiviers (5. Division), Bonnes (1. Kavallerie = Division), Beaune, Château Landon (10. Armee= forps), also über 21/2 Tagemärsche aus.

Spat abends am 26. ober in ber Nacht vom 26. zum 27. Do= Gingang ber vember erhielt die II. Armee ein um  $8^{1}/_{2}$  Uhr von Anthon abgegangenes Großherzogs auf Telegramm des Großherzogs, aus welchem fie erfah, daß ihr Schreiben das Schreiben vom 25., 1 Uhr nachmittags, erst an biesem Abend ben Großherzog erreicht hatte, weil berfelbe vom 26. zum 27. in Unthon verblieben war. Daffelbe lautete:

vom 25. No: pember.

Schreiben vom 25. heute Abend erhalten. Marichire morgen gum Angriff des Feindes am Loir-Bach zwischen Bonneval-Chateaudun. Stärte beffelben bis jett auf 14 000 Mann und 40 Beichüte erfannt. Beiterer Bormarich hiervon abhängig. Werde jo bald als möglich Verbindung mit der II. Armee aufsuchen.

gez. Friedrich Frang.\*)

<sup>\*)</sup> Rr. At. V, III, 70.

## XI.

## Der 27. November.

## a. Die Vorgänge bei ber Armee-Abtheilung.

Dem Befehle vom 26. gemäß\*) marschirten die Armeetheile in der Frühe des 27. November ab, und zwar erreichten am Nachmittage: die 22. Division, auf ihrem linken Flügel die 4. Ravallerie-Division, nördlich des Dzanne-Baches Bonneval, die 17. Division die Höhen von St. Maurice, füblich ber Stadt, das 1. bayerifche Urmee= forps Châteaudun, die 6. Ravallerie-Division Courtalain. Unterwegs. ftießen die Armeetheile nirgends mehr auf Widerstand, selbst die Franttireurs waren vollständig verschwunden. Dies war die Folge des haftigen und fluchtartigen Rückzuges des 17. französischen Armee= forps. Die Bevölferung des ganzen Laudstrichs, welche sich bis babin gang hervorragend am Franktirenrwesen betheiligt hatte, machte überall einen niedergebrückten Gindruck, ja in den meiften Orten begegnete sie nun den deutschen Truppen mit einer geradezu friechenden Unterwürfigfeit und - Söflichkeit. Die beutschen Truppen gewahrten außerdem überall die Spuren des fluchtartigen Rückzuges des 17. Armeeforps, gablreiche Waffen und Befleidungsftude lagen auf den Strafen Die Bevölferung war sichtlich von der Furcht vor strengen Züch= tigungen für ihre Theilnahme an ben Jeindseligkeiten erfüllt, allein in biefer Beziehung verftanden bie Deutschen bas Kriegshandwerk, besonders einem Bolfe wie den Frangosen gegenüber, schlecht, sie dachten nicht an irgend welche Repressalien, nicht einmal während der Ruhe, welche die Urmee= Abtheilung am 28. in ben Stellungen vom 27. beobachtete und die ihnen

<sup>\*) \&</sup>amp;. 346.

bagn reichlich Zeit gelaffen hätte; und Repressalien hatten alle biefe Ortschaften verdient!

Noch während des Marsches richtete der Großherzog um 8 11hr 44 Minuten vormittags an die II. Urmce folgendes Telegramm:

Schreiben vom gestrigen Tage (26.) erhalten. Bin im Mariche gegen Loir=Bach und Bonneval, welches ich heute erreiche, nung morgen ber Infanterie einen Ruhetag geben, nehme aber mit ter Ravallerie die Berbindung auf. gez. Friedrich Frang.\*)

Die 6. Ravallerie-Divifion melbete ans Chnifan am 27: "Den 26. ging der Keind zweimal von Bendome gegen die Abtheilung in Azan mit Infanterie vor, auch dieffeits Lunan zeigten fich Mobilgarden. Clopes war am 26. nicht mehr besetzt, ber Versuch, die Gisenbahn nördlich von Bendome bei Bezou zu gerftoren, mißglückte am 26., auch der zweite bei Sane de Champ, weil die Bahn mit Infanterie besetzt war. Bis jest mar es nicht möglich. Refognoszirungen über ben loir bingus auszuführen. "\*)

Ilm 51/2 Ilhr abends meldete dieselbe Ravallerie-Division: "Châteandun unbesetzt gefunden. 3 Uhr nachts (26./27.) sind französische Truppen abgezogen, in Richtung auf Beaugency. Stärke ber Truppen betrug 10 000 Mann."\*) Die Meldung war, wie wir bereits gesehen, richtig, jedoch ber Jeind bedeutend stärker.

Anzwischen war der Generallientenant v. Stosch am 26, von Ber- Eintreffen bes sailles in der Richtung auf Chateaudun abgereift, wo er am 27. ben Großherzog zu finden glaubte. Allein bereits nördlich von Bonneval begegnete der General zuerst der 4. Kavallerie-Division und dann der 22. Divifion. Sich erfundigend, wo er ben Großberzog am schnellsten und ficherften erreichen könnte, erhielt er die Antwort: in der Rabe von Bonneval. Berichiedene höhere Offiziere, welche ber General v. Stofd hierbei fprach, waren über die "ergebniflosen" Kreng= und Onerzüge der Urmec=Abtheilung sehr niedergedrückt, die Truppen, auch die Ravallerie, machten einen ermüdeten Eindruck, Die Beintleider ber Jufanterie ber 22. Divifion fcillerten in den verschiedensten Farben, Die feindlichen Farben waren darin vorherrschend, einige Mannschaften marschirten in Drillichbeinfleidern, die meisten hatten gerrissenes Schubzeng, was ja nicht anders fein fonnte. Die höheren Offiziere außerten fich dahm, daß die un-

General3 v. Stofc.

<sup>\*)</sup> Rr. A. V, III, 2, XI.

aufhörlichen Märsche, verbunden mit langen Halten, sowie Ineinander= ichiebungen der operativen Ginheiten hohe Anforderungen an die Rräfte der Truppentheile gestellt hätten, die Urmee-Abtheilung sei seit zehn Tagen regelmäßig ichon vor Tagesgrauen ausgerückt, um in der Dunkelheit erst wieder Ruhe zu finden. Wenn wenigstens ein greifbarer Erfolg, der auch dem gemeinen Manne eingeleuchtet hätte, errungen ware, so hätte fich bas Alles ertragen laffen, allein unter biefen Umständen erkenne man nicht recht ben Erfolg. Der General v. Stofch war zwar nicht mit den besten Borempfindungen abgereift; allein er beobachtete fehr bald, in wie hohem Grade der Bolfsfrieg mit seinen manfhörlichen Unforderungen an die Gefechtsbereitichaft Führer und Mannschaften angespannt haben mußte. Ließen icon die ersten Gindrücke den General das Rubebedürfniß der Truppen erkennen, fo beftärtten ihn darin bald die weiteren Beobachtungen. Der General war mit der lleberzeugung von Berfailles abgereift, daß die Armee-Abtheilung energisch marschiren müsse, jetzt jedoch sah er bereits ein, daß er, der in Berfailles fo fehr die Schnelligkeit betont hatte, nun selbst wahrscheinlich seine Thätigkeit mit ber Bitte um Ruhe für die Armee-Abtheilung würde beginnen muffen. Noch in Unkenntnig, daß der Großherzog diesen Wunsch ichon der II. Armee ausgedrückt hatte, fand ber General v. Stofd ben Großberzog öftlich von Bonneval. Der General meldete fich fogleich zum Antritt feiner Stellung, übergab bem Großherzog fein Schreiben und fette hingu, bag er bleiben follte, bis die Entscheidung gefallen fei.

Der Größherzog empfing den General änßerst gemessen und sprach nur wenige Worte. Er begab sich sodann nach Bonneval, wo der General v. Stosch noch am 27. die Geschäfte des Stades übernahm. Hierbei beodachtete er bei den Ofsizieren des Hamptquartiers eine gewisse Niedersgedrückheit, welche ihm erst später verständlich wurde. Zu seinem Bestremden sand der General v. Stosch kein Feldbürean eingerichtet, die Alten waren ungeordnet, Nachrichtenübersichten nicht vorhanden, die Personen des Hamptquartiers waren nicht einmal ihren verschiedenen Junktionen gemäß verwendet, kurzum, das Hauptquartier entbehrte bis dahin einer zweckmäßigen Organisation. Der General v. Stosch sand in dem Obersten v. Krenski einen Bekannten wieder, der sich ihm gern unterordnete, und begann noch am 27. mit der Vertheilung der Geschäfte und Organisation des Stades, und sehr bald machte sich die zielbewußte

ordnende Thätigkeit bes Generals fühlbar, fo bag berfelbe in kurzer Zeit im Stabe Bertrauen fand. Um Abend erfolgte bann eine bienftliche Ronferenz zwischen dem Großbergog und bem neuen und alten Stabschef, und ba für ben 28. Ruhe beschloffen war, so endigte sie mit ber Erledigung einiger Formalitäten. Mochte nun dem Großherzog ber Wechsel insofern nicht willfommen gewesen sein, als von ber Regel abgewichen war, ben Stabschef erft zu ernennen, wenn bie mit bem Befehlshaber gepflogenen Erörterungen zu einem Ginverständniß über bie Person geführt hatten, und mochte ber Großherzog - vielleicht mit Recht - beanspruchen fönnen, bag hierbei auch Rücksichten auf feine Stellung als regierenber Landesfürst zu beobachten gewesen wären, so standen boch im Augenblick rein militärische Gebote ber Nothwendigkeit im Vordergrunde, bas Wohl bes Baterlandes erheischte die fürzesten Wege, und diese sind bekanntlich nicht immer die garteften. Immerhin waren die Schreiben von Berfailles in ber ichonenbiten Form gehalten, ber General v. Stofd felbit hatte lediglich um höherer Gesichtspunkte willen seine angenehme Stellung in Berjailles aufgegeben, um, Alles in Allem betrachtet, eine ichwierige Erbichaft zu übernehmen. Er war im Verkehr mit fürstlichen Personen sicher, empfing jedoch von den ersten Begegnungen ben Gindrud, daß der Großherzog verstimmt sei, ohne daß er jogleich erkennen konnte, weshalb. Das gemeffene Berhalten bes Großberzogs richtete fich nun nicht gegen die Person des Generals v. Stojch und gegen den Personenwechsel, sondern es war der Ausbruck bes Unbefriedigtseins, daß der Begner sich ber taftischen Entscheidung zu entziehen gewußt hatte. Dem General v. Stofch murbe baburch bie Amtsthätigkeit zuerst etwas erichwert, und er bemühte sich vor allen Dingen, bei allen feinen Magnahmen, zu welchen er die Zustimmung des Heerführers einzuholen hatte, ber Hoffnung auf einen balbigen großen Waffenerfolg Ausbruck zu geben. Nach furger Zeit hatte fich benn auch ber neue Stabschef das Vertrauen des Urmeebesehlshabers erworben, wozu allerdings hauptfächlich die erzielten Waffenerfolge beigetragen hatte. Auch ber Oberft v. Krensfi fand sich mit Resignation in seine neue und nicht leichte Stellung; er ordnete sich eben als guter Soldat bem alteren Beneral unter.

Während dieser Vorgänge war von der 2. Kavallerie = Division 4./Ulan. 2 bei Bonneval mit ber 22. Division zusammengetroffen, mithin

am 27, die erste Rühlung zwischen der II. Armee und der Armee= Abtheilung aufgenommen worden. Diese Schwadron burcheilte bierbei zweimal die feindlichen Vorpoften und legte in 16 Stunden gegen 100 km zurüd.

## Borgange bei ber II. Armee.

Birfung bes 44 Minuten früh.

Beim Oberkommando der II. Armee waren bis zum Morgen bes Eelegramms des 27. November neue Nachrichten und Meldungen von Bedeutung nicht pom 27. 8 Uhr eingelaufen, jedoch hatte die Meldung bes 10. Armeekorps über die Befetung von Ladon, das Gefecht bei Lorcy (Chenevelle) und die Re= fognoszirung gegen Orme die Gewißheit ergeben, daß die feindlichen Truppen in dieser Richtung Boden gewannen, und außerdem konnten die Vorgänge von Lorcy auf inzwischen eingetroffene Verstärkungen schließen laffen. Bang begreiflich, daß die II. Armee am 27. der wei= teren Entwickelung der Dinge mit großer Spannung entgegensah.

> Da lief das Telegramm des Großherzogs vom 27. früh 8 Uhr 44 Minuten ein, welches sehr störend in die Plane der II. Armee eingriff. Der Bring=Feldmarschall ersah daraus, daß die Armee=Abtheilung am 27. wieder nur wenig vorwärts fam, denn sie gewann nur zwei Drittel Tagemarsch Raum, und daß sie am 28. ruhen wollte; das einzig Tröftliche des Telegramms lag darin, daß die Urmee-Abtheilung wenigstens in die von der II. Armee gewünschte Richtung gelangt war. Der Bring-Keldmarschall hatte bekanntlich nach der engen Vereinigung mit der Armee-Abtheilung einen Angriff von Nordwesten geplant. Durch dieses Telegramm sah er sich indessen nicht nur genöthigt, seine Absicht gewiffermaßen zu vertagen, fondern er mußte, nachdem er der Armee-Abtheilung telegraphisch seine Bünsche ausgesprochen hatte, einen hoben Grad ber Erschöpfung ihrer Armeetheile voraussetzen. Wie sogleich gezeigt werden wird, war das der Kall, doch wähnte man bei der Armee= Abtheilung nach besten Kräften den Wünschen des Pring-Feldmarschalls ent= gegenzukommen. Allein wenn man fich in die Lage des Bring-Feldmarschalls versett, welcher vor Ungeduld brannte, daß die Armee-Abtheilung schneller berantäme, und dies ihr unverhohlen mitgetheilt hatte, dann muß die Berdrieflichteit des Pring-Feldmarschalls über das bekannte Telegramm verständlich erscheinen. Wenn nun die Armee-Abtheilung am 27. nur

zwei Drittel Tagemarich machte und am 28. rubte, bann entsprach bas durchaus nicht den Wünschen der II. Armee. Gine ungünstigere Antwort fonnte der Bring=Reldmarichall in der That von feinem Stand= punkte aus nicht erhalten, ja sie mußte ihn vollständig überraschen. Der Bring Relomarichall erging sich in mancherlei Bermuthungen und mußte annehmen, daß Friktionen bei der Armee-Abtheilung vorlagen, die ihre Magnahmen beeinflugten. Und feine Stimmung ift durch die große Berantwortung, die auf ihm lastete, wahrlich begreiflich. Denn im Grunde genommen geschah von der Armee-Abtheilung das Gegentheil von dem, was der Pring-Feldmarschall erhofft hatte. Bon dem angeordneten Wechsel bes Stabschefs hatte er zwar Kenntniß, aber ber Umstand, daß bas Telegramm "Friedrich Franz" unterzeichnet war, ließ ihn befürchten, ber General v. Stojd sei noch nicht eingetroffen (was ja auch damals der Fall war), und in dieser Ungewißheit gählte ber Pring-Reldmarschall thatsächlich die Stunden, bis die Rachricht von der Nebernahme der Geschäfte durch den General v. Stosch bei ihm einlief. Bis dahin vertagte der Pring = Keldmarichall gewissermaßen jeden Entschluß.

Anzwischen waren, dem Besehle der II. Urmee vom 26. gemäß, in metbungen ber der Frühe des 27. die 35. Infanteric-Brigade, die 3. Kavallerie-Brigade und 4 Batterien von Allaines bis Orgeres und Loigny marichirt, nm nöthigenfalls der Armee = Abtheilung die Hand zu reichen. Da dieje aber nicht über Bonneval - Châteaudun hinausgelangte, jo erreichte der Pring=Feldmarschall auch damit nicht seine Absicht.

Armeetheile.

Das 9. Urmeeforps melbete barüber am 27. an die II. Armee: "Bier Mann vom 34. Marich-Regiment in Lumeau bei der Demonstration gegen Orgeres gefangen.", Orgeres, Loigny waren unbesett, Lumean besetzt. Barize von überlegener seindlicher Kavallerie (Rich= tung Chateaudun), Bonneval bereits um 3 Uhr von preußischen Truppen besetzt gefunden; bei Dancy wurden brei feindliche Illanen gefangen ge= nommen. Von Cormainville Gewehrfeuer erhalten. Guillonville und Ganbert von feindlicher Infanterie besetzt, die verjagt wurde, Patan war bagegen ftark mit allen brei Waffen besetzt. Um 3 Uhr wurde

<sup>\*)</sup> Gehörte zur 3. Divifion 15. Armeeforps.

Enmean vom Feinde geräumt, also alle Ortschaften nördlich des Conies Baches. "\*)

Die Armee: Abtheilung melbete ferner am 27. nachmittags an die 11. Armee: "Armee-Abtheilung ohne Gescht am Loir eingetroffen, 17. und 22. Division bei Bonneval, baherisches Korps und 6. Kavallerie-Division bei Châteandun, 4. Kavallerie-Division soll Verbindung mit 11. Armee aufsuchen, steht östlich der Linie Pre—St. Martin—Maiszières—Solon." (Eingegangen?)

Bald sollten den Prinz-Feldmarschall andere Dinge in Anspruch nehmen.

Um 8 Uhr 5 Minuten vormittags melbete nämlich das 10. Armeestorps an die II. Armee (Eingang der Meldung  $8^{1}/_{4}$  Uhr):

Geftern Nachmittag hat Feind mit einigen Kompagnien meinen Posten in Lorcy augegrifsen, ist aber zurückgeschlagen. Französischer Brisgabesommandeur\*\*) gesangen, diesseits 3 Offiziere verwundet. Nähere Meldung und einige Gesangene solgen. Eisenbahndamm südöstlich Corbeilles habe gestern so zerstören lassen, daß Herstellung 2—3 Tage dauert.

gez. v. Boigts=Rhetz.

11m 11 11hr 6 Minnten, eingegangen  $11^{1}/_{4}$  11hr, folgte nach= stehende Meldung:

Bei gestrigem Gesecht bei Lorcy diesseitiger Verlust 4 Mann todt, 3 Offiziere, 10 Mann verwundet, beim Feinde über 40 Todte.

gez. v. Boigts-Ribet.

11m 7 11hr früh fragte das 3. Armeekorps bei der II. Armee an, ob Montargis vom 10. Armeekorps besetzt sei, und meldete: "Südlich Montacgis sollen nach Aussage von Landeseinwohnern letzte Nacht seindsliche Truppenmassen Lager bezogen haben."

Um 11/2 Uhr mittags melbete Major Lehmann aus Nemours au die II. Armee, daß seit dem 25. November südlich Montargis sich

<sup>\*)</sup> Rr. A. C, III, 9, IV, b. - \*\*) Siehe Darftellung S. 378/379.

feindliche Truppen versammelten. Am 27., 2 Uhr morgens, sollten 25 000 Mann im Lager süblich von Montargis gewesen sein.\*)

Um 7 Uhr 52 Minuten abends bestätigte bas 10. Armeekorps bies durch folgendes Telegramm an die II. Armee:

Nach eingegangenen Meldungen Montargis seit gestern vom Feinde besetzt, Gisenbahnzüge aus Gien mit Truppen daselbst angelangt. Misgnerette vom Feinde besetzt. Diesseitiges Detachement in Châtean Landon, Patronillen besselben jenseits des Kanals auf Feind gestoßen.\*)

gez. v. Boigts=Ribet.

Der Ursache ber letteren Melbung, welche wie die vorlette richtig war, lagen folgende Ginzelheiten zu Grunde.

Die 39. Jufanterie=Brigade (Borposten=Brigade des linken Flügels des 10. Armeeforps) hatte aus Les Cotelles berichtet:

Aus Châtean Landon gemeldet, Detachement am 26.,  $9^{1/2}$  Uhr abends, eingerückt, drei Kompagnien unter Hanptmann Herzbruch wegen Lorcy  $12^{1/2}$  Uhr nachts. Vom Feinde die Gegend frei, über Montsargis Nachrichten widersprechend. Nach Aussage von Landeseinwohnern haben heute (27.) in Richtung von Ladon nach Montargis feindliche Truppenbewegungen stattgesunden.\*) (Abgang?)

gez. v. Valentini.

Ferner:

Ladon und Maizières sind vom Feinde besetzt, nach Aussagen der Borposten; Stärke in letzterem Ort nicht zu ermitteln. Von Lorcy und Corbeilles gemeldet, daß im Lause des Nachmittags Mignerette stark besetzt sei.\*)

gez. v. Valentini.

Und um 63/4 Uhr aus Benouille:

Nach Melbung aus Châtean Landon Nemours von uns besetzt. Alle Einwohner hierorts behaupten einstimmig, daß in Gien die Hauptsfräste des Feindes ständen. Montargis ist seit gestern Nachmittag (26.) besetzt. Aus Château Landon eine Patrouille vorgegangen bis über Knotenpunkt der Straße Château Landon und Gisenbahn Gien—Montsargis. Dort auf seindliche Vorposten gestoßen. Landeseinwohner in

<sup>\*)</sup> Kr. U. C, III, 9, V

ber Nähe der Gisenbahn haben ausgesagt, daß mehrere Gisenbahnzüge mit Truppen heute von Gien (27.) nach Montargis befördert seien und viel Artillerie dabei gewesen sei. Ob Courtenay frei vom Reinde, ist nicht festgestellt, weil Batronille noch nicht zurück. Rittmeister v. Alvensleben\*) soeben in Château Landon eingetroffen, der Nachricht über Courtenay abwartet.\*\*)

v. Valentini.

Während das 10. Armeeforps diese Meldung um 71/2 Uhr abends die II. Armee weitergab, ging bei ihm vom 3. Armeckorps Mittheilung ein, wonach aus Nemours 25 000 Mann seit bem 25. im Lager fühlich Montargis gemeldet wären. (Abgang 5 Uhr 25 Minuten.)

11m 10 Uhr 40 Minuten abends fragte darauf das 10. Armeckorps bei der II. Armee telegraphisch an:

Soll ich Cifenbahn bei Châtean Landon morgen zerftören laffen?\*\*) gez. v. Boigts=Rhet.

11m 7 11hr abends, eingegangen 8 11hr abends, melbete die Armee-Abtheilung:

Ohne Gefecht am Loir-Bach eingetroffen. Rube am 28, durchaus erforderlich und von Seiner Königlichen Hoheit angeordnet. Hauptquartier bleibt 28. Bonneval, 29. Marich von Benneval und Chateaudun gegen Orléans 21/2-3 Meilen. \*\*\*)

gez. v. Stofch.

Enticlus aum

Mus diefer letten Melbung erfah ber Bring-Feldmarschall, daß ber Lintsabmarfch. Wechsel des Stabschefs sich vollzogen hatte, was auf seine Stimmung einen um fo befferen Gindruck ausübte, als er bei der inzwischen ein= getretenen Veränderung vor seinem linken Flügel sich unn freier bewegen zu dürfen meinte. In der That ließen die Meldungen vom linken Flügel der II. Armee jetzt die Lage genauer beurtheilen, als es bis dahin möglich gewesen war. Vor der Front der Armee-Abtheilung und des 9. Armeeforps hatten keine Bewegungen ftattgefunden, worans auf eine feindliche Offensive in Diesen Richtungen geschlossen werden fonnte; die Besetzung von Châteandun und Bonneval ohne Gesecht beutete im Wegentheil barauf bin, daß ber Beind bort abgezogen fei. Mochte

<sup>\*)</sup> Bar bekanntlich mit Dragonern dorthin gesandt, um einen Befehl an den General v. Kraah durchzubringen. E. 379. - \*\*) Kr. A. C. III, 9, V. -\*\*\*) Mr. A. C. III, 9, IV, b.

sich nun die Richtung des Abzuges bei der II. Armee noch nicht genau überschen laffen, so war die Armee = Abtheilung doch jetzt in ber Lage, einer Offensive auf ber Strafe Orleans-Gtampes von ber Flanke ber wirksam zu begegnen, und angesichts bessen burfte bie II. Urmee, eine Linksschiebung ins Auge fassen. Da nun vor der Front bes 10. Urmeekorps eine Abnahme ber feindlichen Streitkräfte nicht gemelbet worden war, bagegen von zwei Seiten eingelaufene Melbungen feinen Zweifel mehr barüber gestatteten, baß ber Feind nun auch mit beträchtlichen Streitfraften in und bei Montargis ftande, fo konnte die Abficht eines Angriffs in Echelons, in der Richtung auf Beanne la Rolande vorliegen, aber auch die andere, einer Operation zwischen Loing und Yonne. Im letzteren Falle konnte das feindliche 20. Armeekorps die Aufgabe der Deckung ber linken Flauke biefer Operation haben. Jedenfalls hatte ber feindliche rechte Flügel sich mit beträchtlichen Rräften nach Often ausgedehnt und nun die Verbindung bes 10. Armeeforps nach Often thatjächlich unterbrochen. Der Hinweis des 10. Armeeforps, daß "Gisenbahnzüge mit Truppen von Gien in Montargis eingetroffen seien", konnte ferner die Vermuthung erwecken, daß diese Transporte noch nicht beendet seien und in ber nächsten Zeit einen Fortgang finden würden, in dem Mage, wie die (mögliche) Operation zwischen Loing und Yonne fortschritte. Es war daher vollständig angebracht, daß das 10. Urmee= forps sogleich bie Zerstörung ber Gisenbahn über Montargis nach Château Landon ins Auge faßte, nur icheint eine besondere Unfrage beswegen nicht erst nöthig gewesen zu fein. Denn die Nothweudigkeit eines felbständigen Borgebens in dem Sinne ergab fich bereits aus der bem 10. Armeekorps allgemein zugewiesenen Aufgabe, ben linken Flügel ber II. Urmee zu beden. Immerhin legt ber Telegraph berartige Unfragen nabe, und ber Zeitverluft ift baburch gering. Die einfache Unfrage enthielt aber einen beutlichen Hinweis für bie II. Urmee, bag das 10. Armeekorps thatsächlich nun an ein weiteres Ausholen des Feindes über Montargis bachte, und insofern ist die unscheinbare Unfrage boch von Bedeutung. Bar bas aber ber Fall, bann befand fich die II. Urmee am 27. in einer bochft ungunftigen Lage, um den Gegner rechtzeitig zu ftellen und die begonnene Offensive durch einen vernichtenben taftischen Schlag zu verhindern.

Rach den eingegangenen Meldungen mußten am 27. abends auf

bem rechten frangofischen Flügel zwei Urmeeforps stehen; außerdem waren aber unter bem 24. beträchtliche Rechtsschiebungen von feindlichen Truppen gemeldet worden, über beren Berbleib nichts Näheres befannt geworben. Es erschien jedoch unwahrscheinlich, daß sie mit den von Gien gekommenen Berstärkungen identisch seien. Bon den Armeekorps war das 20. genau festgestellt, ob das zweite das 18. sei, blieb vorerst noch un= Aus dem Schriftverkehr ber II. Urmee vom 28. geht hervor, daß das zweite Armeeforps für das 18. gehalten wurde, ob ichon am 27. ober erft am 28., ift nicht zu erseben. Es konnten aber außerdem noch andere Kräfte nach Often geschoben worden sein. Rechnet man allein mit den zweifellos befannten Biffern, fo mußte man bei der II. Armee die feindlichen Streitfrafte auf der Linie Bellegarde-Montargis am 27. abends auf 55 000 Mann ichaten. Um diesen am 28. oder später mit Erfolg entgegenzutreten, würden mindestens zwei Armeeforps nöthig gewesen fein, die man aber außer Stande war am 28. gegen irgend einen Bunkt ber eben genannten Linie zu versammeln. Die feindlichen Streitfräfte von Montargis konnten am 28. sogar loingabwärts bis südlich Nemours gelangen, die von Bellegarde, unter Berichleierung ihrer Operation, nach Chateau Landon abmarschiren. Die II. Armee wäre bann thatfächlich von Often umgangen gewesen, und es ware nichts übrig geblieben, als auf ben Strafen gegen Fontainebleau zu operiren. Mur durch dieses Marschziel und eine überlegene Marschtüchtigkeit hatte ber Feind noch rechtzeitig gum Stehen gebracht werden fonnen, wenn bie II. Armee am 28. früh mit zwei Armeekorps aufgebrochen wäre. Dies wird lediglich angeführt, um die nachtheilige Seite des Verharrens in ber Kordonftellung zu beleuchten. Die Urmee-Abtheilung war nun am 27. November noch einen ftarken Tagemarich von der Straße Orleans-Etampes entfernt, sie hatte alfo, da sie am 28. ruben wollte, diefelbe erst am 29. erreichen können. Um 29. früh wäre es mithin zulässig gewesen, das 9. Armeekorps in der Richtung nach Kontaineblean folgen zu laffen, es hatte bis dabin drei Märsche, wurde also vor dem 1. Dezember abends nicht ans Ziel gelangt sein. Die II. Armee befand sich baber in ichwierigen Berhältniffen. Bor ihrer Front befanden fich bedeutende feindliche Kräfte, ihr linker Flügel ftand einer erdrückenden Uebermacht gegenüber; um auf irgend einem Punkt mit Ueberlegenheit am 28. auftreten zu können, war es zu spät. Man konnte somit nur noch bas anordnen, mas das Kordonspftem gestattete, jedoch lediglich für eine Bertheidigung auf ber Frontlinie ber II. Urmee. Sätte man bagegen weiter nach Dften operiren wollen, um einer Offenfive von Montargis aus zu begegnen, jo murben andere Magnahmen nothwendig geworden fein. Die feindliche, ber II. Urmee am 27. abende befannte Rrafte= vertheilung ließ nun wohl mindeftens ebenfo fehr an eine Offenfive zwischen Loing und Donne als an eine jolde gegen Beaune la Rolande benken, und bas Gefecht bei Lorcy vom 26. konnte für bie Fortjetzung ber Offensive nach beiben Richtungen sprechen. Wollte ber Feind aber Beaune la Rolande angreifen, bann waren feine Operationen auf Bellegarbe und Montargis so unzwedmäßig wie möglich, benn bie Operationsziele lagen einen Tagemarich außeinander. Nun erwiesen fich die Meldungen bes 3. und 10. Armeetorps hinsichtlich ber Zeit zwar nicht als gang richtig, benn am 27. ftand vom rechten Flügel bes Reindes nur noch die Brigade Perrin in Montargis, die Maffe bes neuen (18.) Armeeforps bagegen bei Maizières, Ladon. Allein bas mar ber II. Urmee nicht befannt, und unter biefen Gesichtspunften muffen bie nachfolgenden Anordnungen von 11 Uhr abends beurtheilt werden:

1. General v. Manstein (9. Armeeforps) wurde am 27. ansgewiesen, am 28. früh Bazoches ses Gallerandes mit je einer Infanteries und Kavalleries Brigade sowie einer Batterie zu belegen und die Borsposten der 6. Division sosort zu übernehmen; das 3. Armeesorps würde am 28. sinks nach Boynes und Pithiviers rücken, der Feind hätte Montsargis besetzt. Die Armees Abtheilung rube am 28. bei Châteaudun—Bonneval.\*)

Befehl zum Linisabmarich.

- 2. Der General v. Boigts-Mbeş (10. Armeeforps) sollte die Eisensbahn möglichst nahe an Montargis (d. h. von Norden) gründlich zersstören. Die 5. Infanterie Division werde sich am 28. früh bei Dadonville versammeln, um, wenn vom 10. Armeeforps Meldung einslaufe, daß der Feind nicht längs des Loing nach Norden marschirt sei, nach Boynes in Kantonnements zu rücken. Die 6. Division rücke nach Pithiviers.\*)
- 3. Der General v. Alvensleben (3. Armeeforps) sollte am 28. in aller Frühe die 5. Division bei Dadonville versammeln, um von dort

<sup>\*)</sup> Um 11 Uhr 30 Minuten telegraphisch ertheilt.

entweder auf Besehl des Prinzen Friedrich Karl nach Boynes und nächster Umgegend dislozirt zu werden oder eine Berwendung gegen den Feind zu finden; die 6. Division und die Korps-Artisserie sollten in die bisherigen Quartiere der 5. Division um Pithiviers rücken. Die Vorposten sollten wie bisher stehen bleiben, die der 5. Division früh durch die 6. Division abgelöst werden, die bisherigen Vorposten der 6. Division durch das 9. Armeetorps in der vorhin angegebenen Stärfe bei Vazoches les Gallerandes.\*)

Für den 28. war also beim 10. Armeeforps, falls es angegriffen wurde, nur auf die Unterstügung einer Division zu zählen Rechnete man bei der II. Armee mit den befannten 55 000 Mann auf der Linie Bellegarde—Montargis, so konnte der Gegner von Montargis etwa zu derselben Zeit bei Beanne la Rolande stehen, wie die 5. Division von Pithiviers aus. Das Arästeverhältniß wäre also für die Dentschen ungünstig geworden. Dachte man aber bei der II. Armee an eine seindliche Operation längs des Loing (siehe Austrag an das 10. Armeestorps), dann würden neue Besehle in anderer Richtung nothwendig geworden sein, die Operation hätte jedoch erst am 29. von Pithiviers, Boynes, Beanne aus beginnen können.

Der Prinz-Feldmarschall hatte mithin am 27. abends ben Gebanken an die Offensive von Nordwesten auf Orleans aufgegeben ober wenigstens vorlänfig so lange vertagt, bis die gegnerischen Streitkräfte vor dem linken Flügel der II. Armee aus dem Felde geschlagen wären, und seine Maßnahmen, den Letzteren zu bezegnen, sind nichts als ein Nothbehels, ein einsaches Linksschieben auf der Grundlinie. So störend für ihn der Umstand war, daß die Armee-Abtheilung für den 28. Besiehl zum Anhen ertheitt, so befand sich dieselbe nunmehr doch so nahe an der Straße Orleans—Etampes, daß diese von der II. Armee dis auf die 2. Kavallerie-Division damals preisgegeben werden durfte. Allein wäre auch der Prinz-Feldmarschall dazu entschlossen gewesen, so hätte es sich doch nicht ermöglichen lassen, die 11. Armee am 28. gegen den tinken Flügel zu versammeln. Dazu war es nun zu spät, und außerdem stand (gegen Beanne) dasür nur eine Straße zur Bersügung. Die Nachtheile der Kordonstellung machten sich mithin um so mehr geltend, als

<sup>\*)</sup> v. d. Coly, S. 106/107. Schriftlich um 11 Uhr erlaffen.

der Pring=Reldmarichall einen Entschluß fassen mußte, der seiner bis= berigen Absicht nicht entsprach, nämlich nach Often ftatt nach Weften abzumarschiren. Wären die Magregeln rechtzeitig eingeleitet worden, so hätte bie II. Armee am 28. jum Angriff von Nordwesten versammelt sein fönnen, da jedoch bis dahin nur mit diesem Falle gerechnet war, nun aber ein entgegengesetter Entschluß gefaßt wurde, jo gerieth die II. Urmee in feine unbedentliche Lage. Bum Glud verzögerten fich die feindlichen Magnahmen, wie wir sehen werden, wegen verspäteten Befehlseinganges bei ben kommandirenden Generalen bes 20. und 18. Armeckorps um einen Tag, jo daß der für den 27. geplante feindliche Angriff auf den 28. November verschoben werden mußte. Ware diejer Umstand nicht eingetreten, so hätte nicht einmal die 5. Division von Bithiviers am 27. rechtzeitig zur Unterstützung bes 10. Armeeforps eintreffen können; und ferner werden wir feben, daß der General des Pailleres von Chilleurs ans mit 30 000 Mann nichts gegen Pithiviers unternehmen gu dürfen meinte. Außerordentliche Glüdsumftande follten mithin die II. Armee begünftigen. Aus der Entwickelung der Entschlüffe vom 24. bis 27. durfte fich nun aber auch die Richtigkeit meiner Behauptung ergeben, wie unzweckmäßig die gefammten Magnahmen der II. Armee in biefen Tagen vom operativen Standpunkte aus waren, gleichgültig, ob sie sich besensiv oder offensiv ichlagen wollte. Der Gegner hatte ihr ingwijden bas Bejet bittirt, und als fie die Offenfive ergreifen wollte, war fie bagu nicht mehr in ber Lage. Sätte bie II. Armee fich bagegen am 25. - auch noch am 26. - in bem angegebenen Raum versammelt,\*) so würde sie zur lösung jeder Anfgabe befähigt gewesen fein. Zu all den bisberigen "Friktionen" und Vorkommniffen trat nun noch am 27. abends die Erkenntniß einer recht ungünstigen operativen Lage einem Falle gegenüber, welchen die II. Urmee bis dahin nicht geniegend in Erwägung gezogen hatte.

Vielleicht scheinen diese Darlegungen dem Einen oder Anderen etwas zu aussihrlich, aber ich hielt es für nöthig, die Nachtheile der Kordonstellung in jeder Bezichung um so gründlicher zu erörtern, als ihre Anhänger in neuerer Zeit an Zahl entschieden zugenommen haben, und die strategische Vertheidigung kann, wie dies Beispiel lehrt, bei einem nicht gewöhnlichen Feldherrn zu einer unzweckmäßigen Ausdehnung der

<sup>\*) ©. 299,303.</sup> 

Front bei ungenügender Tiefe verleiten. Was aber auch immer ein Feldherr beabsichtigt, günstige operative Borbedingungen sind stets das erste Ersorberniß. Ist der Zeitpunkt dafür unbenutzt verstrichen, so kann keine Napoleonische und Moltkesche Kunst mehr das Uebel beseitigen, und wenn es trothem, wie hier, gelingt, aus solchen Lagen ohne größere Nachtheile herauszukommen, so ist das der Tüchtigkeit der unteren Führer und der Schwerfälligkeit sowie den Fehlern des Feindes zu verdanken.

Bericht des Grafen Walderfee vom 27. November.

Der Graf Walbersee sandte am 27. einen weiteren Bericht an den König. In demselben hieß es: "Ich habe den hentigen Tag benntzt, mich in den hießigen Verhältnissen und im Terrain zu orientiren, und mir die Ausicht gebildet, daß es nicht rathsam erscheint, den vor Orleans stehenden Feind in Front anzugreisen. Es würde damit gerade das geschehen, was der Gegner sich wünscht. Orleans ist im Halbireise mit einem Nadius von  $2^{1/2}$  Meilen von Wald umgeben; anßerhald des Waldes liegt eine Jone von sehr angebautem, von Hecken durchschnittenem und mit geschlossenen Fermen bedecktem Terrain. Ein großer Theil dieser Fermen sowie jede an einer Hauptstraße liegende Ortschaft ist zur Vertheidigung eingerichtet. Die Hauptstommunikationen sind abgegraben und barrikadirt.

Das Gesecht bei Nenville am 24., so bedauerlich die dabei erstittenen Verluste auch sind, hat den großen Rugen gehabt, diese Umsstände zu konstatiren\*) und voraussehen zu lassen, daß jeder Augriff mit großen Opsern an Zeit und Menschenleben verbunden sein muß.

Der für das Gesecht im freien Felde sehr wenig geeignete Gegner findet hier ein Terrain, welches ihm sehr zusagt. Dieselben Truppen, die im Freien nach einigen Granaten die Flucht ergreifen, werden sich hier energisch schlagen.\*\*)

Als ein ganz wesentlicher Faktor müssen nun jetzt die Bodenverhältnisse in Rechnung gestellt werden. Durch die anhaltende nasse Witterung ist der Boden derart durchweicht, daß anßerhalb der Wege die Bewegungen der Infanterie in hohem Grade erschwert, die der Artitlerie sast zur Unmöglichkeit geworden sind.

Es ist dies ein Umstand, der hier ausschließlich der Defensive zu Statten tommt. . . .

<sup>\*)</sup> Diese Umstände waren im Allgemeinen schon vor diesem Gesecht bekannt. — \*\*) Dies war nicht ganz zutressend.

Es würde daher darauf ankommen, zu prüfen, ob ein Angriff gesboten ist ober nicht.

Die hier versammelte Armee hat den Hanptzweck, die Cernirung von Paris zu decken.

Solange dieselbe mit der Front gegen Orleans steht, erfüllt sie der französischen Loire-Armee gegenüber zweisellos diesen Zweck.

Unbedingt ist es dem Oberbeschlähaber der französischen Armee bekannt, daß die Lebensmittel in Paris auf die Neige gehen und daß ohne baldigen Entsatz Paris fallen muß.\*) Um seine Aufgabe zu erfüllen, muß er die ihm gegenüberstehende prenßische Armee schlagen...

Sehr erwünscht wäre es ihm natürlich, wenn er sich der preußischen Armee entledigen könnte, indem er ihren Angriff abschlüge und dann folgte; es ist anzunehmen, daß er deswegen auch zögert.

In einigen Tagen muß er aber zur Offensive schreiten ober Paris seinem Schicksal überlassen.

Das Terrain, in welchem die II. Urmee sich schlagen würde, ist ein freies und ebenes, in welchem namentlich die Urtillerie zur vollsten Unsnutzung kommen kann. Man kann wohl mit Sicherheit sagen, daß es uns hier nicht schwer sein wird, den Gegner entscheidend zu schlagen.

Da nun ein Mißerfolg geeignet ist, das Schickfal des ganzen Feldzuges auf das Spiel zu setzen, so dürste es rathsam sein, für jetzt stehen zu bleiben, und um so mehr, als durch Annäherung der Armees Abtheilung Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs von Mecklensburg-Schwerin ein strategischer Druck sehr bald merkbar werden dürste.

Für den Fall nun, daß die II. Armee zunächst nicht offensiv wird, so empfiehlt es sich, zu erwägen, ob ihre zeitige Anfstellung geeignet ist, allen Eventualitäten zu genügen.

Die sechs Infanterie-Divisionen stehen nebeneinander auf der Linie Orgeres—Lorcy, d. h. auf einer Strecke von neun Meilen. Bei der geringen Zahl von Transversalstraßen ist die Verbindung der Tivissionen unter sich teine sehr günstige. Gine allgemeine Reserve ist nicht vorhanden; der Feind steht sehr nahe (die Vorposten stehen sich auf 4000 Schritt gegenüber), und erlandt ihm das Terrain, größere Massen ungesehen nahe an seine Vorposten heranzuziehen.

<sup>\*)</sup> Die Auffaffung bestand damals allgemein.

Greift der Feind auf einem Punkte mit bedeutenden Kräften an, so werden immer nur zwei Divisionen ihm zunächst entgegentreten tönnen, und würde, wenn ein Flügelkorps angegriffen wird, der Nachsmittag herankommen, ehe eine Division des Centrums eingreifen kann.

Bei der großen Nähe des Feindes kann ich mich des Eindrucks nicht erwehren, daß die Aufstellung etwas zu kühn sei. Ein Zusammenrücken würde jedenfalls eine größere Sicherheit geben, ohne wesentliche Nachtheile mit sich zu bringen. Zur Sicherung der Flügel wird die zahlreiche Kavallerie ausreichend sein. . . .

Durch diesen klaren und sachgemäßen Bericht erhalten meine Aussführungen in den entscheidenden Punkten eine Bestätigung, aber außersdem gewährt derselbe den Schlüssel zu anderen Borgängen in der Seele des Prinz-Feldmarschalls, deren moralisches Schwergewicht bereits ansgedeutet wurde, nämlich die unübersehdare politische und militärische Tragweite eines Mißlingens der Offensive. Der einsache Hinweis darauf würde nicht ausreichen, und um die Schwierigkeiten, die sich der II. Armee entgegenstellten, zu ermessen, wersen wir einen Blick auf die Umgebung Orlsans. Zwei wichtige Momente sprechen hierbei in erster Reihe mit: die Besestigungen von Orlsans, welche allen Nachrichten zusolge beträchtlich sein, mithin viele Opfer selbst minderwerthigen Truppen gegenüber ersordern mußten, und der Wald von Orlsans, der, gleichsviel bei welcher Angrisssichtung, niemals ganz vermieden werden konnte, mithin sür den Zusammenhang der Offensive ein schweres operatives Hinderniß war.

Wollte der Pring-Feldmarschall nach irgend einer Richtung die Offensive, so machte sich der letzte Umstand sogleich sühlbar; hatte man den Wald glücklich passirt, so mußte man darauf gefaßt sein, beim Heraustreten von seindlichen Geschützstellungen empfangen zu werden, von welchen anzunehmen war, daß ihre Fenerrichtung sich den Aussgängen zufehrte. Dies sind aber Umstände, welche einen Feldherrn

<sup>\*)</sup> Rr. A. III, 7, II.

mit Recht bedentlich machen kounten, man darf daber den Entichluß des Pring-Reldmarschalls zur Defensive in seinen verschiedenen Bariationen nicht ohne Weiteres tabeln, das Gefühl großer Berantwortung macht porfichtig; man barf bochftens bie Mittel und Wege beurtheilen, wie der Bring-Reldmarschall seine Absichten verwirklichen wollte.

Dem weit nach Norden ausholenden Bogen der Loire war im Die Bedeutung Jahre 1870 auf bem rechten Ufer bes Stromes ein beträchtliches Wald- Orteans. Der Speil weftlich ber gebiet vorgelagert, welches ben Ramen Forêt b'Drleans führte. Charafter biefes von Rozières (westlich von Orleans) bis in die Gegend von Gien reichenden Waldes war nicht überall berielbe, allein zum größten Theil gestattete er, babinter Bewegungen auszuführen, ohne daß fie von den Deutschen bevbachtet werden fonnten. Der nördliche Saum reichte damals bis auf 12 km an Pithiviers, bis auf 7 an Beaune la Rolande und bis auf 13 an Bazoches les Gallerandes berau, die füdliche Grenze verlief durchschnittlich etwa 5 km von der Loire entfernt. Der Theil des Waldes westlich der Strafe Orleans-Artenan bestand aus einzelnen Parzellen, und in ben Zwischenräumen fonnten fich größere Truppenmaffen aller Waffen in tattifden Verbänden bei nicht allzu frart durchweichtem Erdreich ohne Schwierigkeiten bewegen. Die verschiedenen Waldstüde waren zwar durch fünftliche Erdverstärfungen unter sich ver= bunden, immerhin aber fonnte von Nordwesten und Westen aus das Hinter= und Zwischenland von ben Dentschen bis zu einem gewissen Grade eingesehen werden, und entschlossen diese sich zu einem Angriff auf die Stellung von Orleans, jo bot diefer Theil die besten Aussichten auf einen Erfolg, nicht nur strategisch, sondern auch taftisch, trot ber hier hergestellten bedentenden Berftärfungen.

Destlich dieses Gebietes erstreckte sich ber eigentliche Wald von Bon der Etrafe Orleans bis zum Canal d'Orleans, in der Luftlinie gemeffen etwa nab bis zum 35 km breit und burchichnittlich bis zu 21 km tief. Diefes Baldgebiet bestand zumeist aus Hochwald, durchsetzt mit niedrigem Unterholz, welches zwischen ben Stragen zwar von ber Jufanterie in losen Formen mit einigen Schwierigfeiten burchschritten werden kounte, in geschloffenen Formen bagegen nur in seltenen Fällen. Die Artillerie war hier lediglich auf die Strafen angewiesen, von ber Ravallerie fonnten nur einzelne Reiter im Walbe fortfommen. Der in Rede ftehende Theil des Waldes hatte allerdings nicht überall denjelben Charafter,

Ranal von Drieane.

jedoch auf der gangen den Deutschen zugekehrten Front auf eine Tiefe zwischen 6 und 8 km. Südlich dieser Zone war das Waldgebiet burch zwei große offene Stellen von unregelmäßiger Gestalt unterbrochen, welche Raum für die Aufftellung von ganzen Divisionen gewährten, und zwar zu beiden Seiten der großen Straßen Orleans-Loury-Chilleurs aux Bois und Checy-Brigny, welche in Pithiviers zusammenftoßen. Zwischen ben Straßen Orleans-Artenan und Orleans-Chilleurs aux Bois befanden fich in der Gegend von Chanteau zwei kleine Lücken und zwischen ber Strafe Checy-Brigny und dem Kanal von Orleans eine bei Nibelle. Der Nordrand des Waldgebietes war mit einer zusammen= bängenden Front von ein= und ausspringenden Winkeln vergleichbar, von welcher aus die auf Orleans strahlenförmig zusammenlaufenden Straßen fammt und sonders nuter Krenzfeuer auf wirtsame Jufanterieschußweite genommen werden kounten, mithin gerade da einen Angriff sehr erschwerten, wo diefer naturgemäß angesett werden mußte, auf den Hauptstraßen und neben denfelben. Die Hauptstraßen (1. Orleans - Artenan, 2. Orleans-St. Lué, 3. Orleans-Chilleurs aux Bois, 4. Checy-Brigny) waren unter sich durch Wald getrennt, dessen Breite an der schmalsten Stelle 5, an der breitesten 10 und an der mittleren 7 km betrug; die breiteste Stelle befand fich im Centrum, die beiden schmäleren lagen auf den Seiten. Wollten die Frangosen durch den Wald operiren, um jenfeits besselben zu schlagen, so verfügten sie nach allen Richtungen bin über ausreichende und gute Straffen; wollten fie fich im Balbe vertheidigen, fo fehlte es zwar an ausreichenden Transverfalverbindungen, um von ber einen auf die andere Strage übergeben zu können, allein man konnte die Straßen sperren und mit wenigen Truppen hartnäckig vertheidigen. Da nicht nur dies geschah, sondern auch der nördliche Saum mit zusammenhängenden Befestigungen verseben war, fo mußten Die Dentschen barauf gefaßt sein, mit Gewalt fich bie Zugänge zu öffnen, sie zu erstürmen, denn wegmanövriren fonnte man den Feind nicht.

Voury und von da weiter mit zwei Armen nach St. Lye und Neuville aux Bois, von welchen der Erstere bei Artenay die große Pariser Straße schuitt. Artenay lag aber nicht unter der unbedingten Machtsphäre der Franzosen, mithin kam der letzte Theil dieser Transversalverbindung ihnen nicht mehr ganz zu Statten. Von Loury aus konnten die Frans

zosen über Trainon auf die Straße Checy—Brigny gelangen, von Ambert aus auf die Straße Orleans—Artenay. Dies waren die gessammten Transversalverbindungen in jenem Waldgebiete.

Unter solden Umständen ergaben sich für die Franzosen, gleichsgültig, ob sie operiren oder in der Desensive schlagen wollten, als natursgemäße Puntte: Chevilly, St. Lyc, Nenville aux Bois, Chilleurs aux Bois, letztere Beiden mit den gemeinsamen rüchwärtigen Berbindungen auf Loury, und Brigny (Conrev aux Loges), ebenfalls mit allerdings weniger guter rüchwärtiger Berbindung auf Loury. Wie weit die Franzosen sich auf diesem äußeren Kreise nach den Flügeln ausdehnen würden, hing von den Absichten und ihrer Stärke ab. Nach Westen kamen dann Gidy, Boulay, Buev und Hnissen hauptsächlich in Bestracht, nach Osten Chambon, Boiscommun und Bellegarde, auf beiden Flügeln waren die Transversalverbindungen ausreichend für jede Absicht, umbesetzt durfte La Bourgeaisière (llebergang über den Kanal von Orleans) mit den Armen auf Sully und Châteauneuf nicht bleiben, ebenso wenig Kay aux Loges und Mardie.

Diese allgemeinen Bemerfungen möchten zur Begründung der Unficht hinreichen, daß man frangösischerseits nicht an eine eigentliche Bertheidigung bes Walbes von Orleans benfen durfte. Entichloß man jich bennoch bazu, jo lag die Bertheidigung entweder nördlich (außerhalb) des Waldes oder füdlich beffelben in der direften Umgegend von Orleans jelbst. Der erstere Fall batte die Massirung von Schlachteneinheiten (Divijionen) dicht hinter ben Puntten Gibn, Chevilly, St. Lyé, Reuville aur Bois, Chilleurs aux Bois, Brigny, mit ausreichenden Magnahmen auf den beiden Flügeln erheischt. In diesem Falle wurden die genannten Puntte zu befestigen gewesen sein (was ja auch geschah), um sich am Saume bes Walbes zu ichlagen. Es fehlte bann freilich an einem guten Aufstellungspunkte für die Hauptreserven. Doch wird bas stets der Fall fein, felbst unter günftigen Berbältniffen, bei einer Ausdehnung bes Angreifers oder Bertheidigers auf 40 km, sofern nicht durch Gifenbahnen für Nachschub auf jeden bedrohten Puntt gesorgt werden kann. Bier lagen die Berhältniffe aber ungunftig. Es blieb baher nur der Ausweg übrig, die Reserven auf mehrere Puntte zu vertheilen, sie etwa bei Cercottes, Loury und bei Sully I. Ch. aufzustellen. Allein diese Buntte lagen für ein rechtzeitiges Gingreifen viel zu weit gurud, zwischen

5 und 12 km, aber auch wenn man die Referven näher herangezogen batte, jo würden nur örtlich weit voneinander getrennte Rampfarnvven entstanden sein, die einheitlich schwerlich im ftrategischen Sinne, im taftischen gar nicht geleitet werden konnten. Um es furz zu sagen, der Wald von Orleans eignete sich nicht zu einer Bertheidigung. bennoch zu einer solchen, so mußten viele Einzelkämpfe entstehen, welche für ben Angreifer ben Rachtheil hatten, daß ein großer taktischer Erfolg ansbleiben fonnte. Das Ziel bes Angreifers bleibt aber immer bie taftische Vernichtung. Trotsbem bot der Wald von Orleans für die Franzosen von dem Angenblick an außerordentliche Bortheile, da die Stellung von Orleans nicht nichr über Gien, auf dem fühlichen Loire-Ufer, bedroht war. Gin reiches Bahn- und Stragennet erleichterte bas Heranführen von Truppen und Kriegsmaterial ans dem nicht besetzten Frankreich nach Orleans, und das, was in der Umgegend von Orleans vorging, verichloß ber Wald von Orleans vollständig den Bliden der Deutschen, in einer Sahreszeit, in welcher biese sich fast ausschließlich auf die Straßen angewiesen saben, welche ja befanntlich sammt und sonders von Buch bis Brigny durch fünstliche Unlagen abgeschloffen waren. Unter solchen Umständen tonnte deutscherseits zwar festgestellt werden, daß diese Linie befestigt und wohl besetzt war, aber nicht genau, wo die Saupt= träfte des Beindes standen, falls es nicht von den Flügeln aus eingesehen wurde. Dies wäre zwar westlich von der Straße Orleans-Urtenan nicht ansgeschloffen gewesen, wenn die Hauptfräfte bei Orleans standen, in jenem Zeitpunkt aber ließ es sich von Often ber nicht mehr nachholen. Run hatte der mittlere Theil des Waldes eine Tiefe von 14 km: ein weiterer sehr erschwerender Umstand für die Aufklärung und das Erfennen, nachdem man in den Waldsaum selbst eingedrungen war. Die Hauptvorzüge bes Walbes von Orleans (und folgerichtig ber ganzen Stellung von Orleans) lagen auf operativem Gebiet, insofern nach hier Alles unbemerkt herangeschafft, die Armee hier versammelt und ein reiches, vom Centrum strahlenförmig ausgehendes Stragennen die Möglichkeit bot, eine Operationsrichtung ent= weder nach einem ber beiben Flügel ober bem Centrum schnell, ja überraschend einzuschlagen, wie es selten im Rriege vorkommen wird. Es war bejonders verlockend, über St. Lue, Loury und Sully I. Ch. bei einer Ansgangsbasis - Orleans - in einer 18 km breiten Front

auf drei guten Stragen gegen Pithiviers zu operiren, und ba ber Wald durchschnittlich bis auf 12 km an Pithiviers heranreichte, von Pithiviers bis Tourny und Beaune la Rolande mehr als die doppelte Entfernung ist, jo vermochte die frangosische Urmee, wenn sie wohl vorbereitet den Marsch antrat, auf 18 km Front am Nordsaume versammelt zu fteben, um unter Dedung gegen Beaune und Tornv einen empfindlichen Schlag gegen Pithiviers zu thun, bevor bort von rechts und links erhebliche Unterftützungen bei ben großen Entfernungen und mangeshaften Transversalverbindungen eintreffen fonnten. Unter dem Schutze bes Walbes mare baffelbe Manover gegen Bellegarbe und faft ebenjo leicht gegen Artenan ausführbar gewesen. Entsprachen aber ber Gesammtharafter ber frangösischen Urmee und die Leitung nicht biefen operativen Anforderungen, dann bufte ber Wald von Orleans viel von feiner Bedeutung ein, trothem bie frangofische Urmee bort an Bahl ber II. Urmee und der Urmee-Abtheilung jusammengenommen dreifach überlegen war. Und die französische Armee entsprach in der That solchen operativen Anforderungen nicht.

Die feindliche Ueberlegenheit an Bahl, die Ausdehmung des Waldes von Orleans nach Breite und Tiefe, sein nahes Herantreten an bie breite beutsche Stellung fonnten also nur bann die in biefen Berhältniffen beruhenden Vortheile erzielen laffen, wenn eine tüchtige Armee in der Hand eines tüchtigen Feldherrn ftand. War dies ichon nicht der Fall, jo find hier zwei weitere erichwerende Umftande in Anfatz zu bringen, nämlich bie Jahreszeit und bas aufgeweichte Erbreich. Die Nachtheile Beider machten fich zwar auf beiden Seiten geltend, allein die weniger operationstüchtige Armee mußte darunter mehr leiden, also die frangösische. Immerhin verdiente der mittlere Abschnitt bes Waldes die größte Aufmerksamkeit der Deutschen. Man verschloß fich auf deutscher Seite denn auch nicht den Gefahren, welche eine geschickte Ausnutzung ber Bortheile, Die ber Wald von Orleans bem Bertheidiger bot, burch eine operationstüchtige frangösische Armee zeitigen fonnte, und mochte man fich jagen, daß die Voire-Armee vor der Sand wenigftens nicht für bie Offenfive geeignet fei, fo fonnte burch bie Defensive wieder die Belagerung von Paris nicht aufgehoben werden. Bum Zwecke ber Vertheibigung war bie Lvire-Armee zwar nach Orleans herangezogen worden, daß jie aber bort fteben bleiben follte, war bei dem steten Drängen der Machthaber in der Proving nicht an erwarten, um so weniger, als man bei solchen Männern nicht Die Kenntniffe von den für Operationen nothwendigen Gigenschaften einer Urmee voraussetzen durfte. Die Deutschen mußten also mit ben Gefahren des Waldes von Orleans für die Bertheidigung und den Angriff rechnen, und bei der II. Armee herrschte nur bis zum 25. November die Auffassung, daß eine frangösische Offensive eher entweder gegen Artenan oder gegen Pithiviers eintreten fonnte als in ber Richtung auf Puiseaux. Ergriff die frangosische Armee wirklich die Offensive, so setzte sie sich mit ihren inneren Bedingungen in Widerspruch. Die sie bamals auf die Bertheibigung wiesen; ein solcher Angriff tonnte daher, trot der operativen Vortheile, die ihr der Wald von Orleans bot, ber II. Armee nur erwünscht sein. Scheiterte berfelbe nämlich, und bas war wohl anzunehmen, jo buste biese französische Urmee alle Vortheile ein, die ihr der Wald von Orleans bot. Man durfte bann barauf zählen, leichter Sand in die vor ihm liegenden Berichanzungen einzudringen, alsdann in den Wald felbst und ben Gegner in demselben todt gu marichiren; denn lose und dabei geschlagene Truppen lösen sich unter jolden Berhältniffen erfahrungsgemäß auf und fallen bem Gegner in Die Bande, welcher, vermöge des überlegenen Werthes feiner Urmee, die operative Ordnung aufrecht zu halten weiß. — Alles dies mußte erörtert werden, um zu erflären, wie ber Bald von Orleans auf beiden Seiten jo viele Tage hindurch die Entschlüsse beeinflussen konnte. Ein Angriff biefer frangösischen Armee, ber fie zwang, ihre fünftlich verstärfte Stellung zu verlaffen, war bas, was man beutscherseits wünschte, seitdem man bort die feindliche Stellung und Stärke sowie die Beschaffenheit des Waldes von Orleans mit der Loire dahinter - über deren Breite man damals wohl genauer hatte unterrichtet fein fönnen, als es sich aus den Aften ergiebt, weil Orleans ja vorher in beutschen Sänden gewesen war - beffer fennen gelernt hatte.

Griff der Feind die Dentschen nicht an, sondern verlegte er sich auf die Vertheidigung, so mußten die fünstlich verstärkten Stellungen der Franzosen erstürmt werden. In der Vertheidigung von Beselftsgungen konnte diese französische Armee aber ein gefährlicher Gegner werden, wegen ihrer lleberzahl, ihrer guten Bewaffnung und der Mögslicheit, Beides voll auszunutzen. Den Dentschen hätten Artillerie und

Kapallerie wegen bes aufgeweichten Erdreichs wenig genutt, fie wären leviglich auf ihre Infanterie angewiesen gewesen, und gerade an dieser zählte die II. Urmee damals nur ungefähr 45 000 Gewehre. Zeder Infanterift war ein Kapital, mit bem man wegen seines hoben taktischen Werthes förmlich geizen mußte. Hatte man aber von biesem Kapital viel bis zum Betreten bes Walbes von Orleans veransgabt, fo bot ber Wald felbst große Gefahren, weil die Rolonnen, welche relativ schwach geworden wären, sich gegenseitig während eines ganzen Tages fanm unterstützen fonnten. Es ließ sich außerdem erwarten, daß süblich des Waldes von Orleans Alles geschehen sei, um die Entwickelung aus demfelben gegen das eigentliche Reduit der Gefammtstellung, Orleans selbst, möglichst zu erschweren. Ueber biese Dinge gab man sich beim Stabe ber II. Urmee feinen Täuschungen bin, gleichwohl war man entichloffen, auch bas Schwerfte zu unternehmen, jobalt eine gebieterische Rothwendigfeit dazu drängte. Bis jum 27. war das indeffen nicht der Fall.

Freilich fonnten die Dentichen hoffen, falls fie angriffen und die vorgeichobene Stellung nahmen, daß die Franzofen den Rückzug nach dem einen Tagemarich entjernten Orleans nur unter ichweren Verluften bewerkstelligen würden. Wir werden seben, daß die Franzosen den Wald ichlieflich offenfir und befenfir ausnutten; in letter Beziehung zeigten fich hierbei für bie Dentichen geringere Nachtheile, als fie befürchtet hatten, mabrend die Lortbeile, die der Wald den Frangojen bot, gleich= falls deren Erwartungen nicht entsprachen. In erster Beziehung waren Die Bortheile des Baldes für die Frangosen, selbst bei ihrer wenig operationstücktigen Armee, nicht unbedeutend, freilich beruhte bas zum Theil barauf, baß bie Dentiden Gien nicht immer bie gebührende Aufmerffamfeit geichenft batten.

Dies führt mich zu tem Theile, welcher fich bamals vom Kanal Der Theil bes von Orleans bis Gien ausbreitete. Ich habe bamals ben Walb genau in ganal Erleans Angenichein genommen, und so groß ber Unterschied zwischen biesem Theile und dem zwischen Orleans und dem Ranal von Orleans gelegenen ift, jo war er doch auch geeignet, Absichten und Magnahmen bes Gegners vor und zu verbeden. Diefer Theil bes Walbes mar bamals von sehr unregelmäßiger Gestalt und maß in der Breite 35 km, in der Diefe bagegen zumeift weniger als 5 km, nur im Guten ftieg fie auf 10 km. Sublich begleitete ben Kanal von Orleans ein offener Raum von

bie Gien.

durchidnittlich 3 km, der nur an einer Stelle, nämlich bei Combreux, mit Bald, aber nicht gang bedeckt war. Gin Durchreiten des Waldes am Kanal entlang von Bellegarde bis nach Mardie wäre für die dentiche Reiterei wohl möglich gewesen, obwohl, wie in dem zwischen Orleans und bem Ranal gelegenen Theile, so auch alle durch diesen Theil des Waldes von Orleans führenden Stragen unterbrochen waren. Die Unterbrechungen tounten indessen hier umgangen werden, dort nicht. Fraglich ist es dagegen, ob Ravallerie allein von Lorris in Richtung Châteannens hätte durchkommen tönnen. Diese Straßen waren nämlich an Buntten unterbrochen, wo ein Umgehen wegen des anstoßenden dichten Unterholzes nicht möglich war, wo gewiffermaßen Defilees durchritten werden mußten, die zu veiden Seiten von Freischärlern und Mobilgarden der Umgegend Ebenso war es nach Duzoner s. L. und Sully zu, bewacht wurden. dagegen wären Streifzüge von Lorris auf Mogent f. B. und Gien teinen nennenswerthen Schwierigkeiten begegnet. Diese beiben Richtungen, in welchen deutsche Ravallerie zweifellos allein durchgekommen wäre, falls fie rechtzeitig in dieselben geleuft wurde, hatten aber ausgereicht, die Heeresleitung frühzeitig über die Borgange bei Gien und von da bis Bellegarde und Montargis aufzuklären. Der Theil bes Walbes vom Kanal von Orleans bis Gien gestattete dies vollständig, benn bier war es möglich, um beide Flügel herumzugreifen und zu feben, was sich zwischen Châteauneuf und Gien zutrug. Nur weil dies nicht versucht wurde, gewann ber Wald von Orleans als Ganges die Bedeutung, welche wir nun fennen, nur deshalb wurde vor allen Dingen die frangösische Offensive über Bellegarbe-Montargis möglich und so spät erfannt. Bei befferer Berwendung ber bentichen Kavallerie wäre bies permieden porden.

Der nach Norden ausholende Lauf der Loire, der ihn auf dem rechten Ufer begleitende Wald von Orleans im Berein mit den rückswärtigen Verbindungen und fünf festen Uebergangsstellen über die Loire (bei Orleans, Jargean, Châteannens, Sully und Gien) mußten die Ausmertsamteit der Dentschen frühzeitig auf das ganze Gebiet lenken, sie verantassen, rechtzeitig Einblick in das zu gewinnen, was hinter dem Walde vor sich ging. Bei Orleans selbst fehlten dafür die Vorbedingungen, ebenso nördlich des Kanals von Orleans, südlich desselben dagegen nicht. Dort bestanden nicht allein vier seste Loire-Brücken, sondern auch mit

der Eisenbahn konnten die Franzosen überraschend Truppen nach Montargis von Gien und nach Bellegarde von Orleans heranführen. Es kam daher darauf an, einen Punkt zu finden, von welchem sich dies Alles hätte übersehen lassen, der jedoch nicht zu weit vorgeschoben war und dessen Berbindungen nach allen Seiten ansstrahlten. Dieser Punkt war Lorris. Dorthin hätte in dem Angenblick, da man sich mit dem Gedanken eines Angrisse auf Orleans trug, eine Kavallerie-Division geschickt werden müssen, welcher entsprechend Insanterie zuzutheilen gewesen wäre. Bon dieser mußten Bellegarde besetzt und Nogent s. B. und Gien beobachtet werden. Hier konnte Kavallerie überall durch, das ganze Land ist verhältnismäßig ossen und übersichtlich.

Obgleich dieje Arbeit nicht bis zur Schlacht von Orleans reicht, fo fchien es doch geboten, uns mit dem Balve von Orleans zu beschäftigen, weil die geschickte Benutung bes Waldes durch die Frangosen und die ungureichende Beobachtung burch die Deutschen allein die frangösische Offensive über Gien, Bellegarde und Montargis überbaupt ermöglichten und die Deutschen solange in Unfenntniß über die Absichten des Gegners hielten. Bur frühzeitigen Beobachtung von Gien ware um jo bringender Beranlaffung gewesen, weil ber Wald von Orleans in Richtung Bithiviers bedeutende operative Vortheile bot und fic außer Lorris fein Punkt fand, um Mittel und Gelegenheit zu gewinnen, in die feindlichen Maßnahmen Ginblid zu erbalten, jo bag beutscherseits rechtzeitig Begen= maßregeln getroffen werden tonnten. Yorris felbst lag damals gang frei im Treffpuntt von funf großen Strafen und im Mittelpuntt eines Rreises von 10 km Durchmesser übersichtlichen Sandes, ohne jedes nennenswerthe Hinderniß, welches sich zu Berfteden für Freischärler geeignet hatte. Gin befferer Raum batte fich also für Berwendung einer Kavallerie-Division nicht bieten fonnen, benn man konnte nicht überfallen werben, man tonnte nach allen Richtungen ausweichen und, wenn es zwedmäßig ericien, den Standpunkt wechseln, weil man immer wieder gute Stragen fand. Die Nachtheile, Die der Wald von Orleans ben Deutschen brachte, batten also dentscherseits erheblich verringert werden fönnen.

Weshalb die II. Armee zu einer derartigen operativen Verwendung der Kavallerie nicht gelangte und welche "Friktionen" sich für sie schließlich ergaben, als der beantragte Austausch der Kavallerie-Divi-

sienen sich in so unerwarteter Weise verzögerte, ist dargestellt worden. Das Oberkommando kann trotzdem nicht ganz von Schuld freigesprochen werden, schon nicht, weil eine Lateraloperation auf Bourges ins Auge gesaßt war, und wenn hier auf diese Dinge so eingehend zurückgekommen wurde, so möchte für verständnißvolle Leser dies erklärlich werden, sobald sie den Blick in die Zukunft richten. Das, was hier entwickelt wurde, könnte nach einer anderen Front beherzigenswerthe Lehren an die Hand geben!

Nachdem die II. Armee sich dem Walde von Orleans von Norden vorgelegt hatte und im Ungewissen über die Vorgänge bei Gien war, durfte sie schlechterdings nicht nach Westen operiren, um Orleans von Nordwesten anzugreisen, ohne sich gegen Gien—Bellegarde durch ein Korps zu sichern, und nicht nach Osten, ohne das Gleiche gegen Orleans zu thun. Der Wald von Orleans tostete ihr mithin sür jede operative Ansgabe ein Korps. Dies scheint auch die Ansicht in Versailles gewesen zu sein, denn in den Atten sindet sich darüber das nachsolgende Oostsment, freilich vom 2. Dezember, 3 Uhr (nachmittags), dessen Kompetenz dadurch allein unbestreitbar ist, weil es von König Wilhelm herrührt. Es ist an den General Grasen Moltse gerichtet und lautet:

Aus der Anlage ersehen Sie, daß Meine Ansicht, daß der große Wald von Orleans Alles, was der Jeind thut, ins Unflare hüllt, (richtig ist,) so daß ein Eindringen in denselben 6 Meilen lang eine Operation von mindestens 2 Tagen sechtend ersordert, während welcher Zeit auf Flanke und Rücken die II. Armee umgangen werden kann, wenn wirtlich 20 000 Mann in Montargis stehen. Ich bin unschlüssig, ob unser hentiger Besehl noch rathsam ist.

W.

Es war der Beschl zum Angriff auf Orleans gemeint. Geben wir nun zum 10. Armeckorps über.

Vorgange beim 10. Armeckorps.

Der nichtfach genannte Rittmeister v. Alvensleben erhielt um 10 Uhr vormittags folgenden Beschl für General v. Kraat, welcher dreisach ausgesertigt war und von Château Landon aus unter Umsgehung von Montargis an den General befördert werden sollte:

Am 24. Gefechte gegen ein drei Divisionen starkes Korps, das zum größten Theil unter General Michel von Autun über Gien herangetommen war, bestanden. . . . . . Es hat darauf seine Borposten von

Labon über St. Loup auf Boiscommun ansgestellt. Bei Bellegarde soll es ein größeres Lager haben. . . . Kanalbrücke bei St. Maurice und Brücke bei Panne waren vom Zeinde ungangbar gemacht, von uns wieder bergestellt. Eisenbahnbrücke war nicht beschädigt, jetziger Zustand unbekannt. Suchen Sie Vereinigung mit mir bei Beanne oder Beaumont bald zu erreichen. Geben Sie sich sür Avantgarde einer neuen Armee aus; wenn ohne Gesahr möglich, marschiren Sie über Montargis, sonst mehr nördlich ausbiegen. Bringen Sie möglichst viel Verpstegung mit, weil sie hier knapp.

gez. v. Boigts=Rhetz.\*)

Außerdem hatte das Generalfommando um 8 Uhr abends an die Kommandantur Sens telegraphirt:

Wenn Sie wissen, wo General v. Kraag ist, lassen Sie ihm sagen, daß Montargis vom Zeinde besetzt ist und daß er nördlich ausbiegen soll, um bierber zu gelangen (Beaune, Berk.).

gez. v. Boigts=Rhetz.\*)

Wir werden sogleich sehen, daß dieser Weg schneller zum Ziel führte als der durch den Rittmeister v. Alvensleben selbst eingeschlagene.

Um 8 Uhr abends ordnete das 10. Armeeforps an:

Befehl vom 27. November für den 28.

Unscheinend zuverlässige Nachrichten besagen, daß der Feind heute Mignerette besetzt hat, und daß er in und um Montargis mit einem stärkeren Korps steht. Es wird deshalb bestimmt: Die Brigade Lehmann giebt morgen früh eine Eskadron an die Brigade Balentini ab; die 19. Insanterie-Division ändert die Dislokation der Brigade Lehmann und der Korps-Artillerie dabin ab, daß Beide morgen früh mit ihren Stäben nach Marcilly, mit ihren Truppen in die Ortschaften vom Höhenrande von Marcilly bis gegen Le Beau kommen. Es ist wünschenswerth, daß nach Norden hin diese Dislokation nicht weiter als durchaus nöthig ausgedehnt werde. Im Fall eines Alarms sammelt sich, wenn es nicht anders besohlen wird, die Brigade Lehmann und Korps-Artillerie bei Romainville, während zugleich die Brigade Lehmann ben Bahnhof am Schnittpunkt der Gäsarstraße und die Eisenbahn mit 1 Bataillon und 1 Batterie besetzt. Bordeaux ist von der Brigade Lehmann mit einem Detachement von etwa 2 Kompagnien und 1/2 Es-

<sup>\*)</sup> Rr. A. S, III. 1, VI.

fadron zu belegen. Die 19. Division hat noch heute das hiernach Röthige zu veranlassen, damit die Umquartierung morgen früh zu guter Stunde geschehen fann. Oberst v. Valentini ist angewiesen, falls er bedroht wird, außer an das Generalkommando sich direkt an die Obersten Lehmann und v. d. Goly (Korps-Artillerie) zu wenden.

gez. v. Boigts=Rhets.\*)

Der General v. Boigts-Rhetz nahm also mit den Haupttheilen seines Armeekorps die Front gegen Montargis, jedoch nicht infolge des Besehls der II. Armee, wie das bisher dargestellt wurde, denn jener Besehl wurde erst 11 Uhr 30 Minuten abends erlassen (S. 395). Die Folgen hiervon werden bei der Darstellung der Schlacht von Beaune la Rolande erörtert werden.

Auftrag des Rittmeifters Alvensleben. Nittmeister v. Alvensleben, welcher vormittags nach Châtean Landon aufgebrochen war, sandte noch am Abend um 7 Uhr solgende Meldung an das 10. Korps, deren Eingangszeit leider nicht ersichtlich ist:

Nach eingegangenen Meldungen durch Refognoszirungen des hiesigen Detachements ist vormittags Montargis stark besetzt gesunden. Nachsmittags 5 Uhr kam die Meldung, daß Jontenav besetzt, daß die Straße über Ferrières nach Courtenay nicht frei sei. Das Detachement (in Châtean Landon, Verf.) wird morgen die Eisenbahn oberhalb Fontenay zu zerstören suchen. Ich versuche diese Nacht 2 Uhr von der direkten Straße nach Sens auf Courtenay zu gelangen und die Joigny vorzugehen.

gez. v. Allvensleben.\*)

Es erscheint zweckmäßig, diese Angelegenheit sogleich bis zum Schluß zu verfolgen, und daher mögen denn die weiteren Geschehnisse, der Zeit vorgreisend, hier angesührt werden, wobei jedoch zu berücksichtigen bleibt, daß der General v. Loigts-Rhetz von ihnen erst Kenntniß erhielt, nachs dem er bereits (am 28.) angegriffen war. Die erste Nachricht, daß der General v. Kraatz den mitgetheilten Besehl erhalten, lief am 28. früh beim 10. Armeekorps durch den General v. Stiehle ein, nämlich 9 Uhr 17 Minnten Abgang: jedoch kann hier möglicherweise ein Frethum vorliegen.\*\*) Um 11 Uhr 50 Minnten, vormittags am 28., telegraphirte

<sup>\*1</sup> Rr. A. S, III, 1, VI. - \*\*) Kr. A. S, III, 1, VI; vergleiche S. 321.

die Kommandantur Sens an das 10. Armeeforps: "General Kraat bei Joignn gefunden, Befehl mitgetheilt."\*)

Rittmeister v. Alvensleben melbete aus Courtenay am 28. November: General v. Araats mittags 11 Uhr inkl. Ersatzruppen in St. Julien getroffen: alle drei Depeschen richtig abgegeben. Der General hat nach Montargis retognosziren lassen; es steht am Eingange bes Waldes, 11 Kilometer von hier, eine Kompagnie Chasseurs, auf der Straße nach Ferrières befanden sich nur seindliche Patrouissen. Der General beschließt, morgen früh die Kolonne eine Stunde voraus nach Cheron zu schicken, einen Scheinmarsch auf Montargis zu machen und dann der Kolonne zu solgen. Bon dort wird er suchen, am nächsten Tage den Loing zu überschreiten und sich mit dem Korps zu vereinigen, eventuell über Nemours, da schon heute Nacht die Brücke bei Dordives nach Châtean Landon wenig Sicherheit bot.

gez. v. Alvensleben. \*)

Wie es scheint, ging die wichtige Meldung um 6 Uhr nachmittags am 28. von Courtenav ab: wann sie in die Hände des Generals v. Boigts-Rhetz gelangte, ist ungewiß, am 29. November, früh 7 Uhr, wurde das Original an die II. Armee übersandt.

Beim 10. Armeeforps rechnete man bei Abgang des Befehls an den General v. Kraat nicht auf seine rechtzeitige Wiedervereinigung zur Schlacht, man wußte nicht genau, dis wohin derselbe am 27. gelangt war, fonnte vielmehr nur ungefähr überschlagen, daß er sich in der Gegend von Joigny besinden würde. Die Berechnung stimmte zugleich genau, denn der General v. Kraat war am 27. thatsächlich auf dem Marsche nach Joigny und wurde nun am 28. westlich davon angetrossen. Immerhin war es am Abend des 27. dem 10. Armeeforps beinahe zur Gewißheit geworden, daß es in die Lage kommen werde, sich schlagen zu müssen, bevor die letzte Staffel eingetrossen sein konn der Gegner hatte sich seit dem 26. thatsächlich zwischen die beiden Theile des 10. Armeeskorps geschoben, und es mußte nun doch wohl sein Angriss vor dem Eintressen der Staffel erwartet werden. Wie wir heute die Begebensheiten kennen, hatte der General v. Kraat am 28. Rovember, also zur Zeit des Kampses, noch drei Tagemärsche die Beaune, wenn er nicht

<sup>\*)</sup> Rr. A. S, III, 1, VI.

über Montargis marschirte, sondern es nördlich umging, ein Entschluß, der nicht unbedingt gebilligt werden fann. Daß aber die Befehle an den General v. Kraats überhaupt durchgebracht wurden, vor allen Dingen in der angegebenen Weise durch den Rittmeister v. Alvensleben, war insofern von großer Bedeutung, als sich der Ritt dieses Offiziers zugleich zu einer strategischen Erkundung des Landes zwischen Loing und Poune gestaltete, wo man seit dem 27. abends sowohl bei der 11. Armee als beim 10. Armeeforps die Anwesenheit feindlicher Streit= Wären nun bort feindliche Streitfrafte angefräfte vernuthete. troffen worden, jo batte die II. Urmee davon unterrichtet fein müffen, als sie das 10. Armeeforps am 28. vormittags von dem Eingang des Befehls an den General v. Kraat benachrichtigte. Wenn aber bis zum 28., vormittags 11 Uhr, nennenswerthe feindliche Streitfräfte zwischen Loing und Donne, ausweislich der Meldung des Rittmeisters v. Alvens= leben, nicht vorhanden waren, jo fonnte man bei der II. Armee am 29. früh bei Eingang dieser Meldung annehmen, daß bis dahin dort eine Beränderung nicht eingetreten wäre. Dies wird vorgreifend bemerft, um die Auffassung der II. Armee am 28. und 29. besser würdigen zu können.

Borgånge auf franzöfischer Seite. Die Besehle aus Tours an das 20. und 18. Armeekorps gelangten am 27. verspätet in die Hände ihrer Besehlshaber, so daß die für diesen Tag vorgeschriebenen Positionen nicht erreicht wurden und ein 311- sammenstoß mit den Deutschen nicht ersolgte. Das 20. Armeekorps hatte sich unter diesen Umständen dis zum Abend des 27. November bei Boiscommun und St. Lonp versammelt, das 18. stand bei Ladon, eine Brigade desselben (Perrin) war in Montarais zurückgeblieben.

Operation auf Montargis fehlerhaft. Unter diesen Verhältnissen wurde nun der Angriff auf Beaune sa Molande auf den 28. sesstgesetzt. Es besanden sich also am Abend des 27. November rund 55 000 Mann unmittelbar vor dem 10. dentschen Armeeforps. Das 18. sranzösische Armeeforps hatte mithin von Gien dis Ladon drei volle Tage gebraucht, so daß das 20. recht lange vor der Gesahr stand, isolirt geschlagen zu werden, ein Gedanke, welcher seinen Beschlähaber thatsächlich stets beherrsichte und die Ursache seiner Unthätigsteit war. Gine Beobachtung und Besetzung von Montargis durch die Franzosen war geboten, wenn sie das 10. deutsche Armeeforps bei Beanne angreisen wollten, um in ausreichender Entsernung (ein Tagemarsch) in der rechten Flanke gesichert zu sein. Konnten sie doch annehmen, daß

weitere Zuzüge ber Deutschen über Montargis erfolgen würden. Dazu hätte es genügt, eine Brigade mittels Gifenbahn nach Montargis gu befördern, welche bort ipateftens am 26. mittags eintreffen fonnte, während die eigentliche Masse des 18. Armeeforps von Gien über Lorris nach Ladon zu richten gewesen wäre, wo sie ebenfalls um Mittag am 26. steben mußte. Durch beobachtende Ravallerie würde in Diesem Falle der Zweck nicht erreicht worden sein, die Entsendung nach Montargis hätte vielmehr ftark genug fein muffen, einen Angriff ber Deutschen von dieser Seite so lange aufzuhalten, bis bei Beaune die Entscheidung gefallen war. Dieser Gedante bat aber in voller Klarbeit ben Leitern in Tours ichwerlich vorgeschwebt. Im lebrigen sollte ber General Crouzat das 20. und 18. Armeeforps nur bei der Offenfivbewegung felbst leiten, also beim Angriff; wie fich bann bie Befehls= leitung weiter zu gestalten hatte, war nicht ausgesprochen.

Weiter westlich stand der General des Pallières mit 30 000 Mann 17. Armeeferps am 27. abends von Chillenrs aux Bois bis St. Lué, beim 15. und 16. Armeeforps waren Beränderungen nicht eingetreten, das 17. Armee= forps am 27. aber nach verschiedenen Richtungen auseinandergerathen; feine Sampttheile befanden fich am 27. abends in bem Dreieck Ecoman, St. Laurent des Bois, Marchenoir, vier Kompagnien des 48. Marsch-Regi= ments und eine Batterie batten sich nach Tournvisis verirrt, wo sie vom General Changy mit Lebensmitteln versehen und dann nach St. Laurent des Bois in Marich gesetzt wurden. In Beaugench waren 1500—2000 Bersprengte verschiedener Truppentheile angelangt; ber bortige Maire erftattete barüber an ben General b'Aurelle Bericht, fo bag biefer fich veranlagt fah, fie burch bie ältesten Offiziere sammeln und ebenfalls nach St. Laurent ichicken zu laffen. Abgetommene und Flüchtlinge aller Waffengattungen irrten außerbem in dem Ranm von Ecoman und Tournoifis bis zur Loire umber, jo daß ber Beneral be Sonis um Mittag am 27. fanm noch über einen geschlossenen Truppentheil verfügte. Unter Zuhülfenahme der Militär= und Civilbehörden gelang es zwar, die gablreichen Flüchtlinge in den nächsten Tagen aufzulefen und ihren Truppentheilen wieder zuzuführen, allein ber panische Schrecken Dieses Rückzuges machte sich noch lange nachber in der moralischen Berfassung bes 17. Armeeforps füblbar.

Möglichfeit ber Unterftukung bes burd bas 16.

Da nun bas 17. Armeetorps von Tours aus Befehl zum Rück-Interpupung ocs 17. Armeetorps 311ge auf Ecoman erhalten hatte, entfernte es sich, indem es diesen Befehl ausführte, von den Hauptfräften bei Orleans, und die Anordnung des Generals d'Aurelle, wonach ber General de Sonis durch den General Changy unterstützt werden follte, wurde unausführbar. In diesem Sinne berichtete General d'Aurelle unter dem 27. nach Tours mit der Begründung, daß "die Stellung von Orleans durch die Entsendung des Generals bes Pallières (nach Chilleurs) und des 33. Marsch-Regiments nach Tours bereits empfindlich entblößt fei". Der General Changy hatte zugleich (am 27.) Anweisung erhalten, seine Stellungen zu behaupten, und General de Sonis, die Truppen zu beobachten, welche von Freteval auf Ecoman marichirten. Dieser hatte bis dahin die Absicht, die Strafe Ecoman-Binas zu vertheidigen, gab fie aber auf, als der General d'Aurelle ihm anheimstellte, sich bis hinter den Wald von Marchenvir zurückzuziehen und sich desselben "als Vertheidigungslinie" zu bedienen.

Reue Panit beim 17. Armeeforps.

General de Sonis brach infolge beffen um Mittag wieder auf und langte spät am Abend südweftlich des Waldes von Marchenoir an, wobei die noch nicht völlig wiederhergestellte Ordnung von Neuem verloren gegangen war. Bon der neuen Bewegung des 17. Urmeeforps erhielt der General Changy am nämlichen Tage durch den General b'Aurelle Kenntniß; ber Bericht bes Generals be Sonis an General d'Aurelle läßt aber beutlich erfennen, in wie hohem Grade General be Sonis um die Erhaltung seines Armeeforps besorgt war, so daß Beneral d'Aurelle sich bemüben mußte, seine Besorgnisse zu zerstreuen. Rum Glüd für bas 17. Armeeforps hatte bie deutsche 6. Kavallerie-Division am 27. die Richtung über Freteval nach Binas verlaffen und war bekanntlich weiter nördlich nach Courtalain befohlen worden, im anderen Falle würde der General v. Schmidt diese Gelegenheit gewiß ausgenutt haben.

Das 21. Armeeforps ftand in Le Mans.

Lage bes Generals bee Pallieres.

Es wird jetzt nothwendig, auf die eigenthümliche Lage des Generals des Pallières näher einzugehen, wie sie sich am 27. abends geftaltet batte, um die Unthätigfeit dieser 30 000 Mann zu erklären.

Der General war vom General d'Aurelle vorher über die Borgange auf bem rechten Bligel unterrichtet, erhielt aber außerdem am 27., 2 Uhr 50 Minuten früh, vom General Crouzat die Mittheilung,

daß sein Korps bei Beiscommun und Laden stehe, Billot (18.) in Montargis. General des Pallières möge ihn (Crouzat) wissen lassen, ob er Marichbefehl für ben 27. erhalten hätte. In bemielben Tage, 7 Uhr 25 Minuten abends, ersuchte ber General Changy ben General bes Pallières um Angabe, wo er (bes Pallières) stehe und was er vor sich habe, weil der General Changy sich mit des Pallieres auf Befehl d'Aurelles in Verbindung jegen follte. Der General bes Pallières melbete gurud, er fei in Youry, augerbem gab er bie Standpuntte feines Armecforps und bes 20. und 18. au. Was ber General bes Pallières auf die Aufrage bes Generals Crouzat erwiderte, ift nicht ersichtlich. Bis babin mußte berfelbe feine Aufgabe barin erkennen, mit dem General Crouzat zu kooperiren und zugleich bie Zugänge von St. Lpe, Billereau, Neuville, Chilleurs, Courcy, Chambon, Letteres im Befehlsbereich bes Oberfien Cathelineau, zu bewachen, alfo einen Raum von fast 30 km. Da nun die 30 000 Mann des Generals des Pallières am 27. abends auf diesem Raume vertheilt waren, jo hätten fie am 28. bochftens nach bem rechten Flügel gang versammelt werben fonnen; ba ber General jedoch außerdem bie genannten Bugange nicht entblößen burfte, weil anderweitige Magnahmen von der oberen Leitung in Diefer Sinficht nicht getroffen waren, fo mußte er feine Kräfte theilen. Dann aber blieb, wie bie Dinge bis jest ftanben, seine Aufgabe ichwierig und verantwortungsvoll. In der Besorgniß barüber hatte ber General bes Pallieres am 27. feinen Stabschef jum General Crouzat entjandt und von biefem erfahren, bag Crouzat einen Angriff befürchtete. Der General bes Pallieres er= ftattete barüber an General d'Aurelle Melbung und bemerfte, baf er "feitdem" nichts mehr vom General Crouzat gehört hatte. Zwischen ihm und Crouzat bestehe Berbindung, und er werbe am (28.) bie 2. Brigade bei Neuville und Chilleurs belaffen, die 1. bereit halten. Crouzat zu unterftützen. Der General b'Aurelle antwortete bierauf um 10 Uhr 5 Minuten abends, daß ber General Changy (am 28.) an bie Mög= lichfeit eines Angriffs glaube, und beshalb würden bie 2. und 3. Divifion des 15. Armeeforps Befehl erhalten, bereit zu sein. Auf der anderen Seite befürchte ber General Crongat, welcher mit bem 20. und 18. Armeeforps bei Boiscommun, Bellegarde und labon ftebe, ebenfalls am 28. angegriffen zu werben. Derfelbe habe außerbem Auftrag, nach

Beanne la Rolande zu marschiren. General des Pallières sollte seine Truppen bereit halten, die Waffen zu ergreifen, und besonders beobsachten, was nach rechts vorgehe. "Im Uebrigen lasse ich Ihnen Freiheit, an Cronzat heranzurücken, wenn dieser ernstlich angegriffen würde."

Der Stabschef bes Generals des Pallières verließ den General Cronzat am 28. früh, als der Kampf begonnen, und theilte die Aufsfassung Cronzats mit, daß "Cronzat sich start genug fühle, die ihm entgegentretenden Schwierigkeiten zu besiegen, um die vorgeschriebene Bewegung (auf Beaune) auszuführen".

Bang abgesehen davon, daß der General des Pallières, selbst wenn er flaren Befehl erhalten hätte, Crouzat am 28. nicht mehr fräftig unter= ftüten konnte, mußte er burch die Mittheilung, daß auch der General Changy einen Angriff befürchtete, in eine noch schwierigere Lage ge= Und wenn er den Blick auf die beiden weit getrennten frangösischen Flügel richtete, so konnte er seine Hauptaufgabe nur barin erkennen, die Berbindung zwischen Beiden zu sichern, damit die beiden Flügel nicht erzentrisch auseinandergetrieben würden. aber das, so vermochte der General weder nach rechts noch nach links beträchtliche Streitfräfte für andere Zwecke abzuzweigen, selbst falls dies Beit und Raum gestattet hatten. Der General des Ballieres befand sich mithin in einer ängerst fritischen Lage, er hatte zu viele und unvereinbare Aufgaben zu lösen, seine Ausmerksamkeit wurde nach ganz entgegengesetzen Richtungen in Unspruch genommen, er erhielt keine bestimmten Befehle, und die Folge konnte nichts Anderes als Unthätigkeit fein. Wenn der General aber die Summe feiner Aufgaben prüfte, fo mußte die Behanptung feiner Befestigungslinie fein erstes Weset bleiben. Er nahm bann freilich in ber einmal bestehenden Lage eine Berantwortung auf sich, welcher man an anderen Stellen ausgewichen zu fein scheint, um den General nachber desto abfälliger beurtheilen zu können. Dieser Tadel ift zum größten Theile unverdient, der General wurde das Opfer unflarer Unweisungen und unvereinbarer Aufgaben.

Berwirrung auf Zeite der Franzosen. Somit sehen wir auf der ganzen feindlichen Linie am 27. Unstlarheit und Verwirrung, die Befehlsleitung hatte thatsächlich versagt: das 20. und 18. Armeckorps hatten ihren Auftrag wegen verspäteten Gingangs nicht erfüllen können; General des Pallidres war nicht in der Lage, am 28. nach irgend einer Seite kräftig einzugreifen; das

15. und 16. Armeeforps fürchteten, selbst angegriffen zu werden, und wurden badurch vollständig in Unspruch genommen, das 17. Armeeforps war aufgelöst am späten Abend hinter dem Balde von Marchenoir angekommen — kurz, zu einer einheitlichen Handlung konnten die Franzofen auch am 28. nicht gelangen, trothem fie einen Tag zugesetzt hatten, um sich nach rechts zu versammeln.

Wie aber de Frencinet am 27. November, 10 Uhr vormittags, an bie Präfekten und Generale ichreiben konnte, daß die Loire-Armee fich gegen ben linken Flügel versammelt hätte,\*) ist unverständlich.

Um 27. abends ftand die II. Urmee mit dem 10. Urmeeforps Bertheilung der bei Beaune, die 40. Infanterie=Brigade u. f. w. von ihm durch die feindliche Bejetzung von Montargis brei Tagemärsche getrennt bei Joigny; eine Berbindung war nur noch von Norden auf Umwegen möglich; die 1. Kavallerie-Division frand bei Bopnes, die 5. Division bei Pithiviers, die 6. bei Bazoches les Gallerandes, das 9. Armeeforps an ber Strafe Ctampes-Paris bei Tourn, vor ihm die 2. Ravallerie= Division. Seit 3 Uhr nachmittags war die Berbindung zwischen ber II. Armee und der Armee-Abtheilung bergestellt, von welcher sich befanden: die 4. Kavallerie-Divijion nördlich von Bonneval, die 22. Divijion in Bonneval, die 17. bei St. Manrice, das 1. baverifche Urmeeforps in und bei Châteandun, die 6. Kavallerie-Division bei Courtalain.

Auf frangösischer Seite war bas 18. Armeeforps bei Ladon, eine Infanterie=Brigade in Montargis; das 20. bei Boiscommun und St. Loup, Oberft Cathelineau bei Chambon, Brigny und Courcy, General des Pallières bei Chilleurs, Neuville und St. Ine, der übrige Theil bes 15. Armeeforps mit dem 16. von Artenan (eingeschlossen) bis Coulmiers, das 17. Armeeforps, vorerst aufgelöst, hinter dem Walte von Marchenoir, bas 21. in le Mans, diefes beobachtet vom Detachement bes Generals v. Rauch bei la Terte Bernard. geringfte Bewegung auf bem rechten frangofifden Flügel mußte mithin am 28. zum taftischen Zusammenstoß führen.

27. abenba.

<sup>\*)</sup> bes Ballieres, S. 142.

### 1. Die Chätigkeit Gambettas und de Frencinets

feit bem 9. Oftober 1870.

Nach La guerre en Province von de Freycinet zog die Regierung der nationolen Bertheidigung seit dem 4. September alle nach dem Untergange der Armee
von Châlons und der Einschließung der Rhein-Armee verfügdaren Streitkräfte
zur Bertheidigung der Hauptstadt zusammen. Dies waren 40 000 Mann des Korps
Binop, 100 000 Nationalgarden der Provinzen, einige Tausend Marinetruppen
und Alles, was an Kadres von Offizieren erübrigte. Ebenso wurden das gesammte
vorrätsige Material und die Munition in die Hauptstadt gebracht. Alls am
16. September die Regierungsdelegation nach Tours übersiedelte, sehlten alle
Mittel zur Ausstellung eines neuen Heres. Die Tepots waren zwar vollzählig,
allein eine Organisation für taktische Körper war nicht vorgesehen. Das Kriegsministerium in Tours mußte sich zunächst selbst organisiren, und zwar war dies eine
sehr ernste Ausgabe, weil es an jeglichem Archivmaterial, Bestimmungen, Listen,
welche alle in Paris waren, sogar an Karten sehte.

Zunächst wurden die noch in Afrika versügbaren Regimenter zur Loire heransgezogen und einige neue Regimenter aufgestellt, welche unter General de la Motterouge in der Gefammtstärke von 30000 Mann die erste Loure-Armee gebildet haben sollen.\*) In den Bogesen formirte sich damals unter General Cambriels die Dit-Armee, im Westen rasste General Fiérect einige Bataillone mobiler Nationalgarden zussammen. Aber die ersten Bersuche, neue Armeen zu bilden, wurden durch taktische Niederlagen gestört, das damalige Kriegsministerium vermochte die Arbeiten nicht zu bewältigen, Admiral Fourichon legte daher sein Ant nieder, welches nun einige Tage unbesetzt blieb.

Mit der Ankunft Gambettas in Tours (9. Strober) wurden die Rüftungen zwar energisch ausgenommen, allein die bald darauf ersotzten Niederlagen von Artenay—Drieans vermehrten zunächst die an sich schon großen Schwierigkeiten, mit welchen Gambetta zu känpfen hatte.

Bon ber Lage Frankreichs am 10. Oktober entwirft be Frencinet folgen- bes Bilb:

Paris war eingeschlossen und nur in einer von vielerlei Zufälligkeiten abhängigen Berbindung mit den Provinzen, ebenso die Urmee Bazaines in Meg.

Bon ber Loire zogen sich bie eben geschlagenen 2000 bis 25000 Mann in bie Sologne guruck.

Die Dit-Armee unter Cambriels, noch 24 000 Mann fark, befand sich auf bem Rückzuge nach Befançon.

Im Westen bisdeten 30 000 mobile Nationalgarden, schlecht ausgeruftet und bewassnet, ohne Eintheilung, ohne Artisserie und Ravallerie, einen gebrechlichen Kordon von Chartres bis Evreux.

<sup>\*)</sup> Die zweite Loire-Armee bestand gur Beit des Treffens von Coulmiers, mit der dritten haben wir es umseitig zu thun.

Im Norden waren noch keinersei regulären Streitfräfte, sondern nur Garnisontruppen. Im Ganzen waren noch nicht 40 000 Mann regulärer Truppen und nur ebenso viele mobile Nationalgarden vorhanden, 5000 bis 6000 Mann Kavasserie und etwa 100 Kanonen (vergleiche S. 17/18).

Bom 9. Oftober bis zum 9. Februar murden in den Provinzen aufgestellt:

| Linien-Infanterie, 208 Bataillone        | 230 000 Mann |
|------------------------------------------|--------------|
| Garde mobile: 31 Regimenter zu 3600 Mann | 111 600 ==   |
| Mobilisirte Nationalgarden               |              |
| Ravallerie: 54 Regimenter                | 32 000 =     |
| Franktireurs                             | 30 000 =     |
|                                          |              |

Im Ganzen 583 600 Mann

Mit Artisterie und Genie rund 600 000 Mann.

Jedoch sind nur die wirklich ins Feld gestellten Truppen berechnet, ohne Tepots, ohne die Garnisonen in Algier, die Mannschaften der Instruktionslager und ohne die vorhandenen 80000 Mann. Aus den gesammten Truppen von 680000 Mann bildete Gambetta zwöls Armeekorps (15. bis 26.), die Bogesen-Armee Garibaldis, die Territorialkorps von Savre, Carentan und Nevers. 1400 neue Geschüße wurden ansgebracht. Jur Ausbildung der einberusenen Mannschaften wurden 11 stehende Lager errichtet, nämlich zu: St. Omer, Cherbourg, La Rochelle, Les Alpines, Nevers, Bordeaux, Clermont—Ferrand, Toulouse, Montpellier, Sathonay (Lyon) und Consie. Die ersten vier sollten zugleich als strategische Sammelplätze dienen und 250 000 Mann ausnehmen, die anderen je 60 000 Mann.

Bum Bergleich mit diesen Angaben wird auf die Schrift verwiesen: "Die Zusammensehung der französischen Provinzialarmeen im Kriege von 1870/71 von Kunz, Major a. D., Berlin, E. S. Mittler und Sohn, 1892"; ferner auf: "Annuaire de la guerre 1870/71. Troisième partie. Armées de province par Jules Richard, Paris, E. Deutu, 1891", auf die Enquête parlementaire sur les actes du gouvernement de la désense nationale, dann auf Historique des nouveaux régiments par E. Simond, Paris 1889, und auf Livre d'or de l'infanterie de la marine par Victor Nicolas, 1892.

### 2. Ordre de Bataille

der Loire-Armee zu Ende November 1870. Oberbefehlshaber: Général de Division d'Aurelle de Paladines. Chef des Generalstades: Général de Brigade Borel.

### 15. Armecforps.

1. Infanterie Divifion. General Martin bes Pallières.

1. Brigade.

General de Chabron.

Marsch:Regiment der Marine:Infanterie (3 Bataillone),

38. Linien=Regiment,

- 1. Marich: Buaven: Regiment, 15. Ceptember, \*)
- 12. Mobilgarden-Regiment (Nièvre), Mobilgarden-Bataillon de la Savoie.

<sup>\*</sup> Die Daten neben ben Truppentheilen bedeuten die Errichtungszeiten.

### 2. Brigabe. General Bertrand.

- 4. Marsch=Jäger=Bataillon, 18. Oftober,
- 29. Marich: Regiment, 21. Ceptember,

Marich-Regiment der tirailleurs algériens, 18. Oftober, \*)

18. Mobilgarben=Regiment (Charente).

#### Artillerie.

3 gezogene Apfündige Batterien zu je 6 Geschützen,

2 gezogene Gebirgs:Batterien zu je 6 Geschützen,

1 Mitrailleusen=Batterie zu 8 Mitrailleusen.

Dazu aus der Reserve-Artillerie überwiesen:

4 gezogene Spfündige Batterien zu je 6 Geschützen.

Bahricheinlich gehörte zur 1. Infanterie: Division auch noch eine reitende Batterie zu 4 Geschützen.

3m Gangen: 21 Bataillone, 66 Gefchüpe.

2. Infanterie: Divifion. General Martineau Deschesnez.

1. Brigade. General d'Aries.

5. Marich: Jäger: Bataillon, 6. Oftober,

39. Linien=Regiment,

Fremden=Legion,

25. Mobilgarden=Regiment (Gironde),

#### 10 Bataillone.

#### 2. Brigade. General Rebilliard.

2. Marich Buaven Regiment, 25. Oftober,

30. Marich: Regiment, 20. September,

29. Mobilgarden=Regiment (Maine et Loire),

#### 9 Bataillone.

#### Artillerie.

3 gezogene Apfündige Batterien,

2 gezogene Gebirgs: Batterien.

Aus der Referve-Artiflerie überwiesen:

2 gezogene Spfündige Batterien.

Stärfe ber Divifion: 19 Bataillone,

18 gezogene 4 Pfünder,

12 gezogene Gebirgsgeschüpe,

12 gezogene 8 Pfünder,

42 Geidune.

<sup>\*) 1</sup> Bataillon; das 3. war beim 18. Armeeforps, das andere bei Cathelineau-

# 3. Infanterie Division. General Pentapin.

1. Brigade.

Rommandeur gleichfalls General Bentavin.

- 6. Marich: Jäger: Bataillon, 30. September,
- 16. Linien=Regiment,
- 33. Marich=Regiment, 24. September,
- 32. Mobilgarden-Regiment (Buy de Dome),

10 Bataillone.

2. Brigabe. General Martinez.

- 27. Marich=Regiment, 28. August,
- 34. Marich : Regiment, 3. Oftober,
- 69. Mobilgarden=Regiment (Ariege),

#### 9 Bataillone.

Artillerie.

3 gezogene Apfündige Batterien.

Starke ber Divifion: 19 Bataillone, 18 gezogene 4 Pfünder.

Ravallerie: Division.

General Reyau. 1. Brigade. General Daftugue.

- 6. Tragoner-Regiment, 4 Schwadronen,
- 6. Sufaren : Regiment, 4
- 11. Chaffeur Regiment, 4

2. Brigade. General de Boério.

- 2. Lanciers-Regiment,
- 5
- 3. Marich : Dragoner : Regiment,

12 Schwadronen.

3. Brigade. General Tillion.

- 1. Marich Ruraffier Regiment,
- 1. Marich Chaffenrs Regiment,
- 9. Ruraffier : Regiment,

12 Schmabronen.

Stärke der Kavallerie-Division: 37 Schwadronen, 8 gezogene 4 Pfünder. Referve = Artillerie.

2 gezogene Spfündige Batterien gu je 6 Beidugen,

1 Mitrailleufen : Batterie gu 6 Mitrailleufen,

1 reitende Batterie gu 4 Geschüten.

12 gezogene 8 Pfünder,

4 : 4

6 Mitrailleusen,

22 Geichütze.

Gesammtstärke bes 15. Armeekorps: 59 Bataillone, 36 Echwadronen, 156 Geschüse.

#### 16. Armeekorps.

General Changy.

1. Infanterie = Division. Kontreadmiral Jauréguiberry.

1. Brigade.

General Bourdillon.

3. Marich : Jäger : Bataillon, 11. Oftober,

39. Marich: Regiment, 17. Oftober,

75. Mobilgarden=Regiment (Loir et Cher)

#### 7 Bataillone.

2. Brigade

General Deplanque.

37. Marich: Regiment, 13. Oftober,

33. Mobilgarden:Regiment (Sarthe.,

6 Bataillone.

12 gezogene 4 Bfünder,

6 Mitrailleufen.

2. Infanterie Divifion. General Barry.

1. Brigade.

General Desmaifons.

7. Marich Jäger: Bataillon, 12. Ottober,

31. Marich-Regiment, 22. Ceptember,

22. Mobilgarden=Regiment (Dordogne,,

#### 7 Bataillone.

2. Brigabe.

Fregattenkapitan Berard.

38. Marich=Regiment, 16. Oftober,

66 Mobilgarden-Regiment (Mayenne),

6 Bataillone.

18 gezogene 4 Bfünder.

3. Infanterie Division. General Manrandn.

1. Brigade. Kommandeur ? Später Oberst le Bouedec.

8. Marich-Bäger-Bataillon, 1. Oftober,

36. Marich: Regiment, 22. Oftober,

8. Mobilgarben-Regiment (Charente inférieure),

7 Bataillone.

2. Brigabe. Kommandeur? Später Oberst Thierry.

40. Marsch: Regiment, 12. Oftober,

71. Mobilgarden:Regiment (Saute Bienne),

6 Bataillone. 18 gezogene 4 Pfünder.

Kavallerie = Division. General Michel.

1. Brigade. General Tripard.

1. Marich Sufaren Regiment,

2. Régiment de marche mixte,

8 Schwadronen.

2. Brigade. General Digard.

6. Lanciers: Regiment,

3. Régiment de marche mixte,

8 Schwadronen.

3. Brigade. General de Tucé.

3. Marich=Ruraffier=Regiment,

4. Marich Dragoner Regiment,

8 Schwadronen.

Referve=Artillerie.

12 gezogene 12 Pfünder, 12 # 4 #

3 reitenbe gezogene Apfündige Batterien zu je 4 Gefchüten.

Gesammistärfe bes 16. Armeekorps:

39 Bataillone, 24 Schwadronen, 102 Geschüte.

#### 17. Armeeforps.

Kommandeur: General Turrieu, dann General de Sonis, dann General de Colomb.

1. Infanterie Divifion. General be Baiffe Roquebrune.

1. Brigade. Oberft Baris.

41. Marich Regiment, 21. Oftober,

74. Mobilgarden=Regiment (Lot et Garonne),

#### 6 Bataillone.

2. Brigabe.

Cherftlientenant Fauffemagne.

- 11. Marich=Jäger=Bataillon, 8. November,
- 43. Marich: Regiment, 1. November,
- 72. Mobilgarden-Regiment Cantal et Yonne),

7 Bataillone.

3 gezogene 4pfündige Batterien.

2. Infanterie : Division. General Dubois be Jancigny.

1. Brigade. Cberft Roch.

10. Marich: Jäger: Bataillon, 30. Oftober, 48. Marich: Regiment, 1. November,

4 Bataillone.

2. Brigabe. Oberfilieutenant Thibouville.

- 51. Marich: Regiment, 19. November,
- 85. Mobilgarden: Regiment (Gers),

6 Bataillone.

3 gezogene 4pfündige Batterien.

3. Infanterie : Division. General Deslandre.

1. Brigabe.

Cherji de Jouffron d'Abbans.

- 1. Marich Bager Bataillon, 13. Oftober,
- 45. Marich : Regiment, 1. November,
- 70. Mobilgarden=Regiment (Lot),

7 Bataillone.

2. Brigade. -Oberst Sautereau.

46. Marich-Regiment, 3 Bataillone, 6. November. 3 gezogene Apfündige Batterien.

Kavallerie Divijion. General Guépratte.

1. Brigabe.

General Maillard de Landreville.

- 5. Marsch-Regiment de cavalerie mixte,
- 6. : : : :

2. Brigade. General Barbut.

- 4. Marsch: Regiment de cavalerie mixte,
- 4. Marich-Ruraffier-Regiment.

Referve : Artillerie.

- 8 Batterien, darunter 2 reitenbe Batterien.
- Gefammtstärke bes 17. Armeekorps.
- 33 Bataillone, 16 Schwadronen, 98 Geschütze.

18. Armeeforps.

Führer: Dberft (bann General) Billot.

- 1. Infanterie Division. General Feillet-Pilatrie.
  - 1. Brigabe. Dberft Bonnet.
- 9. Marich: Jäger: Bataillon, 9. November,
- 42. Marsch : Regiment, 1. November,
- 19. Mobilgarden=Regiment (Cher),
  - 7 Bataillone.

2. Brigabe. Oberftlieutenant Robert.

- 44. Marich Regiment, 1. November,
- 73. Mobilgarden=Regiment (Loiret et l'Ifere),

6 Bataillone.

3 gezogene 4pfündige Batterien.

2. Infanterie : Division. Rontreadmiral Du Benhoat.

1. Brigade. Oberft Berrin.

- 12. Marich=Jäger=Bataillon, 12. November,
- 52. Marich=Regiment, 8. November,
- 77. Mobilgarden-Regiment (Tarn, Allier, Maine et Loire),

7 Bataillone.

2. Brigabe. General Perreaux.

Marsch: Regiment d'infanterie légère d'Afrique (2 Bataillone).\*) 3 gezogene 4pfündige Batterien.

3. Infanterie=Division. General Espivent.

1. Brigabe. Oberst Goury. 4 einzelne Bataillone.

2. Brigabe. Oberft Bremens.

53. Marsch: Regiment (nur 1. und 3. Bataillon), 9. November, 82. Mobilgarben-Regiment, 2 Bataillone (Baucluse, Trome, Lyon).

3 gezogene Apfündige Batterien.

Ravallerie Division. General de Brémond d'Ars.

> 1. Brigade. General Charlemagne.

- 5. Marich Dragoner Regiment,
- 3. Marich: Lanciers: Regiment,

8 Schwadronen.

2. Brigabe. General Sainglaife.

- 5. Marich=Ruraffier=Regiment, 4 Schwadronen,
- 2. Marich: Sufaren: Regiment, 4 Schwadronen.

Referve : Artillerie.

Später 7 Batterien, darunter 2 gezogene 12pfündige, 2 reitende, 2 Mistrailleusens-Batterien und 1 gezogene 4pfündige Batterie.

Gefammtftarte bes 18. Armeeforps. 30 Bataillone, 16 Schwadronen, 92 Gefchüte.

<sup>\*)</sup> Seit dem Abend bes 29. November.

#### 20. Armecforps.

Rommandeur: General Crouzat.

1. Infanterie Division. General be Polignac.

1. Brigabe. Dberft Boiffon.

- 85. Linien-Regiment. 4. und 5. Bataillon, also in Birklichkeit ein Marsch-Regiment zu 2 Bataillonen,
- 11. Mobilgarden=Regiment (Loire) 2 Bataillone,
- 55. Mobilgarden=Regiment (Jura) 2 Bataillone.

2. Brigabe. Oberft Brifac.

- 67. Mobilgarden=Regiment (Sante=Loire) 3 Bataillone,
- 24. Mobilgarden: Regiment (Haute: Garonne) 2 Bataillone, 1 Bataillon Mobil: garden Sabne et Loire.
  - 1. Brigade 6 Bataillone,
  - 2. Brigade 6 Bataillone,

12 Bataillone.

2. Marsch=Lanciers=Regiment. 2 gezogene 4 Pfünder=Batterien.

Effettivftarte am 20. November 12800 Mann.

2. Infanterie : Division General Thornton.

1. Brigade. Schiffskapitan Aubé.

34. Mobilgarden:Regiment (Deng:Cevres) 3 Bataillone, 1 Bataillon Mobilgarden be la Savoie.

> 2. Brigade. Oberft Bivenot.

- 3. Marich: Zuaven: Regiment 3 Bataillone, 1. Ottober,
- 68. Mobilgarden-Regiment (Hant-Rhin) 2 Bataillone.
  - 1. Brigade 4 Bataillone,
  - 2. Brigade 5 Bataillone.
  - 7. Regiment Chasseurs à cheval (4 Schwadronen).

1 gezogene 12 Pfünder Batterie,

1 gezogene 4 Pfünder-Batterie.

Effettivftarte am 20. November 9300 Mann.

3. Infanterie:Division. General Ségard.

1. Brigade. Oberft Durochat.

47 Marich-Regiment 3 Bataillone, 19. Oktober, 2 Bataillone Mobilgarden de la Corfe.

2. Brigade. Oberft Girarb.

1 Bataillon 78. Linien-Regiments,

2 Bataillone Mobilgarden der öftlichen Byrenäen,

58. Mobilgarden=Regiment des Bosges 2 Bataillone,

1 Bataillon Mobilgarden ber Meurthe.

1. Brigade 5 Bataillone,

2. Brigade 6 Bataillone,

6. Marich Rüraffier Regiment,

1 gezogene 12 Pfünder : Batterie,

1 gezogene 4 Pfünder=Batterie,

Effettivftarte am 20. November 7900 Mann.

Referve : Artillerie.

1 Mitrailleufen : Batterie,

2 gezogene Gebirgs: Batterien.

Gesammtstärfe bes 20. Armeekorps 32 Bataillone, 12 Schwadronen 54 Geschütze.

#### 21. Armecforps.

Schiffskapitan Jaures.

1. Infanterie Division. General Rousseau.

#### 1. Brigade. Oberitlientenant Rour.

13. Marich : Bager : Bataillon,

3

58. Marsch=Regiment, 1. November,

4. Bataillon Mobilgarden bes Deur-Gebres,

2. Bataillon Mobilgarden der Loire inférieure,

5. Bataillon der Mobilifes der Carthe.

Später auch noch bas 3. Bataillon Mobilgarben ber Mube.

#### 2. Brigade.

Oberftlieutenant de Billars.

3 Rompagnien vom 26. Régiment de ligne,

: 94. :

2 : 49. : : :

90. Mobilgarden-Regiment (Sarthe et Correze).

Die 2. Brigabe gahlte bemnach

8 Kompagnien Marich-Infanterie,

3 Bataillone Mobilgarben.

Die Divifions Artillerie betrug

nach Chanzy

12 gezogene 4 Pfünder,

2 = 12 =

14 Geichüre.

Die Division hatte am 3. Januar eine Effettivstärke von 12 132 Mann.

### 2. Infanterie Division. General Colin.

#### 1. Brigabe.

Dberftlieutenant de la Marlières.

- 10. Bataillon ber Marine Infanterie,
- 56. Marich: Regiment,
- 63. Mobilgarden-Regiment (Eure et Loir),
- 6. Bataillon Mobilgarben (Ille et Bilaine),
- 4. = (Gure et Loire).

Später trat anscheinend noch hinzu bas 3. Bataillon der Mobilisés der Sarthe.

#### 2. Brigade.

Oberftlieutenant des Moutis.

- 49. Mobilgarden-Regiment (Orne),
- 1 Bataillon 41. Linien-Regiments,
- 9. Bataillon ber Marine-Infanterie,
- 4. Bataillon ber Mobilifes ber Sarthe.

Später trat noch bas 59. Marich-Regiment bingu.

Die Divisions: Artillerie wird von Changn angegeben:

zu 12 gezogenen 4 Pfündern, 2 = 12 =

14 Geschüten.

Richard beziffert die Effettivstärfe ber Division ohne Datum zu 18 735 Mann.

3. Infanterie: Division. General de Billenenve.

#### 1. Brigabe.

Dberftlieutenant Stephani.

- 6. Bataillon Marine Tüfiliere,
- 15. Mobilgarden : Negiment (Calvados),
- 78. (Bendée, Lot et Garonne, Gironde),
- 4. Mobilgarden=Bataillon du Finistère.

#### 2. Brigade.

Fregattenkapitän du Temple.

3. Bataillon Marine-Rüfiliere,

30. Mobilgarden=Regiment (Manche),

92. (Manche et Calvados).

Später trat anicheinend noch bingu bas 2. Bataillon ber Mobilijes ber Carthe.

Die Divifions: Artillerie wird berechnet:

von Changy gu 12 gezogenen 4 Bfundern.

2 = 12 =

14 Geichüten.

#### 4. Infanterie=Division. Fregattenfapitan Gongearb.

Dieje Division war Anjang Dezember in 6 Halbbrigaden eingetheilt und umfaßte:

41/6 Bataillone Marich Infanterie, 4 Bataillone Mobilgarden, 10 Bataillone Mobilijes, 27 Geschüte, 11/2 Schwadronen. Um 28. November gahlte die Division 14 000 Mann.

Un Reserven gehörten zum Armeeforps die Brigade Collet mit mahrscheinlich 6 Bataillonen und 7 Schwadronen.

#### Ravallerie Divifion des 21. Armeeforps.

- 6. Marich=Dragoner=Regiment,
- 8. Marich Ruraffier-Regiment,
- 8. Marich-Regiment ber cavalerie mixte,

8. Sufaren-Regiment,

- 2. Autigegugaren-Regiment, 3. Marich:Regiment der cavalerie mixte. } früher beim 16. Armeeforps

#### Rejerve: Urtillerie.

- 2 gezogene 12pfündige Batterien ber Mobilgarde (3lle et Bilaine),
- 1 Mitrailleufen=Batterie,
- 1 Batterie der Mobilgarde (Maine et Loire).

Söchste Gesammtstärfe bes 21. Urmeeforps 691/2 Bataillone, 135 Geichnike. die Ravallerie läßt fich nicht berechnen.

Gesammtstärke ber Loire = Armee bei ber 3. Formation: 2621 2 Bataillone, 105 Schwadronen, 637 Gefchüte.

### Instradirung des 2. Armeekorps von Mek nach Paris.

Bevor die II. Armee ihren Marsch von der Mosel zur Seine antrat, schied bas 2. Urmeekorps aus ihrem Berbande aus. Um 2. November stand dieses Urmeeforps, mit Ausnahme ber bereits auf dem Transport nach Paris befindlichen 4. Division, in der Gegend von Thiaucourt. Es marschirte von da nach Pont à Mouffon, um sich dort nach Baris einzuschiffen. Nur das 3. Vommersche Infanterie-Regiment Nr. 14, 3 Cskabrons bes Dragoner-Regiments Nr. 3, 3 bes Dragoner=Regiments Nr. 11, die Korps=Artillerie, 3 Infanterie=, 4 Artillerie= Munitionskolonnen, 1 Pionier-Rompagnie mit dem leichten Feldbrücken-Train, die Ronton-Rolonne und der Reft der von der Division nicht mitgeführten Rolonnen folgten unter Oberft v. Willifen auf bem Landwege. Die Kolonne hatte vom Oberkommando der II. Armee folgende Marschanweisung erhalten: Am 3. November Rube; 4. Bouconville, 5. Rupt bevant St. Mibiel, 6. Bar le Duc, 7. Rube, 8. Roncourt, 9. Vitry, 10. Soubé Notre Dame und Soubé St. Croix, 11. Fere Champenoife, 12. Rube, 13. Seganne. Sier follte die Abtheilung aus dem großen Sauptquartier weitere Befehle erhalten. Infolge bes am 8. November bei der II. Armee eingelaufenen Befehls aus bem großen hauptquartier, wonach "die nach Séganne inftradirten Theile bes 2. Armeeforps auf Corbeil zu birigiren" maren, erhielt die Abtheilung am 9. November aus Brienne Napoleon folgende Buntte angewiesen: 14. November Monceaux les Provins, 15. Bandon, 16. Ruhe, 17. Chaume, 18. Corbeil.

Wegen bes Telegramms bes Generals Grafen Moltke vom 10. November an das Oberkommando der II. Armee in Tropes (S. 87) wurde die bis: herige Marschanweisung folgendermaßen abgeändert: 11. Fere Champenoise, 12. Séganne, 13. Monceaux les Provins, 14. Bandon, 15. Chaume, 16. Corbeil. Die Abtheilung marschirte baber hinter ber II. Armee fort nach Paris, wo fie wieber

in den Verband ihres Urmeekorps trat.

# Nachrichten des großen Hauptquartiers über den Stand der französischen Rüftungen bis zum 3. November 1870.

Am 8. November erhielt die II. Armee (S. 87) Besehl, den Vormarsch, mit dem rechten Flügel etwa auf Fontainebleau, zu beschlennigen. Zur näheren Auftkarung über den Stand der französischen Rüftungen zu Ansang November war dem Besehle eine Uebersicht derselben (welche bis zum 3. November reichte) von Seiten des großen Hauptquartiers beigesügt. Danach besanden sich in Frankreich:

#### 1. Refte der urfprünglichen Feld-Armee.

Infanterie.

- 6 Infanterie=Regimenter,
- 1 Fremden-Regiment,
- 3 Bataillone Zephyrs, vorläusig noch in Algier.

#### Ravallerie.

- 5 ganze alte Regimenter und einige aus Flüchtlingen ber kaiserlichen Armee zusammengestellte neue Regimenter,
- 3 Regimenter Spahis, vorläufig noch in Algier.

#### Mrtillerie.

8 Batterien bes algerischen Feld-Artillerie-Regiments.

#### II. Renformationen ber regulären Armee.

- 33 Marich:Infanterie:Regimenter (6 maren bereits bei Geban und in Straße burg gefangen genommen),
  - 7 Marich : Infanterie : Bataillone,
  - 9 Marich=Jäger=Bataillone,
  - 4 Marich= Buaven= Regimenter,
  - 1 Turfo-Marich-Regiment von 2 Bataillonen,
  - 2. Fremden=Regiment,
  - 1 fünftes angeworbenes Bataillon des bisherigen 1. Fremden-Regiments,
  - 1 Regiment Gendarmerie zu Gug.
- Die Marschengimenter, aus ben 4. Bataillonen der Linien-Regimenter und aus Depots gebildet, hatten drei Bataillone, jedes wurde bamals auf 600 Mann geschätt.

#### Ravallerie.

- 1 Gardefavallerie=Marich=Regiment,
- 2 Rüraffier: Marsch: Regimenter,
- 3 Dragoner: Marich: Regimenter,
- 1 Lanciers: Marsch: Regiment,
- 1 Sufaren=Marich=Regiment,
- 3 Regimenter gemischter Ravallerie,
- 2 Gendarmerie=Regimenter.

Die Marschelleinenter beftanden aus Depots, die gemischten Kavalleries Regimenter aus Ueberbleibseln ber Kaiserlichen Felde Armee.

#### Artillerie.

Man berechnete, einschlich Mitrailleusen, die Feld : Artillerie auf 40 bis 50 Batterien. Diese Wasse mußte sast ganz nen ausgestellt werden; die Artilleries train:Mannschaften und die vorhandenen Festungs : Kompagnien bildeten ihren Kern.

#### III. Abgaben ber Marine an die Armee.

#### Infanterie.

7 Marine-Bataillone in Baris und bei der Loire-Armee. (Bekanntlich waren 12 Marine-Bataillone bei Sedan in Gesangenschaft gerathen.)

#### Artillerie.

Zur Bedienung der Festungs-Artillerie in Paris und in Lyon, sowie der Feld-Artillerie der Loire-Armee und zur sonstigen Landesvertheidigung waren nicht näher bekannte Zahlen an Mannschaften abgegeben worden.

#### IV. Die Augiliar:Armee.

#### 1. Mobilifirte Nationalgarde.

#### Infanterie.

300 Bataillone ber garde nationale mobile, in Regimenter zu 3 Bataillonen von zusammen 3000 Mann formirt. 70 berartige Regimenter wurden Ansang November bereits aufgeführt, welche sast alle mit den regulären Insanterie-Regimentern in Brigaden zusammengesapt waren.

#### Artillerie.

Von den 123 nach der Rielschen Organisation vorgesehenen Artillerie:Kompagnien waren bereits mehrere mit den Festungen in Gesangenschaft gerathen. Aus den übrigen sollten damals 4 provisorische Artillerie:Regimenter aufgestellt sein. Andere Kompagnien standen in den verschiedenen sesten Plätzen, namentlich in Paris.

2. Der mobilifirte Theil ber garde nationale sedentaire.

Ileber ben berzeitigen Stand dieses Theiles ließen sich genauere Angaben schwer seststellen. In jedem Departement war die Aufstellung einer Brigade ans geordnet, zu der jedes Arrondissement eine Legion hergab. Diese wurde aus den Bataillonen der Kantone zusammengeset, welche wieder aus Kompagnien der Gemeinden bestanden. Die Stärke der Kompagnien dürste zwischen 100 und 250 Mann, die Stärke der Bataillone von 4 bis 10 Kompagnien schwanken; hieraus entstanden für die Legionen und Brigaden sehr ungleiche Zissern, so daß damals eine zutressende Schätzung nicht möglich war. Noch weniger war dies bei der Nationalgarde-Artillerie der Fall, welche ebenfalls neugebildet wurde.

#### 3. Die Fremben : Legion.

Bur Zeit war man im Zweisel, was unter dieser Bezeichnung im Gegensatzu den Fremden-Regimentern gemeint sei. Nachrichten über die Ausstellung einer ausländischen Legion, einer Legion des volontaires de l'Ouest — einer Erweisterung des Korps der päpstlichen Zuaven — lagen vor. Sbenso besanden sich schon ein spanisches, ein polnisches, zwei italienische Freiwilligen-Bataissone unter den Truppen Garibaldis.

#### 4. Die Freiforps.

Die wenigen Franktireurs Kompagnien im nordöstlichen Frankreich, welche das Rielsche System schon im Frieden als zur mobilen Nationalgarde gehörig vorsah, zeigten seit Ausbruch des Krieges eine solche Bermehrung an Freikorps daß ein Ueberblich über diesen Theil der Bolksbewassnung dis dahin nicht möglich war. In Paris allein nannte man 58 solcher Abtheilungen, im Garibaldischen Korps 24 Bereinzelt oder neben Modil: und Nationalgarde traten sie überall auf, um sich an der Lokalvertheidigung oder dem Parteigängerkriege zu bestheiligen.

#### 5. Truppen verichiebenen Charafters.

Außer diesen Formationen kamen damals verschiedene andere unter der Beszeichnung troupes armées relevant du ministère de la guerre vor, deren Stärke und Zweck noch nicht genug aufgeklärt waren.

Diese gesammte Streitmacht hieß armée de la defense nationale,

Neber die Aufstellung der damals bestehenden vier Heeresgruppen hatte das große Hamptquartier (S. 71) der II. Armee unter dem 1. November Mittheilung gemacht. Neues wurde nun hinzugefügt. Danach sollte Garibaldi mit 14 000 Mann bei Bole stehen, um die Lisensteine der Dite Armee vorzubereiten, sich in die Boggen zu wersen, die Gisenbahnwerbindungen der Deutschen zu zerstören und, wenn seine Offensive gelänge, ins Babische einzusallen.

Die Loire-Armee sollte nach Vollendung ihrer Organisation Paris entsehen. Zur Zeit zählte diese Armee wahrscheinlich vier Divisionen mit relativ schwacher Artillerie, aber mit neun Kavallerie-Regimentern. An Insanterie wurden vier Regimenter aus Afrika genannt (Ar. 16, 38, 39 und 92), 46 Marsche Insanteries oder Zuaven-Regimenter (barunter Ar. 27 und 30, einige Marsche Ispers und Turko-Vataissone, sowie etwa 8 Mobilgarden-Regimenter, darunter Ar. 12, 13, 22, 25, 29 und 66.

Rach einem bei Orleans erbeuteten Rapport vom 10./11. Oftober lautete Die Ordre de Bataille der 2. Division des 15. Armeekorps wie folgt:

#### 1. Brigabe.

Marsch=Jäger=Bataillon,

39. Linien=Negiment,
5. Batailson 1. Fremden=Regiments,
25. Wasistan Rasinant 25. Mobilgarden=Regiment.

#### 2. Brigade.

2. Zuaven Regiment,

2. Zuaven:Regiment,
30. Marsch:Insanterie:Negiment,
39. Mobilaarden:Negiment.

39. Mobilgarden=Regiment.

Im Gangen 256 Offiziere, 14 902 Mann, 524 Pferde.

Danach schätzte man die (angenommenen) vier Divisionen des 15. Armee= forps auf 60 000 bis 62 000 Mann.

Ferner folgten Nachrichten über die Parifer Urmee.

Sie bestand angeblich jest aus:

- 1. bem 13. Armecforps (Binon),
- 2. : 14. (Renault), zusammen 60 000 Mann.
- 3. aus 40 000 Mobilgarden,
- 4. = 24 000 Mann mobilifirter Nationalgarde,
- 5. = 10 000 = perschiedener Freikorps. Alles in Allem also 134 000 Mann.

#### Ordre de Bataille

der II. Armee am 15. November 1870.

Oberbesehlshaber: General : Feldmarschall Friedrich Karl Prinz von Preußen, Königliche Hoheit.

Persönliche Abjutanten: 1. Major v. Krosigk; 2. Rittm. v. Normann, à la suite bes Schlesw. Holsteinsch. Hus. Regts Rr. 16; 3. Pr. Lt. Graf Kanig, à la suite bes Brandenb. Hus. Regts. (Zietensche Hufaren) Rr. 3.

Chef bes Stabes: Generalmajor v. Stiehle, General à la suite Er. Majestät bes

Königs.

Oberquartiermeister: Oberst v. Hertberg.

Kommandeur ber Artillerie: Generallieutenant v. Colomier. Kommandeur ber Ingenieure und Pioniere: Oberst Leuthaus.

Generalstab: 1. Major Schmibt; 2. Major Graf Haefeler; 3. Hptm. v. Bulow; 4. Sptm. Steffen; 5. Sptm. Sugo, v. 5. Brandenb. Inf. Regt. Nr. 48;

6. Fr. Lt. Frhr. v. d. Goly, v. Leib: Gren. Regt. (1. Brandenb.) Dr. 8.

Abjutantur: 1. Major v. Niesewand, v. Rheinisch. Trag. Regt. Ar. 5; 2. Hrtm. Heinigh. Trag. Regt. Nr. 5; 2. Hrtm. Heinigh. Trag. Regt. Nr. 19; 4. Hrtm. v. Byern, v. 7. Brandenb. Jnf. Regt. Nr. 60; 5. Pr. Lt. v. Wartenberg, v. 8. Brandenb. Jnf. Regt. Nr. 64 (Prinz Friedrich Karl von Preußen); 6. Sef. Lt. v. Malhahn, v. 1. Brandenb. Man. Regt. (Kaiser von Nußland) Nr. 3.

Stabsoffizier beim Kommandenr ber Artillerie: Major v. Werder, à la suite bes

Garde=Fest. Art. Rgts.).

2. Ingenieuroffizier: Sptm. v. Bergen, v. b. 1. Ing. Infp.

Armee-Intendant: Intendant Engelhard. Felbintendant: Geh. Kriegsrath Hptm. v. Schwedler.

Urmee: General: Arzt: Gen. Arzt Dr. Löffler.

Kommandant des Hauptquartiers: Rittm. Frhr. v. Willisen, v. 1. Brandenb. Ulan. Regt. (Raiser von Rußland) Nr. 3.

Kommandeur ber Stabswache: Rittin. Graf Wartensleben II., v. Garbeshuf. Regt. FeldsGendarmerie: Cberft Kurth, Abth. Kommand. — Sptin. Schroeber I.

#### General=Stappen=Inspettion.

General:Inspekteur: Generalmajor v. Tiedemann.

Chef des Generalstabes: Major Loewe.

Abjutanten: 1. Fr. Lt. Douglas, v. d. Kav. d. 2. Magbeb. Landw. Regts. Nr. 27; 2. Sef. Lt. Frhr. v. Werther, v. d. Kav. d. Rej. Landw. Bat. (Berlin) Nr. 35. Artillerieoffizier: Oberft v. Schlegell. Ingenieuroffizier: Major v. Monsterberg.

Intendant: Intend. Rath Lampel.

Rommandenr der Feldgendarmerie-Abtheilung: Major v. Wichert.

#### Im Sauptquartier anmefend:

Generallieut. Friedrich Landgraf von Heffen, Hoheit.

Sek. Lient. Paul Herzog von Medlenburg-Schwerin, Sobeit.

#### Mllgemeine Truppen=lebersicht.

| 3. Armeekorps: | 25   | Bat.,    | 8 (          | Schwadr., | 14 5 | Batter. | (   | 84  | Gesch  | .), | 3 Pion | . Romp. |
|----------------|------|----------|--------------|-----------|------|---------|-----|-----|--------|-----|--------|---------|
| 9. #           | 23   | =        | 12           | =         | 15   | 5 0     | • ( | 90  | =      | ),  | 3 =    | =       |
| 10. *          | 25   | =        | 8            | :         | 14   | \$      | (   | 84  | =      | ),  | 3 =    | =       |
| 1. Kav. Div.:  | _    | =        | 24           | #         | 1    | :       | (   | 6   | =      | ),- | - :    | =       |
| ~ -            | =0.0 | <u> </u> | <b>P</b> O 6 | ~ * '     | 110  | 3 11    |     | 0.4 | 61 F Y |     | 0.00:  | 6)      |

Summe: 73 Bat., 52 Schwadr., 44 Batter. (264 Gesch.), 9 Pion. Komp.

#### 3. Armeckorps.

Rommandirender General: Generallieutenant v. Alvensleben II.

Chef des Generalstabes: Oberst v. Boigts: Nheg. Kommandeur der Artillerie: Generalmajor v. Billow.

Kommandeur der Ingenieure und Pioniere: Major Sabarth.

Generalstab: 1. Major v. Kretschman; 2. Hauptmann v. Stückrabt; 3. Premiersleutenant v. Twarbowski, vom 2. Hannoverschen Infanterie-Regiment Nr. 77.

- Nojutantur: 1. Nittmeister v. Schweinig, vom 2. Leib: Susaren: Regiment Nr. 2; 2. Hauptmann v. d. Schusenburg, vom Westfälischen Füslier: Regiment Nr. 37;
  - 3. Hauptmann v. Klösterlein, vom 8. Brandenburgischen Infanterie-Regiment Nr. 64 (Prinz Friedrich Karl von Preußen); 4. Sekondlieutenant v. d. Schulenburg, vom Brandenburgischen Husaren-Regiment (Zietensche Husaren) Nr. 3.
- 2. Ingenieuroffizier: Hamptmann Bruhn, à la suite ber 4. Ingenieur-Inspektion.

#### 5. Infanterie Division.

Kommandeur: Generallieutenant v. Stülpnagel. \*)

Generalstabsoffizier: Major v. Lewinski II.

Abjutanten: 1. Hauptmann Wodtke, vom 8. Oftpreußischen Infanterie-Negiment Nr. 45; 2. Sekondlieutenant Graf Bernstorff, v. 1. Brandenburgischen Ulanen-Regiment (Kaiser von Rußland) Nr. 3.

#### 9. Infanterie=Brigade. Oberst v. Conta.

- Leib: Grenadier: Regiment (1. Brandenburgisches) Nr. 8, Oberstlieutnant v. L'Estocq, 3 Bataillone.
- 5. Brandenburgisches Infanterie : Regiment Nr. 48, Oberstlieutnant v. Ende, 3 Bastaillone.

<sup>\*)</sup> Wurde wegen Krankheit vertreten durch Generalmajor v. Schwerin.

## 10. Infanterie : Brigabe. Generalmajor v. Schwerin. \*)

- 2. Brandenburgisches Grenadier-Regiment Rr. 12 (Pring Carl von Preußen), Oberstelieutnant v. Kalinowski, 3 Bataislone.
- 6. Brandenburgisches Infanterie: Regiment Nr. 52, Oberst v. Wulffen,\*\*) 3 Bastaillone.

Brandenburgisches Jäger-Bataillon Nr. 3, Major v. Jena, \*\*\*) 1 Bataillon.

- 2. Brandenburgisches Dragoner = Regiment Rr. 12, Major Pfeffer v. Salomon, 4 Schwadronen.
- 1. FußeAbtheilung Brandenburgischen FeldeArtisserie Regiments Nr. 3 (Generals Feldzeugmeister) (1. und 2. schwere, 1. und 2. seichte Batterie), Major Grabe †), 24 Geschüte.
- 2. Feld-Pionier-Rompagnie mit Schanzzeug-Kolonne, Hauptmann Bredau, 1 Pionier-Konwagnie.

Sanitäts=Detachement Dr. 1.

Summe der 5. Infanterie-Division;

13 Bataillone, 4 Edywadronen, 24 Geschütze, 1 Pionier: Kompagnie.

6. Infanterie = Division.

Rommandeur: Generallieutenant Baron v. Buddenbrod.

Beneralftabsoffizier: Major v. Geigler.

Abjutanten: 1. Hauptmann Pohl, vom 6. Thüringischen Infanterie: Regiment Rr. 95; 2. Premiersieutenant v. Kröcher, vom Schleswig : Holfteinschen Ulanen:Regiment Nr. 15.

11. Infanterie : Brigade. Generalmajor v. Rothmaler.

3. Brandenburgisches Infanterie:Regiment Rr. 20, Oberst v. Flatow, 3 Bataillone. Brandenburgisches Füsilier:Regiment Rr. 35, Oberst du Plessis, 3 Bataillone.

# 12. Infanterie: Brigade. Oberst v. Bismard.

- 4. Brandenburgisches Infanterie-Regiment Rr. 24 (Großherzog von MedsenburgSchwerin), Oberst Graf zu Dohna, ††) 3 Bataillone.
- 8. Brandenburgijches Infanterie-Regiment Nr. 64 (Prinz Friedrich Karl von Breußen), Oberft Frhr. Treusch v. Buttlar-Brandensels, 3 Bataillone.
- 1. Brandenburgijches Dragoner-Regiment Nr. 2, Oberst v. Drigalesi, 4 Schwa- bronen.

<sup>\*)</sup> Burde vertreten durch den Sbersten v. Bulffen. — \*\*, Wurde vertreten durch den Major Graf Schlippenbach. — \*\*\*; Burde wegen Verwundung vertreten durch den Major v. Norbeck. — †; Burde bis zu seinem Eintressen vertreten durch Hauptmann v. Schlicht. — †† Burde wegen Krantheit vertreten durch Oberstlieutenant v. Rohrscheit.

3. Fuß:Abtheilung Brandenburgischen Feld-Artillerie:Regiments Nr. 3 (Generals Feldzeugmeister) (5. und 6. schwere, 5. und 6. leichte Batterie), Oberststientenant Beck, 24 Geschütze.

1. Feld-Pionier-Kompagnie mit leichtem Feld-Brückentrain, Hauptmann Runte

1 Pionier=Rompagnie.

Canitats Detachement Dr. 2.

Summe der 6. Infanterie Division:

12 Bataillone, 4 Schwadronen, 24 Geschütze, 1 Pionier-Rompagnie.

#### Rorps = Artillerie. Oberft v. Dresky.

Reitende Abtheilung Brandenburgischen Feld-Artillerie-Regiments Rr. 3 (General-Feldzeugmeister) (1. und 3. reitende Batterie), Major Lenk,\*) 12 Geschütze.

2. FußeAbtheitung Brandenburgischen FeldeArtillerie:Regiments Nr. 3 (Generals Feldzeugmeister) (3. und 4. schwere, 3. und 4. leichte Batterie), Major v. Lynder,\*\*) 24 Geschütze.

3. Feld-Pionier-Kompagnie, Sauptmann Thelemann, 1 Pionier-Kompagnie.

Canitats Detachement Nr. 3.

Summe der Korps: Artillerie: 36 Geschüße, 1 Pionier: Kompagnie.

Kolonnen: Abtheilung Brandenburgischen Feld: Artillerie: Regiments Nr. 3 (General: Feldzeugmeister), Hauptmann Burchard.

Artillerie:Munitions:Kolonne Nr. 1 bis 5, Jufanterie:Munitions:Kolonne Nr. 1 bis 4, Bonton:Kolonne.

Brandenburgisches Train-Bataillon Nr. 3, Major v. Pfannenberg.

Lazareth:Reserve:Depot, Pserde:Depot, Feldbäckerei:Kolonne, Proviant:Kolonne Rr. 1 bis 5, Feldlazareth Rr. 1 bis 12, Trainbegleitungs:Schwadron.

#### IX. Armeeforps.

Rommandirender General: General der Jufanterie v. Manftein.

Chef bes Generalftabes: Major Bronfart v. Schellendorff.

Kommandeur ber Artillerie: Generalmajor Frhr. v. Puttkamer.

Kommandeur ber Ingenieure und Pioniere: Major Hutier. \*\*\*)

Generalstab: 1. Major v. Brisberg; 2. Major Scherf, vom Großherzoglich Sessischen Generalstabe; 3. Hauptmann Lignip.

Abjutantur: 1. Rittmeister Ruhlwein v. Rathenow, vom 1. Leib-Hufaren: Regiment Rr. 1; 2. Premierlieutenant v. Britzte, vom 2. Brandenburgischen Ulanens Regiment Rr. 11; 3. Sekonblieutenant v. Rymultowski, vom 2. Schlessischen Grenadier-Regiment Rr. 11.

2. Ingenieuroffizier: Hauptmann Sommer, von ber 4. Ingenieurinspektion.

Rommandeur der Stabswache: Rittmeister v. Carlshausen, à la suite bes 1. Brandenburgischen Ulanen-Regiments (Kaiser von Aufland) Nr. 3.

<sup>\*)</sup> Wurde wegen Verwundung vertreten durch den ältesten Batteriechef. — \*\*) Desgleichen wegen Krankheit. — \*\*\*) Desgleichen durch Hauptmann Sommer.

18. Infanterie Division.

Kommandeur: Generallieutenant Frhr. v. Wrangel.

Generalstabsoffizier: Major Luft.

Abjutanten: 1. Rittmeister v. Bülow, vom Altmärkischen Ulanen-Regiment Nr. 16; 2. Premierlieutenant v. Marklowski II., vom 1. Rheinischen Jusanteries Regiment Nr. 25.

35. Infanterie : Brigabe. Generalmajor v. Blumenthal.

Magbeburgisches Füsilier: Regiment Nr. 36, Cberstlieutenant v. Schramm, 3 Bataillone.

Schleswigiches Infanterie : Regiment Nr. 84, Oberftlieutenant Frhr. v. Kittlig, 3 Bataillone.

#### 36. Infanterie=Brigade:

mit der Führung beauftragt Oberst Frhr. v. Falfenhausen.

2. Schlesisches Grenadier : Regiment Nr. 11, mit der Führung beauftragt Obersts- lieutenant v. Klein, 3 Bataillone.

Holfteinsches Infanterie-Regiment Nr. 85, in Vertretung Oberstlieutenant Röppen, 3 Batailsone.

Lauenburgisches Jäger-Bataillon Nr. 9, Major v. Mindwit, 1 Bataillon.

Magdeburgisches Dragoner-Regiment Mr. 6, Oberft Frhr. v. Houwald, 4 Schwadronen.

1. Fuß-Abtheilung Schleswig-Holfteinschen Feld-Artillerie-Regiments Nr. 9 (1. und 2. schwere, 1. und 2. seichte Batterie), Major v. Heineccius, 24 Geschütze.

2. Feld-Pionier-Kompagnie mit Schanzzeug-Kolonne, Hauptmann Fiedler, 1 Pionier-Kompagnie.

3. Feld Pionier-Kompagnie, Hauptmann Schulz, 1 Pionier-Kompagnie.

Canitats Detachement Dr. 1.

Summe ber 18. Infanterie-Divifion:

13 Bataillone, 4 Echwadronen, 24 Geichüte, 2 Pionier-Rompagnien.

#### Großherzoglich Seffische (25.) Divifion.

Kommandeur: Generallieutenant Ludwig Prinz von Seffen, Großherzogliche Hoheit. Persönlicher Abjutant: Major à la suite der Insanterie Westerweller v. Anthoni.\*) Generalstabsofsiziere: 1. Major v. Hesse; 2. Königlich Preußischer Hauptmann v. Hadewis.

Abjutanten: 1. Sberlieutenant Rothe, vom Artillerie-Korps; 2. Sberlieutenant Krfr. Röber v. Tiersburg, vom 2. Reiter-Regiment.

Rommandeur ber Feld-Artillerie: Königlich Preußischer Cberftlieutenant Stumpff.

#### 3m Stabsquartier anwesend:

Major à la suite des 4. Infanterie-Regiments Wilhelm Prinz von Seffen, Großherzogliche Hoheit.\*)

Major und Flügeladjutant Er. Königlichen Hoheit bes Großherzogs von Seffen v. Küchler.\*)

<sup>\*)</sup> Befand sich seit Beginn des Krieges bei der Tivision.

#### 1. (49.) Infanterie: Brigade:

Königlich Preußischer Oberft v. Windler.

- 1. Infanterie-Regiment (Leibgarde-Regiment), Oberftlieutenant Coulmann,\*) 2 Bastailsone.
- 2. Infanterie-Regiment (Regiment Größherzog), Oberft Kraus, 2 Bataillone.
- 1. Zäger:Bataillon (Garde:Zäger:Bataillon), Major Gerlach, 1 Bataillon.

### 2. (50.) Infanterie: Brigabe: Dberft v. Lunder.

- 3. Infanterie-Regiment (Leib-Regiment), Major Winter, 2 Bataillone.
- 4. Infanterie : Regiment (Regiment Pring Karl), Oberftlieutenant v. Gründler, 2 Bataillone.
- 2. Säger-Bataillon (Leib-Säger-Bataillon), Major Daudiftel, 1 Bataillon.

#### (25.) Ravallerie : Brigade:

Königlich preußischer Generalmajor v. Rangau.

- 1. Reiter-Regiment (Garbe-Chevauxleger-Regiment), Oberftlieutenant v. Grolman, 4 Schwadronen.
- 2. Reiter:Regiment (LeibsChevauxleger:Regiment), Major Frhr. v. Buseck, 4 Schwasbronen.

Reitende Batterie, Sauptmann Davidsohn, 6 Geschütze.

Abtheilung ber Feld Batterien (1. und 2. schwere, 1., 2. und 3. leichte Batterie), Major v. Herget, 30 Geschütze.

Bionier-Kompagnie mit leichtem Feld-Brückentrain, Hauptmann Brentano, 1 Pionier-Kompagnie.

Canitats Detachement.

Summe ber Großherzoglich Hessischen (25.) Division: 10 Bataillone, 8 Schwadronen, 36 Geschütze, 1 Pionier-Rompagnie.

# Korps=Artillerie: Oberft v. Jagemann.

- 2. Fußabtheilung Schleswig-Holfteinschen Feld-Artillerie-Regiments Ar. 9 (3. und 4. schwere, 3. und 4. leichte Batterie), Oberftlieutenant Collmann, 24 Geschütze.
- 2. reitende Batterie Schleswig: holfteinschen Feld-Artillerie-Regiments Ar. 9, hauptmann König, \*\*) 6 Geschüße.

Sanitäts Detachement Dr. 3.

### Summe der Korps-Artillerie:

30 Geschüte.

Sin Theil der Kolonnen-Abtheilung Schleswig-Holsteinschen Feld-Artisserie-Regiments Nr. 9, Hauptmann v. Lüttwig. Artisserie-Munitions-Kolonne Nr. 1 bis 3, Infanterie-Munitions-Kolonne Nr. 1 und 2.

<sup>\*)</sup> Burde wegen Krankheit vertreten durch Major Anschüß. — \*\*) Burde wegen Krankheit vertreten durch Premierlieutenant Rudolph.

- Großherzoglich Hessischen Munitions-Kolonnen-Abtheilung, Major Bickel. Artillerie-Munitions-Kolonne Nr. 1 und 2, Infanterie-Munitions-Kolonne Nr. 1 und 2.
- Ein Theil des Schleswig-Holfteinschen Train-Bataillons Nr. 9, Major Giersberg. Lazareth : Reserve : Depot, Pserde : Depot, Feldbäckerei : Kolonne, Proviant : Kolonne Nr. 1 bis 3, Feldlazareth Nr. 1 bis 6, Train-Begleit-Schwadron.

Großherzoglich Seffische Train-Abtheilung, Major Rolb.

Lagareth : Referve : Depot, Pferde : Depot, Feldbaderei : Rolonne, Proviant : Rolonne Nr. 1 und 2, Feldlagareth Nr. 1 bis 6, Train-Begleit-Abtheilung.

#### 10. Armeeforps.

Kommandirender General: General der Infanterie v. Boigts-Ahet.

Chef bes Generalftabes: Oberftlieutenant v. Caprivi. Kommanbeur ber Artillerie: Oberft Frfr. v. d. Bede.

Rommandeur ber Ingenieure und Bioniere: Oberftlieutenant Cramer.

- Generalstab: 1. Hauptmann Seebed; 2. Hauptmann Frhr. v. Hoiningen gen. Humer: 3. Premierlieutenant v. Pobbielsti, vom 1. Hannoverschen Dragoners Regiment Rr. 9.
- Abjutantur: 1. Rittmeister Frhr. v. Rosenberg, vom Westfälischen Kürassier-Regisment Nr. 4; 2. Hauptmann v. Lessing, v. 8. Westfälischen Infanterie-Regisment Nr. 57: 3. Rittmeister v. Willich, à la suite des 2. Pommerschen Ulanen-Regiments Nr. 9.
- 2. Ingenieuroffizier: Hauptmann Neumeister, von der 4. Ingenieur:Inspektion. Kommandeur der Stabswache: Premierlieutenant v. Bornstädt, vom 1. Hannoverschen Ulanen:Negiment Nr. 13.

#### 19. InfanterieeDivision. Kommandeur: Generallieutenant v. Schwartskoppen.\*)

Generalftabsoffizier: Major v. Scherff.

Abjutanten: 1. Rittmeister Eggeling, vom Westfälischen Ulanen Regiment Rr. 5; 2. Premierlieutenant v. Bernuth I., vom 3. Westfälischen Infanteric-Regisment Nr. 16.

# 37. Infanterie=Brigade. Dberft Lehmann.

- Oftfriesigiches Infanterie: Regiment Nr. 78, Oberst Baron v. Lynder, \*\*) 3 Bastaillone.
- Olbenburgisches Infanterie-Regiment Nr. 91, Oberstlientenant v. Hagen, 3 Bataillone.

<sup>\*)</sup> Wurde wegen Krankheit vertreten durch Generalmajor v. Wonna. — \*\*) Wurde wegen Verwundung pertreten durch Oberstlieutenant v. Mutius.

# 38. Infanterie=Brigabe: Generalmajor v. Webell.

- 3. Westifälisches Infanterie : Regiment Rr. 16, Oberst hahn v. Dorsche, \*) 3 Bastaillone.
- 8. Beftfälisches Infanterie-Regiment Nr. 57, Oberft v. Cranach, 3 Bataillone.
- 1. Hannoversches Dragoner: Regiment Nr. 9, Oberstlieutenant Graf v. Harben: berg, \*\*) 4 Schwadronen.
- 1. FußeAbtheilung hannoverschen FelbeArtillerie-Regiments Rr. 10 (1. und 2. schwere, 1. und 2. leichte Batterie), Oberfilieutenant Schaumann, 24 Geschütze.
- 1. FeldsPionier-Kompagnie mit leichtem FeldsBrückentrain, Hauptmann Kleift, 1 Pionier-Kompagnie.
- 3. Feld-Pionier-Rompagnie, Hamptmann Lindow, 1 Pionier-Rompagnie.

Sanitats Detachement Dr. 1.

Summe der 19. Insanterie:Division: 12 Bataillone, 4 Schwadronen, 24 Geschütze, 2 Pionier-Rompagnien.

> 20. Infanterie Division. Kommandeur: Generalmajor v. Kraah-Roschlau.

Generalftabsoffizier: Sauptmann Frhr. v. Willisen.

Abjutanten: 1. Rittmeister v. Schendendorff, vom Brandenburgischen Husarens Regiment (Zietensche Hufaren) Rr. 3; 2. Premiersieutenaut Frhr. v. Elversfeldt gen. v. BeverfördesWerries, vom Kaiser Franz Gardes Grenadiers Regiment Rr. 2.

# 39. Infanterie : Brigabe. Generalmajor v. Woyna. \*\*\*)

- 7. Westfälisches Infanterie-Regiment Nr. 56, Oberst v. Blod, 3 Bataillone.
- 3. Hannoversches Infanterie-Regiment Nr. 79, Oberst v. Balentini, †) 3 Bataillone.

# 40. Infanterie Brigabe. Generalmajor v. Diringshofen.

4. Westfälisches Infanterie-Regiment Nr. 17, Oberft v. Ehrenberg, 3 Bataillone. Braunschweigisches Infanterie-Regiment Nr. 92, Oberft Haberland, 3 Bataillone.

Hannoversches Bäger-Bataillon Nr. 10, Major Dunin v. Przychowsky, 1 Bataillon.
2. Hannoversches Dragoner-Regiment Nr. 16, Oberstlieutenant v. Waldow, 4 Schwa-

- bronen.
- 2. Fuß : Abtheilung Hannoverschen Feld : Artillerie : Regiments Nr. 10 (3. und 4. schwere, 3. und 4. leichte Batterie), Major Krause, 24 Geschütze.

<sup>\*/</sup> Burde wegen Verwundung vertreten durch Oberstlieutenant Sannow. —
\*\*\*) Desgleichen wegen Krankheit durch Major v. d. Decken. — \*\*\*) Wurde verstreten durch Oberst v. Balentini. — †) Desgleichen durch Oberstlieutenant v. Boltenstern.

2. FeldsPionierskompagnie mit SchanggeugsKolonne, Hauptmann Meyer, 1 Pioniers Kompagnie.

Sanitäts: Detachement Nr. 2.

Summe ber 20. Infanterie:Divifion:

13 Bataillone, 4 Ефшабтопен, 24 Gefchüte, 1 Pionier-Rompagnie.

Rorps = Artillerie.

Oberft Baron v. d. Golg.

Reitende Abtheilung Hannoverschen Feld : Artillerie: Regiments Nr. 10 (1. und 3. reitende Batterie), Major Körber, 12 Geschütze.

3. Fuß : Abtheilung Hannoverschen Feld : Artillerie : Regiments Nr. 10 5. und 6. schwere, 5. und 6. leichte Batterie), Oberftlientenant Cotta, 24 Geschütze. Sanitäts Detachement Nr. 3.

Summe ber Korps:Artillerie:

36 Geichüße.

Kolonnen : Abtheilung Hannoverschen Gelo : Artillerie : Regiments Ar. 10, Major Straderjan.

Artillerie:Munitions:Rolonne Ar. 1 bis 5, Infanterie:Munitions:Rolonne Ar. 1 bis 4.

Hannoversches Train:Bataillon Nr. 10, Major vom Berge und Herrenborff. Lazareth: Reserve-Depot, Pferde Depot, Feldbäckerei-Kolonne, Proviant-Kolonne Nr. 1 bis 5, Feldlazareth Nr. 1 bis 12, Train:Begleit-Schwadron.

#### 1. Kavallerie: Divijion.

Rommandeur: Generallieutenant v. Hartmann.

Beneralftabsoffizier: Major v. Calbern.

Abjutanten: 1. Rittmeister Baron v. Gickstedt-Peterswaldt, von der Kavallerie des Reserve-Landwehr-Bataillons (Stettin) Nr. 34; 2. Sekondlieutenant Graf zu Gulenburg, vom 1. Garde-Tragoner-Regiment.

### 1. Kavallerie: Brigade. Generalmajor v. Lüderig.

- Kürafsier-Regiment Königin (Pommersches) Nr. 2, Oberst v. Pfuhl, 4 Schwabronen.
- 1. Pommerices Manen : Regiment Rr. 4, Oberstlieutenant v. Radede, 4 Schwabronen.
- 2. Pommerices Manen : Regiment Rr. 9, Sberftlientenant v. Meift, \*\*) 4 Schwa-

### 2. Kavallerie: Brigade. Generalmajor Baumgarth.

Oftpreußisches Küraffier Regiment Nr. 3 Graf Wrangel, Oberft v. Winterfeld, 4 Schwadronen.

<sup>\*)</sup> Burde wegen Krantheit vertreten burch Major Nibbentrop. — \*\*) Des: gleichen burch Major Graf Bengeraty.

Oftpreußisches Manen-Regiment Rr. 8, Oberft v. Below, 4 Schwadronen. Litthauisches Manen-Regiment Rr. 12, Oberftlieutenant v. Rosenberg, 4 Schwadronen.

1. reitende Batterie 1. Armeeforps, Hauptmann v. Selle, 6 Geschütze.

Gine Seftion bes Sanitäts-Detachements Nr. 3 vom 1. Armeeforps.

Ein Theil einer Proviant-Rolonne vom 2. Armeeforps.

Summe ber 1. Kavallerie-Division: 24 Schwadronen, 6 Geschütze.

#### Ordre de Bataille

der Armee-Abtheilung des Großherzogs von Mecklenburg-Schwerin am 15. November 1870.

Sberbefehlshaber: General ber Infanterie Friedrich Franz Großherzog von Medlen= burg-Schwerin, Königliche Hoheit.

Persönliche Abjutanten: 1. Major und Flügeladjutant Freiherr v. Nettelbladt; 2. Hauptmann und Flügeladjutant v. Schroetter.

Chef bes Stabes: Oberft v. Krensfi.

Kommandeur der Artisserie: i. Bertr. Oberftlientenant Wiebe.

Kommanbeur ber Ingenieure und Pioniere: Oberst Braun.\*)

Generalstab: 1. Major Strempel; 2. Hauptmann Graf v. Schlieffen; 3. Hauptsmann v. Bietinghoff, von der 9. Artillerie-Brigade.

Mbjutantur: 1. Hauptmann am Ende, vom 2. Hanseatischen Infanterie-Regiment Nr. 76; 2. Hauptmann v. Leithold, à la suite des Leib-Grenadier-Regiments (1. Brandenburgischen) Nr. 8; 3. Nittmeister v. Kleist, à la suite des 1. Schlesischen Dragoner-Regiments Nr. 4; 4. Premierlieutenant v. Kohe, von der Reserve des Regiments der Gardes du Corps.

Kommandant des Hauptquartiers: Nittmeister v. Thadden, von der Landwehr bes 2. Bataillons (Stettin) 1. Garde-Landwehr-Negiments.

### Im hauptquartier anwesend:

General der Infanterie Ernst Herzog zu Sachsen-Alltenburg, Hoheit.

Sauptmann Friedrich Frang Erbgroßherzog von Medlenburg-Schwerin, Konigliche Sobeit.

Sefondlieutenant und persönlicher Adjutant des Herzogs zu Sachsen-Altenburg, Graf Beust.

#### Allgemeine Truppen=Uebersicht.

| 1.  | Ban  | er. <b>A</b> . | Я.: | 27 | Bat., | 16 | Schwadr., | 20     | Batter. | (118 | Gesch.), | 3 | Pion. | R. |
|-----|------|----------------|-----|----|-------|----|-----------|--------|---------|------|----------|---|-------|----|
| 17. | Juf. | Div.           | 1   | 13 | =     | 12 | =         | 6      | =       | (36  | = ),     | 1 | :     |    |
| 22. | =    | =              |     | 12 | =     | 4  | =         | 6      | =       | (36  | : ),     | 2 | 5     |    |
| 2.  | Rav. | Div.           | -   | _  | =     | 24 | =         | $^{2}$ | =       | (12  | · ),     | _ | =     |    |
| 4.  | =    | *              | -   |    | =     | 24 | :         | $^{2}$ | ;       | (12  | = ),     |   |       |    |
| 5.  | =    | =              | -   | _  | =     | 34 | :         | $^2$   | =       | (12  | · ),     | _ | =     |    |
| 6.  | =    | :              |     | _  | :     | 20 | :         | 1      | :       | ( 6  | : ),     | _ |       | _  |

Summe 52 Bat., 134 Schwadr., 39 Batter. (232 Gesch.), 6 Pion. K.

<sup>\*)</sup> Wurde wegen anderweitiger Berwendung vertreten durch Major Schumann.

#### 1. bagerifches Armecforps.

Armeekorps : Kommandant: General ber Infanterie Frhr. v. u. 3. d. Tann: Rathsamhausen,

Chef bes Generalftabes: Oberft v. Beinleth.

Feld : Artillerie : Direktor: Generalmajor v. Malaijé.

Feld-Genie-Direktor: Oberftlieutenant Riem.

Generalftab: 1. Major v. Parjeval; 2. Hauptmann Belvig.

Abjutantur: 1. Nittmeister Frhr. v. Steinling; 2. Hauptmann ber Infanterie-Frhr. v. Aich.

Offiziere bes topographischen Bureaus: 1. Sauvtmann Durr; 2. Oberlieutenant Schumacher, vom 3. Infanterie-Regiment Pring Karl von Bagern.

Rommandant des Stabsquartiers: Hauptmann Grünberger, vom InfanteriesLeibs Regiment.

#### 1. Infanterie: Divifion.

Rommandant: Generallieutenant v. Stephan.

Generalstab: 1. Oberstlieutenant Orff; 2. Major v. Safferling.

Abjutantur: 1. Hauptmann der Jufanterie Waagen;\*) 2. Sberlieutenant der Rasvallerie Frhr. v. Roman.

Genie-Difiziere; 1. Hauptmann Said; 2. Oberlieutenant Frhr. v. Frenberg.

### 1. Infanterie : Brigabe: Generalmajor v. Dietl.

Generalstabsoffizier: Sauptmann Ungstwurm.

Infanterie: Leib: Regiment, Oberft Ritter v. Täuffenbach, 3 Bataillone,

- 1. Infanterie: Negiment König, Oberst v. Hedel, \*\*) 2 Bataillone,
- 2. Jäger-Bataillon, Major v. Ballade,\*\*\*) 1 Bataillon.

# 2. Infanterie : Brigabe Generalmajor v. Orff.

Generalftabsoffizier: Hauptmann v. Braummuhl.

- 2. Infanterie-Regiment Kronpring, Cberft Frhr. v. u. 3. d. Tann, 3 Bataillone,
- 11. Infanterie-Regiment v. d. Tann, Cherft v. Schmidt, †) 2 Bataillone,
- 4. Jäger: Bataillon, Major Reichreiter, ††) 1 Bataillon,
- 9. Jäger:Bataillon, Cherftlieutenant Frhr. v. Maffenbach, †††) 1 Bataillon,
- 3. Chevauleger Regiment Herzog Maximilian, Cherft August Frhr. v. Leourod, 4 Schwadronen.

<sup>\*)</sup> Burde wegen Krankheit vertreten durch Therlieutenant der Artislerie Frhr. v. Schleich. — \*\*) Burde bis zu seinem Eintressen vertreten durch Major Tassenreither. — \*\*\*) Burde wegen Verwundung vertreten durch Major Wirthmann. —
†) Burde bis zu seinem Sintressen vertreten durch den bisherigen Kommandeur, Oberst Graf Leublfing. — ††) Burde wegen Krankheit vertreten durch Hauptmann Böhr. — †††) Desgleichen durch Hauptmann Neitter.

Artillerie: Abtheilung (1. 4pfündige, 3. 4pfündige, 5. 6pfündige, 7. 6pfündige Batterie 1. Artillerie: Regiments Prinz Luitpold), Oberftlieutenant Ritter v. Nollmar, 24 Geschütze,

Munitions-Rolonne (vom 1. Artillerie-Regiment Prinz Luitpold),

1. Sanitäts:Rompagnie,

Reldvervflegungs-Abtheilung Nr. 1,

Aufnahms-Feldspital Nr. 9.

Summe der 1. Infanterie-Division: 13 Bataillone, 4 Schwadronen, 24 Geschütze.

2. Infanterie=Divifion.

Kommandant: Generallieutenant v. Maillinger. \*)

Generalftab: 1. Oberftlieutenant v. Mud; 2. Major Kriebel.

Nojutantur: 1. Hauptmann der Infanterie Guler-Chelpin; 2. Oberlieutenant der Ravallerie v. Regemann.

Genie=Offiziere: 1. Hauptmann Körbling; 2. Oberlieutenant Saag.

3. Infanterie=Brigabe: Generalmajor Roth.

Generalstabsoffizier: Hauptmann Ritter v. Aplander.

- 3. Infanterie-Regiment Pring Karl von Bagern, Oberft Schuch, 3 Bataillone,
- 12. Infanterie: Regiment Königin Amalie von Griechenland, Oberft v. Narcis, 3 Bataillone,
- 1. Jäger Bataillon, Major Wirthmann, \*\*) 1 Bataillon.

4. Infanterie=Brigabe.

Generalmajor v. u. 3. d. Tann-Rathfamhausen.

Generalftabsoffizier: Sauptmann Eppler.

- 10. Infanteric-Regiment Pring Ludwig, Oberft Frhr. v. Guttenberg, \*\*\*) 3 Bataillone,
- 13. Infanterie: Regiment Raiser Franz Joseph von Desterreich, Oberst Graf v. Djensburg-Philippseich, 3 Batailloue,
- 7. Säger-Bataillon, Oberftlieutenant Schultheiß, †) 1 Bataillon.
- 4. Chevaulegers-Regiment König, Oberst Karl Frhr. v. Leonrod, 4 Schwadronen.

Artillerie:Abtheilung (2. 4pfündige, 4. 4pfündige, 6. 6pfündige, 8. 6pfündige Batterie 1. Artillerie: Regiments Prinz Luitpold), Major v. Muffinan, 24 Geschütze,

Munitions-Kolonne (vom 1. Artillerie-Regiment Prinz Luitpold),

4. Sanitats-Rompagnie,

Feldverpflegungs-Abtheilung Rr. 2,

Aufnahms Reldivital Rr. 2.

Summe der 2. Infanterie-Divifion: 14 Bataillone, 4 Schwadronen, 24 Geschütze.

<sup>\*)</sup> Burde bis zu seinem Eintressen vertreten durch Generalmajor Schumacher. — \*\*) Burde bis zu seinem Eintressen vertreten durch den bisherigen Kommandeur, Oberst v. Schmidt. — \*\*\*) Burde wegen Berwundung vertreten durch Oberstsieutenant Graf v. Joner. — †) Burde wegen Krankheit vertreten durch Hauptmann Hodersein.

Rüraffier: Brigade. Generalmajor v. Taufch.

Generalftabsoffizier: Sauptmann Graf v. Tattenbach.

- 1. Kuraffier-Regiment Bring Rarl von Bagern, Oberft Feichtmage, 4 Schwadronen,
- 2. Kuraffier=Regiment Pring Abalbert, Oberft Baumuller, 4 Schwadronen,
- 1. reitende Batterie 3. Artillerie: Regiments Königin : Mutter, Hauptmann Frhr. v. Lepel, 6 Geschütze.

Summe ber Ruraffier: Brigabe 8 Schwadronen, 6 Geschütze.

#### Artillerie=Reserve=Abtheilung. Oberst Bronzetti.

- 1. Division (2. reitende, 3. Spfündige, 4. Spfündige Batterie 3. Artillerie:Regi= ments Königin:Mutter), Major Grantich, 18 Geschütze,
- 2. Division (5. und 6. 6pfündige Batterie 3. Artillerie-Regiments Königin-Mutter), Major Daffner, 12 Geschüpe,
- 3. Division (7. und 8. 6pfündige Batterie 3. Artillerie-Regiments Königin-Mutter), Major v. Will, 12 Geschüße,
- 4. Division (9. 6 pfündige Batterie 1. Artillerie : Regiments Prinz Luitpold, 10. 6 pfündige Batterie 4. Artillerie:Regiments König, 11. [Kartälsche] Batzterie\*) 1. Artillerie:Regiments Prinz Luitpold, 12. 12 pfündige Batterie 3. Artillerie : Regiments Königin : Mutter), Major Frhr. v. Schleitheim, 22 Geschütze,

Munitions-Rolonne (vom 1. Artillerie-Regiment Bring Quitpold).

### Summe der Artillerie-Reserve: 64 Beschüße.

1. Felde Genie: Division (3 Felde Genie: Kompagnien \*\*) mit 2 Pionier:, 3 Brücken: und 1 Felde Telegraphen: Equipage), Major Staubacher, 3 Pionier: Kom: pagnien),

Haupt-Munitions-Kolonne (vom 3. Artillerie-Regiment Königin-Mutter), Major Minges,

Feld-Berpflegungs-Abtheilung Nr. 5, Aufnahms-Feldspital Nr. 6, 10 und 11.

### 17. Infanterie Division.

Kommandeur: Generallieutenant v. Schimmelmann. \*\*\*)

Generalftabsoffizier: Major Fifcher.

Abjutanten: 1. Hauptmann v. Balluseck, von der 1. Ingenieur: Inspektion; 2. Premier: lieutenant Livonius, vom 2. Hanseatischen Insanterie: Regiment Rr. 76.

<sup>\*)</sup> Diese Batterie — 4 Geschüße — wurde am 21. November als für den Feldstrieg unbrauchbar an das 2. bayerische Armeetorps abgegeben. — \*\*) Die 1. und 2. Felds:GeniesKompagnie nebst zwei Pioniers:Equipagen besanden sich beim 2. bayes rischen Armeetorps. — \*\*\*) Burde vom 16. November an wegen Krankheit verstreten durch Generallieutenant v. Treskow II.

# 33. Infanterie : Brigabe. Generalmajor Bar. v. Kottwis.

- 1. Sanseatisches Infanterie-Regiment Rr. 75, Oberstlieutenant v. b. Often, 3 Bastaillone.
- 2. Hanseatisches Infanterie-Regiment Nr. 76, Oberft v. Reumann, 3 Bataillone.

34. Infanterie: Brigade (Großherzoglich Medlenburgische). Oberft v. Manteuffel.

Medlenburgisches Grenadier-Regiment Nr. 89, Oberft v. Kleist, 3 Bataillone, Medlenburgisches Füsilier-Regiment Nr. 90,\*) Oberst Dejanicz v. Gliszcynski, 3 Bataillone.

Medlenburgisches Säger-Bataillon Rr. 14, Major von Gaza, 1 Bataillon.

# 17. Ravallerie: Brigade. Generalmajor v. Rauch.

- 1. Medlenburgisches Dragoner-Regiment Rr. 17, \*\*) Oberft v. Kahlben, 4 Schwabronen,
- 2. Medlenburgisches Dragoner : Regiment Rr. 18, Oberstsieutenant v. Nathenow, 4 Schwadronen,
- 2. Brandenburgisches Manen : Regiment Nr. 11, Oberst August Graf zu Solms: Wilbenfels, 4 Schwadronen.
- 3. (Medlenburgische) Jug-Abtheilung (5. und 6. schwere, 5. und 6. leichte Batterie) und 1. und 3. reitende Batterie Schleswig-Holsteinschen Feld-Artillerie-Regisments Rr. 9, Major Kossel, 36 Geschütze,
- 1. Feld:Pionier:Rompagnie mit leichtem Feld:Brüden:Train, hauptmann Lifie, 1 Pionier:Rompagnie,

Canitats: Detachement Rr. 2,

Bon der Koloumen : Abtheilung Schleswig : Holfteinschen Feld-Artillerie: Regiments Rr. 9: Artillerie: Munitions: Kolonne Nr. 4 und 5, Jusanterie: Munitions: Kolonne Nr. 3 und 4,

Bom Schleswig-Holfteinschen Train:Batailson Nr. 9: Pferdes Lepot, Feldbäckereis Kolonne, Proviant-Kolonne Nr. 1, 4, 5, Feldlazareth Nr. 7 bis 9.

Summe ber 17. Anfanteries Division:

13 Bataillone, 12 Schwadronen, 36 Geschütze, 1 Pionier-Rompagnie.

### 22. Infanterie=Division.

Rommandeur: Generalmajor v. Wittich. Generalstabsoffizier: Major v. Holleben.

Abjutanten: 1. Nittmeister Graf v. Schlippenbach, vom Rheinischen Dragoners Regiment Nr. 5; 2. Premierlieutenant v. Kleift, vom 3. Hessischen InstanteriesRegiment Nr. 83.

\*) Das 2. Bataillon befand sich vom 18. November bis 8. Dezember auf dem Marsche von Toul zur Division. — \*\*) Traf am 27. November bei der Brigade ein, nachdem es aus dem Verbande der Truppen des Generalgouvernements Reims ausgeschieden war.

#### Im Stabsquartier anwesend:

General der Infanterie Georg Herzog zu Cachfen-Meiningen-Hilburghausen, Hobeit. Flügeladjutanten: Oberst Frhr. v. Egloffftein, Major v. Engel.

# 43. Infanterie: Brigade. Oberst v. Kongfi.

2. Thüringisches Infanterie-Regiment Nr. 32, Oberst v. Förster,\*) 3 Bataillone, 6. " " " " " " " " " " " Bededorff, \*\*) 3 Bataillone.

#### 44. Infanterie=Brigabe. Generalmajor v. Schfopp. \*\*\*)

- 3. Heffisches Jufanterie = Regiment Nr. 83, Oberft Marichall v. Bieberftein, †) 3 Bataillone,
- 5. Thuringisches Infanterie : Regiment Nr. 94 (Großherzog von Sachsen), mit Führung beauftragt Oberstlieutenant v. Pallmenstein, ††), 3 Bataillone.
- 1. Heffisches hufaren : Regiment Rr. 13, Cherstlieutenant v. Heudud, 4 Schwa-
- 2. Fuß-Abtheilung (3. und 4. schwere, 3. und 4. leichte Batterie), 5. und 6. leichte Batterie Sessischen Feld : Artillerie : Regiments Ar. 11, Major v. Uslar, 36 Geschüße.
- 1. Feldpionier: Kompagnie mit leichtem Feld: Brüdentrain, hauptmann v. Holly und Bonienzieß, 1 Pionier: Kompagnie,
- 3. Feldpionier-Kompagnie, Premierlieutenant v. Seemstert, 1 Pionier-Kompagnie. Sanitats-Detachement Nr. 2,
- Bon der Kolonnen : Albtheilung Hessischen Feld : Artillerie : Regiments Rr. 11: Artillerie: Munitions: Kolonne Nr. 2, 3, 5, Infanterie: Munitions: Kolonne Nr. 1 und 3,
- Bom Sessischen Train-Bataillon Nr. 11: Proviant-Kolonne Nr. 2 und 4, Feldlazareth Nr. 5 und 9.

Summe ber 22. Infanterie=Divifion:

12 Bataillone, 4 Schwadronen, 36 Geschütze, 2 Pionier-Rompagnien.

#### 2. Ravallerie Division.

Rommandeur: Generallieutenant Graf zu Stolberg=Bernigerobe.

Generalftabsoffizier: Sauptmann Rabler.

Abjutanten: 1. Nittmeister Graf v. Ballestrem, vom Leib : Kürassier : Regiment (Schlesisches) Nr. 1; 2. Premierlieutenant v. Holwebe, vom 2. Schlesischen Husaren: Regiment Nr. 6.

<sup>\*)</sup> Führte die 41. Infanterie: Brigade und wurde vertreten durch Oberste lieutenant v. Zacha. — \*\*) Burde wegen Verwundung vertreten durch Major v. Conring. — \*\*\*) Hürte die 21. Infanterie: Division und wurde vertreten durch Oberst Marschall v. Bieberstein. — †) Burde vertreten durch Major v. Schorz lemmer. — ††) Burde bis zu seinem Eintressen durch den ältesten Stabsoffizier vertreten,

3. Ravallerie : Brigade. Generalmajor v. Colomb.

Leibenürassiere:Regiment (Schlesisches) Rr. 1, Oberst v. Oppen, 4 Schwadronen, Schlesisches Manen:Regiment Nr. 2, Oberstlieutenant Robe, 4 Schwadronen.

4. Ravallerie: Brigade. Generalmajor Frhr. v. Barnekow.

- 1. Leib: Sufaren: Regiment Rr. 1, Oberft v. Hanstein, 4 Schwadronen, Bommersches Hufaren: Regiment (Blüchersche Hufaren) Nr. 5, Oberstlieutenant Frhr. v. Salmuth, 4 Schwadronen.
  - 5. Kavallerie=Brigade. Generalmajor v. Baumbach.
- 1. Schlesisches Susaren-Regiment Nr. 4, Major v. Krieger, 4 Schwadronen.
- 2. " " " Nr. 6, Oberstlieutenant v. Graevenit, 4 Schwa-
- 1. reitende Batterie 2. Armeekorps, Sauptmann v. Efensteen, 6 Geschütze,
- 3. " " 6. " Sauptmann Welt, 6 Geschütze.
- 1 Proviant-Rolonne und 1 Felblazareth vom 6. Armeekorps.
  Summe der 2. Kavallerie-Division:
  24 Schwadronen, 12 Geschütze.

#### 4. Ravallerie Division.

Kommandeur: General der Kavallerie Albrecht Prinz von Preußen (Bater), Königliche Hoheit.

Persönliche Abjutanten: 1. Major v. Grodzki, vom Brandenburgischen Husarens Regiment (Zietensche Husaren) Nr. 3; 2. Major Hagen, vom Litthauischen DragonersRegiment Nr. 1 (Prinz Albrecht von Preußen).

Beneralftabsoffizier: Major v. Berfen.

Abjutanten: 1. Rittmeister v. Tressow, vom Königs-Husaren-Regiment (1. Rheisnischen) Rr. 7; 2. Premierlieutenant v. Bachmanr, vom 2. Hessiment Rr. 14

### Im Stabsquartier anwesend:

Sekondlieutenant Bernhard Erbprinz zu Sachsen-Meiningen-Hilbburghausen, Hoheit. Militärischer Begleiter desselben: Hauptmann Frhr. v. Schleinitz, vom 2. Gardes Regiment zu Fuß.

8. Kavallerie=Brigabe. Generalmajor v. Hontheim.

Bestpreußisches Kürassier-Regiment Nr. 5, Oberstlieutenant v. Arentschildt, 4 Schwabronen,

Pojeniches Manen-Regiment Rr. 10, Oberft Frhr. v. Barnetow, 4 Schwadronen.

9. Ravallerie : Brigade.

Generalmajor v. Bernhardi.

Westpreußisches Ulanen-Regiment Nr. 1,\*) Oberst v. Neckow, 4 Schwabronen, Thüringisches Ulanen-Regiment Nr. 6, Major v. Knobloch, 4 Schwabronen.

10. Kavallerie: Brigabe. Generalmajor v. Arojigt.

Rheinisches Dragoner-Regiment Nr. 5, Cherft Bright, 4 Schwadronen,

- 2. Leibhufaren-Regiment Nr. 2, Cberft v. Schauroth, 4 Schwadronen.
- 1. reitende Batterie 5. Armeekorps, Hauptmann v. Manteuffel gen. Zoegen, 6 Geschütze,
- 2. reitende Batterie 11. Urmeeforps, Major Grhr. v. Schlotheim, 6 Geichüte,
- 1 Proviant-Rolonne vom 5. Urmeeforps,
- 1 Sektion eines Sanitats-Detachements vom 11. Armeeforps.

Summe ber 4. Ravallerie-Divifion:

24 Edwadronen, 12 Geichüte.

5. Ravallerie Division.

Rommandeur: Generallieutenant v. Rheinbaben.

- Generalftabsoffizier: Nittmeister v. Beister, vom Magbeburgischen Susaren: Regiment Rr. 10.
- Abjutanten: 1. Rittmeister v. dem Knefebed, vom Thüringischen Hustenen: Ach 12; 2. Premiersieutenant v. Zanien: gen. v. d. Often, vom 1. Hannos verschen Manen: Regiment Nr. 13.

11. Ravallerie=Brigade. Generalmajor v. Barby.

Weftfälisches Ruraffier: Regiment Rr. 4, Cherft v. Urnim, 4 Schwabronen,

- 1. Hannoversches Manen Regiment Nr. 13, in Bertretung: Major v. Noienberg, 4 Schwadronen,
- Dibenburgijches Dragoner-Regiment Nr. 19, Oberfilieutenant v. Trotha, 4 Schmasbronen.

12. Kavallerie : Brigade. Generalmajor v. Bredow.

- Magbeburgisches Kürassier-Regiment Nr. 7,\*\*) Oberstlieutenant v. Larisch, 3 Schwasbronen.
- Altmärfisches Manen-Regiment Rr. 16,\*\*) Major v. d. Dollen, 3 Schwadronen,
- Schleswig:Holfteinsches Dragoner:Regiment Nr. 13, \*\*\* | Cberft v. Brauchitsch, 4 Schwadronen.

13. Ravallerie: Brigade. Generalmajor v. Redern.

Magdeburgisches Susaren=Regiment Nr. 10, Oberft v. Weise, 4 Schwadronen,

- 2. Bestiälisches Hufaren: Regiment Rr. 11, Cherstlieutenant Frhr. v. Eller-Cherstein, 4 Schwadronen,
- \*) Die 1. und 3. Schwadron waren nach Sedan bezw. Berfailles abkommandirt \*\*) Hatte seit bem 17. August anfangs nur 2, später 3 Schwadronen formirt. \*\*\*) Gine Schwadron die 4. befand sich bei der Garde: Landwehr Die schwadron.

Braunschweigisches Husaren-Regiment Nr. 17, Königlich Preußischer Oberstieutenant v. Rauch, 4 Schwadronen.

1. reitende Batterie 4. Armeekorps, Sauptmann Bobe, 6 Gefcute,

2. : : 10. : : Schirmer, 6 Geschütze.

1 Proviant-Rolonne vom 4. Armeekorps,

1 Feldlazareth vom 10. Armeekorps.

Summe ber 5. Kavallerie-Divifion: 34 Schwadronen, 12 Geschütze.

6. Ravallerie Divifion.

Kommandeur: Generallieutenant Wilhelm Herzog zu Medlenburg-Schwerin, Hoheit.\*)

Beneralftabsoffizier: Major v. Schönfels. \*\*)

Abjutanten: 1. Rittmeister v. Trestow, vom Schleswig-Holsteinschen Manen-Regiment Nr. 15; 2. Rittmeister v. Usedom, vom 1. Leibhusaren-Regiment Nr. 1.

### 14. Kavallerie=Brigade. Generalmajor v. Schmidt.\*\*\*)

Brandenburgisches Kürassier-Regiment (Kaiser Nikolaus I. von Rußland) Nr. 6, Oberstlientenant Graf zu Lynar, †) 4 Schwadronen,

1. Brandenburgisches Manen-Regiment (Kaiser von Aufland) Nr. 3, Oberst Graf v. d. Groeben, ††) 4 Schwadronen,

Schleswig : Holfteinsches Manen : Regiment Nr. 15, Oberft v. Alvensleben, +++) 4 Schwadronen.

15. Ravallerie: Brigade. Generalmajor v. Rauch. \*†)

Brandenburgisches Husaren : Regiment (Zietensche Husaren) Rr. 3, in Beriretung: Major v. Haenlein, 4 Schwadronen,

Schleswig-holsteinsches husaren-Regiment Nr. 16, Major Frhr. v. heinte, 4 Schwa-

2. reitende Batterie 3. Armeeforps, Sauptmann Bittstod, 6 Geschütze.

1 Proviant-Kolonne und 1 Feldlazareth vom 3. Armeekorps.

Summe ber 6. Ravallerie-Divifion: 20 Schwadronen, 6 Geschütze.

Gesammtstärfe ber Deutschen:

125 Bataillone, 186 Schwadronen, 496 Geschütze, 15 Pionier-Kompagnien.

<sup>\*\*)</sup> Burde wegen Krankheit vertreten durch Generalmajor v. Schmidt. —

\*\*\*) Burde wegen Verwundung vertreten durch Hapten v. Merckel. —

\*\*\*) Burde vertreten durch Oberstlieutenant Graf zu Lynar. — †) Desgl. durch
Major v. Hölberg. — ††) Burde vertreten durch Major v. Möllendorff. —

†††) Burde wegen Verwundung vertreten durch Major v. Westernhagen. —

\*†) Desgl. durch Oberst Graf v. d. Groeben.



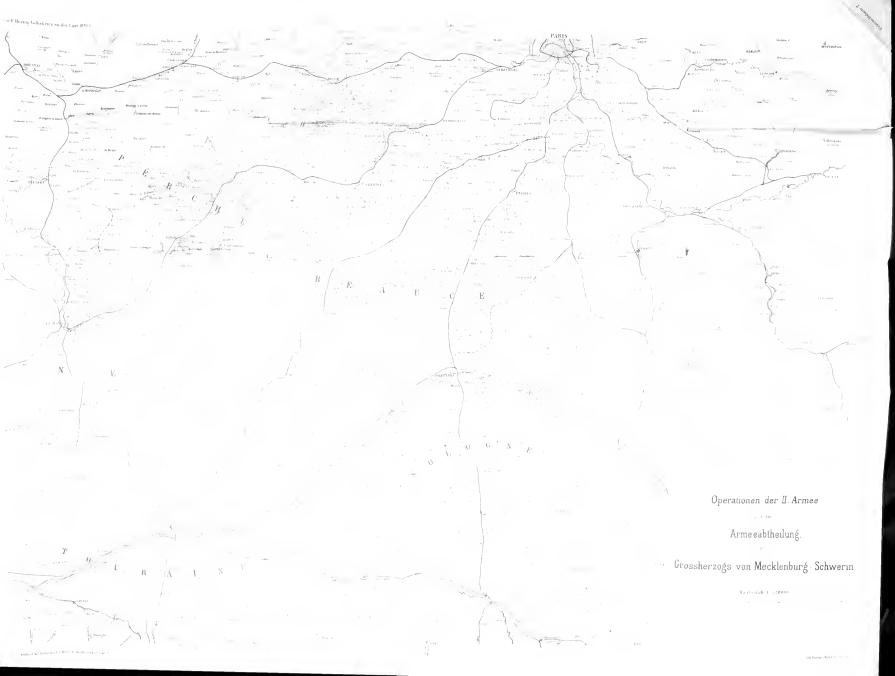

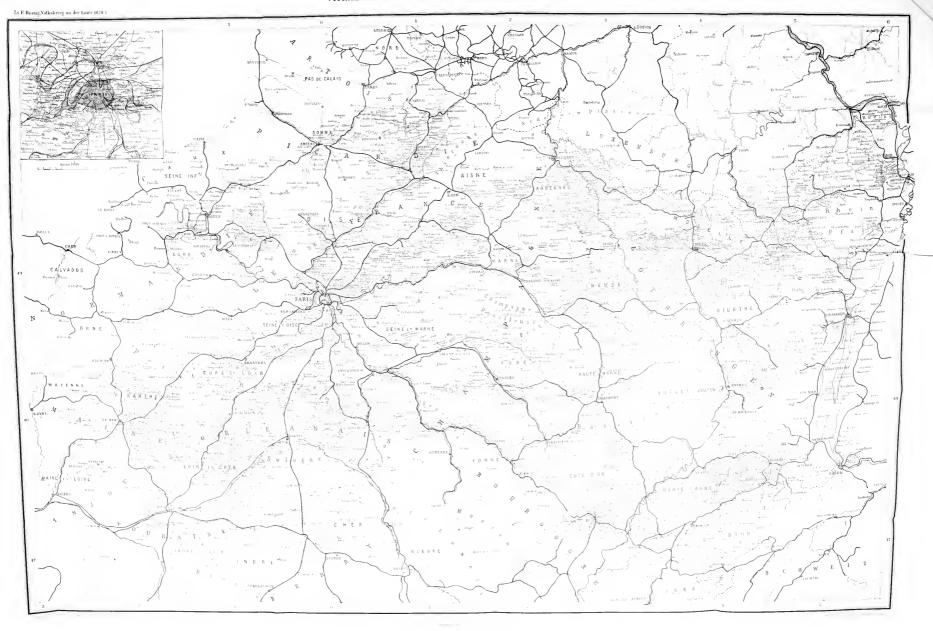

#### PARIS ©

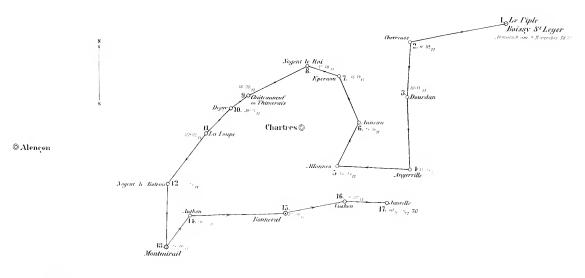

1.e Mans ⊚

0rléans ⊚

0 perationsskizze

Marsche des Hauptquartiers der

- Armee-Abtherlung

ım November 1870

⊙Vendome

Mafsstab 1:800000

Blois 0

Providence of the transfer of good mode



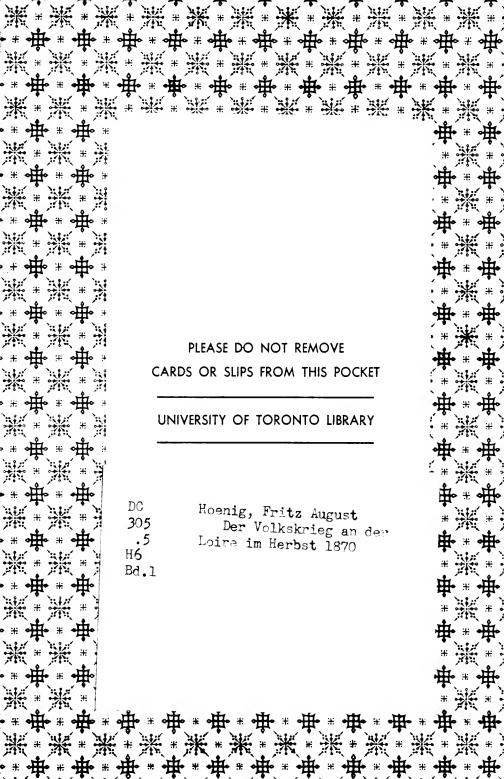

